

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY
LIBRARY



PURCHASED WITH FUNDS FROM:
THE REV. JOHN F. COUGHLAN
LIBRARY FUND





# Kant's gesammelte Schriften

Herausgegeben

von der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften

Band III

Erste Abtheilung: Werke

Dritter Band

Berlin

Druck und Verlag von Georg Reimer 1911

# Kant's Werke

### Band III

Kritik der reinen Vernunft Bweite Muflage 1787

Berlin Druck und Verlag von Georg Reimer

1911

## B=753 186 Ed. 3

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

### Inhalt. 1)

| Rritik der reinen Bernunft.                                             | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2te Auflage 1787.                                                       |    |
| Bueignung                                                               | 3  |
| Borrede zur zweiten Auflage                                             | 7  |
| Einleitung.                                                             |    |
| I. Bon bem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntniß           | 27 |
| II. Wir find im Besitze gewifser Erkenntnisse a priori, und selbst ber  |    |
| gemeine Verstand ist niemals ohne solche                                | 28 |
| III. Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, |    |
| die Principien und den Umfang aller Erkenntniffe a priori be-           |    |
| ftimme                                                                  | 30 |
| IV. Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urtheile        | 33 |
| V. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische |    |
| Urtheile a priori als Principien enthalten                              | 36 |
| VI. Allgemeine Aufgabe der reinen Bernunft                              | 39 |
| VII. Idee und Eintheilung einer besonderen Wiffenschaft unter dem       |    |
| Namen einer Kritik der reinen Bernunft                                  | 42 |
| I. Transscendentale Elementarlehre.                                     |    |
| Erster Theil. Die transscendentale Asthetik                             | 49 |
| Einleitung. § 1                                                         | 49 |
| 1. Abschnitt. Von dem Raume. § 2, 3                                     | 51 |
| 2. Abschnitt. Bon der Zeit. § 4—7                                       | 57 |
| Allgemeine Anmerkungen zur transscendentalen Afthetik. § 8              | 65 |
| Beschluß der transscendentalen Afthetik                                 | 73 |
| Zweiter Theil. Die transscendentale Logik.                              |    |
| Ginleitung. Ibee einer transscendentalen Logif                          | 74 |
| I. Von der Logik überhaupt                                              | 74 |
| , ,                                                                     |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das nachstehende Inhaltsverzeichniss ersetzt den in A<sup>4</sup>—A<sup>7</sup> zwischen Vorrede und Einleitung eingeschobenen "Inhalt" Man vgl. S. 562.

| II. Bon der transscendentalen Logik                                      | 77  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| III. Von der Eintheilung der allgemeinen Logik in Analytik und Dialektik | 79  |
| IV. Von der Eintheilung der transscendentalen Logik in die trans-        |     |
| scendentale Analytik und Dialektik                                       | 81  |
| Erfte Abtheilung. Die transscendentale Analytik                          | 83  |
| Erstes Buch. Die Analytik der Begriffe                                   | 83  |
| 1. Hauptstück. Bon bem Leitfaden ber Entbedung aller reinen Ber-         | 00  |
| standesbegriffe                                                          | 84  |
| 1. Abschnitt. Bon dem logischen Berftandesgebrauche überhaupt .          | 85  |
| 2. Abschnitt. Bon der logischen Function des Berftandes in Ur-           |     |
| theilen. § 9                                                             | 86  |
| 3. Abschnitt. Bon den reinen Berstandesbegriffen ober Kategorien.        |     |
| § 10—12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 90  |
| 2. hauptstüd. Bon der Deduction der reinen Berftandesbegriffe .          | 99  |
| 1. Abschnitt. Bon ben Principien einer transscendentalen Deduction       |     |
| überhaupt. § 13                                                          | 99  |
| Übergang zur transscendentalen Deduction der Rategorien § 14 .           | 104 |
| 2. Abschnitt. Transscendentale Deduction der reinen Berstandes-          |     |
| begriffe. § 15—27                                                        | 107 |
| 3meites Buch. Die Analytif ber Grundfage                                 | 130 |
| Ginleitung. Bon ber transscendentalen Urtheilstraft überhaupt .          | 131 |
| 1. Sauptstüd. Bon bem Schematismus ber reinen Berftanbesbegriffe         | 133 |
| 2. Sauptstüd. Suftem aller Grundiabe des reinen Berftandes               | 140 |
| 1. Abschnitt. Bon dem obersten Grundsate aller analytischen Ilr-         |     |
| theile                                                                   | 141 |
| 2. Abschnitt. Bon dem oberften Grundsate aller synthetischen Ur-         |     |
| theile                                                                   | 143 |
| 3. Abschnitt. Systematische Vorstellung aller synthetischen Grund-       |     |
| fätze des reinen Berstandes                                              | 146 |
| 1. Uxiomen der Unschauung                                                | 148 |
| 2. Anticipationen der Wahrnehmung                                        | 151 |
| 3. Analogien der Erfahrung                                               | 158 |
| Erste Analogie. Grundsatz ber Beharrlichfeit der Substanz                | 162 |
| Zweite Analogie. Grundfat der Zeitfolge nach dem Gefețe                  |     |
| der Cansalität                                                           | 166 |
| Dritte Analogie. Grundsatz des Zugleichseins nach dem Ge-                |     |
| setze der Wechselwirfung                                                 | 180 |
| Augemeines zu den Analogien                                              | 183 |
| 4. Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt                       | 185 |
| Allgemeine Anmerkung zum System der Grundsätze                           | 198 |
| 3. Hauptstüd. Bon dem Grunde der Unterscheidung aller Gegen-             | 000 |
|                                                                          | 202 |
| Anhang. Von der Umphibolie der Reflegionsbegriffe                        | 214 |

| Zweite Abtheilung. Die transscendentale Dialektik.<br>Einleitung | 234               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Vom transscendentalen Schein                                  | 234               |
| II. Bon ber reinen Bernunft als bem Sige des transscen-          | 204               |
|                                                                  | 237               |
| dentalen Scheins                                                 | 237               |
|                                                                  | 240               |
| B. Vom logischen Gebrauche der Vernunft                          | $\frac{240}{241}$ |
| C. Bon dem reinen Gebrauche der Bernunft                         |                   |
| Erstes Buch. Bon ben Begriffen ber reinen Bernunft               | 244               |
| 1. Abschnitt. Bon den Ideen überhaupt                            | 245               |
| 2. Abschnitt. Bon den transscendentalen Ideen                    | 250               |
| 3. Abschnitt. System der transscendentalen Ideen                 | 257               |
| 3weites Buch. Bon ben dialektischen Schlüssen der reinen         |                   |
| Vernunft                                                         | 261               |
| 1. Hauptstück. Bon ben Paralogismen der reinen Bernunft          | 262               |
| Allgemeine Anmerkung, den Übergang von der rationalen Psycho-    |                   |
| logie zur Kosmologie betreffend                                  | 279               |
| 2. Sauptstück. Die Antinomie der reinen Bernunft                 | 281               |
| 1. Abschnitt. System der kosmologischen Ideen                    | 283               |
| 2. Abschnitt. Antithetik der reinen Bermunft                     | 290               |
| Erste Untinomie                                                  | 294               |
| Zweite Antinomie                                                 | 300               |
| Dritte Antinomie                                                 | 308               |
| Bierte Antinomie                                                 | 314               |
| 3. Abschnitt. Bon dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem    | OLI               |
| Biderstreite                                                     | 322               |
| 4. Abschnitt. Bon den transscendentalen Aufgaben der reinen      | 022               |
| Bernunft, in so fern sie schlechterdings mussen aufgelöset wer-  |                   |
| den können                                                       | 33()              |
| 5. Abschnitt. Sceptische Vorstellung der kosmologischen Fragen   |                   |
| durch alle vier transscendentalen Ideen                          | 335               |
| 6. Abschnitt. Der transscendentale Idealism als der Schlüssel    |                   |
| zu Auflösung der kosmologischen Dialektik                        | 338               |
| 7. Abschnitt. Kritische Entscheidung des kosmologischen Streits  | 000               |
| der Vernunft mit sich selbst                                     | 342               |
| 8. Abschnitt. Regulatives Princip der reinen Vernunft in An-     |                   |
| sehung der kosmologischen Ideen                                  | 348               |
| 9. Abschnitt. Von dem empirischen Gebrauche des regulativen      | 010               |
| Brincips der Bernunft in Ausehung aller kosmologischen Ideen     | 353               |
| I. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der       | 500               |
| Busammensehung der Erscheinungen zu einem Weltganzen             | 354               |
| Dalammentedand oce celebrarianis on curem exemitantifu           | OOI               |

| 11. Auflolung der tosmologischen Zoee von der Lotalität der       |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Theilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung.                | 357         |
| Schlußanmerkung und Vorerinnerung                                 | 360         |
| III. Auflösung der kosmologischen Ideen von der Totalität der     |             |
| Abteilung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen                | 362         |
| Möglichkeit der Causalität durch Freiheit                         | 366         |
| Erläuterung der fosmologischen Idee einer Freiheit                | 368         |
| IV. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der       |             |
| Abhängigkeit ber Erscheinungen ihrem Dasein nach über-            |             |
| haupt                                                             | 378         |
| Schlußanmerkung zur ganzen Antinomie ber reinen Bernunft          | 381         |
| 3. Hauptstück. Das Ibeal ber reinen Bernunft                      | 383         |
| 1. Abschnitt. Bon dem Ideal überhaupt                             | 383         |
| 2. Abschnitt Bon bem transscendentalen Ideal                      | 385         |
| 3. Abschnitt. Bon ben Beweisgrunden ber speculativen Bernunft,    |             |
| auf das Dasein eines höchsten Wefens zu schließen                 | 392         |
| 4. Abschnitt. Bon ber Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises  |             |
| vom Dasein Gottes                                                 | 397         |
| 5. Abschnitt. Bon der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises |             |
| vom Dasein Gottes                                                 | 403         |
| Entbeckung und Erklärung des bialektischen Scheins in allen       |             |
| transscendentalen Beweisen vom Dasein eines nothwendigen          |             |
| Wefens                                                            | 410         |
| 6. Abschnitt. Bon der Unmöglichkeit des physikotheologischen Be-  |             |
| meises                                                            | 413         |
| 7. Abschnitt. Kritik aller Theologie aus speculativen Principien  |             |
| der Vernunft                                                      | 420         |
| Anhang zur transscendentalen Dialektik                            | 426         |
| Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft        | 426         |
| Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen     |             |
| Bernunft                                                          | 442         |
| II. Transscendentale Methodenlehre.                               |             |
|                                                                   | 465         |
| C                                                                 | 466         |
| 1. Abschnitt. Die Disciplin der reinen Bernunft im dogmatischen   | <b>X</b> 00 |
|                                                                   | 468         |
|                                                                   | 400         |
| 2. Abschnitt. Die Disciplin der reinen Verumft in Ansehung ihres  | 101         |
| * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 484         |
| Von der Unmöglichkeit einer sceptischen Befriedigung der mit sich | 495         |
| letole occumentification visiting                                 | 433         |
| 3. Abschnitt. Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung der   | 502         |
| Hypothesen                                                        | 002         |

| Beweise             |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Zweites hauptstüd.  | Der Kanon der reinen Bernunft                 |
| 1. Abschnitt. Von   | dem letten Zwede bes reinen Gebrauchs unferer |
| Bernunft            |                                               |
| 2. Abschnitt. Von   | dem Ideal des höchsten Guts                   |
| 3. Abschnitt. Vom   | Meinen, Wiffen und Glauben                    |
| •                   | Die Architektonik der reinen Bernunft         |
| Viertes Hauptstück. | Die Geschichte der reinen Bernunft            |
|                     |                                               |
|                     |                                               |



## Kritik

ber

# reinen Vernunft

von

### Immanuel Kant,

Professor in Königsberg, ber Königs. Akademie der Wiffenschaften in Berlin Mitglied.

Zweite, hin und wieder verbefferte Auflage.

1787.

#### BACO DE VERULAMIO.

Instauratio magna. Praefatio.

De nobis ipsis silemus: De re autem, quae agitur, petimus: ut homines eam non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non sectae nos alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. 5 Deinde ut suis commodis aequi — in commune consulant — et ipsi in partem veniant. Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; cum revera sit infiniti erroris finis et terminus legitimus. 1)

<sup>1)</sup> Das Motto ist ein Zusatz von A2.

Sr. Excellenz,

dem Königl. Staatsminister Freiherrn von Zedliß.



Den Wachsthum der Wissenschaften an seinem Theile befördern, heißt an Ew. Excellenz eigenem Interesse arbeiten; denn dieses ist mit jenen nicht bloß durch den erhabenen Posten eines Beschüßers, sondern durch das viel vertrautere Verhältniß eines Liebhabers und erleuchteten Kenners innigst verbunden. Deswegen bediene ich mich auch des einigen Mittels, das gewissermaßen in meinem Vermögen ist, meine Dankbarskeit für das gnädige Zutrauen zu bezeigen, womit Ew. Excellenz mich beehren, als könne 1) ich zu dieser Absicht etwas beitragen. 2)

Demselben gnädigen Augenmerke, dessen Ew. Excellenz die erste VI Auflage dieses Werks gewürdigt haben, widme ich nun auch diese zweite und hiemit zugleich?) alle übrige Angelegenheit meiner literärischen Be=

ftimmung und bin mit der tiefften Berehrung

#### Em. Ercelleng

15 Königsberg

den 23 sten April

1787.4)

20

unterthänig - gehorsamster Diener

#### Immanuel Kant.

<sup>1)</sup> A1: konnte.

<sup>2)</sup> Der zweite Absatz der Zuschrift von A1 ist ausgefallen.

<sup>3)</sup> A1: Einem Solchen und beffen gnädigem Augenmerke widme ich nun diese Schrift und Seinem Schutze . . .

<sup>4)</sup> A1: ben 29 sten Marg 1781.



### Vorrede zur zweiten Auflage.<sup>1)</sup>

Db die Bearbeitung der Erkenntnisse, die zum Vernunftgeschäfte geshören, den sicheren Sang einer Wissenschaft gehe oder nicht, das läßt sich bald aus dem Erfolg beurtheilen. Wenn sie nach viel gemachten Anstalten und Zurüstungen, so bald es zum Zweck kommt, in Stecken geräth, oder, um diesen zu erreichen, öfters wieder zurückgehen und einen andern Weg einschlagen muß; imgleichen wenn es nicht möglich ist, die verschiedenen Mitarbeiter in der Art, wie die gemeinschaftliche Absicht erfolgt werden soll, einhellig zu machen: so kann man immer überzeugt sein, daß ein solsches Studium bei weitem noch nicht den sicheren Sang einer Wissenschaft eingeschlagen, sondern ein bloßes Herumtappen sei, und es ist schon ein Verdienst um die Vernunft, diesen Weg wo möglich aussindig zu machen, sollte auch manches als vergeblich aufgegeben werden müssen, was in dem ohne Überlegung vorher genommenen Zwecke enthalten war.

Daß die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her VIII gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem Aristoteles keisnen Schritt rückwärts hat thun dürfen, wenn man ihr nicht etwa die Wegschaffung einiger entbehrlichen Subtilitäten oder deutlichere Bestimmung des Vorgetragenen als Verbesserungen anrechnen will, welches aber mehr zur Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft gehört. Merkwürdig ist noch an ihr, daß sie auch dis jetzt keinen Schritt vorwärts hat thun können und also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint. Denn wenn einige Neuere sie dadurch zu erweitern dachten, daß sie theils psys

<sup>1)</sup> Die Borrede von A1 fehlt in A2-A5.

dologische Capitel von den verschiedenen Erkenntnißkräften (der Einsbildungskraft, dem Wiße), theils metaphysische über den Ursprung der Erkenntniß oder der verschiedenen Art der Sewißheit nach Verschiedenheit der Objecte (dem Zdealism, Scepticism u. s. w.), theils anthropologische von Vorurtheilen (den Ursachen derselben und Gegenmitteln) hinseinschoben, so rührt dieses von ihrer Unkunde der eigenthümlichen Natur dieser Wissenschaft her. Es ist nicht Vermehrung, sondern Verunstaltung der Wissenschaften, wenn man ihre Grenzen in einander laufen läßt; die Grenze der Logik aber ist dadurch ganz genau bestimmt, daß sie eine IX Wissenschaft ist, welche nichts als die formalen Regeln alles Denkens (es 10 mag a priori oder empirisch sein, einen Ursprung oder Object haben, welches es wolle, in unserem Gemüthe zufällige oder natürliche Hindernisse nisse antressen) aussührlich darlegt und strenge beweiset.

Daß es der Logik so gut gelungen ist, diesen Vortheil hat sie bloß ihrer Eingeschränktheit zu verdanken, dadurch sie berechtigt, ja verdunden 15 ist, von allen Objecten der Erkenntniß und ihrem Unterschiede zu abstrashiren, und in ihr also der Verstand es mit nichts weiter, als sich selbst und seiner Form zu thun hat. Weit schwerer mußte es natürlicher Weise sür die Vernunft sein, den sicheren Weg der Wissenschaft einzuschlagen, wenn sie nicht bloß mit sich selbst, sondern auch mit Objecten zu schaffen 20 hat; daher jene auch als Propädeutik gleichsam nur den Vorhof der Wissenschaften ausmacht, und wenn von Kenntnissen die Rede ist, man zwar eine Logik zu Beurtheilung derselben vorausset, aber die Erswerbung derselben in eigentlich und objectiv so genannten Wissenschaften suchen muß.

So fern in diesen nun Vernunft sein soll, so muß darin etwas a priori erkannt werden, und ihre Erkenntniß kann auf zweierlei Art auf ihren Gegenstand bezogen werden, entweder diesen und seinen Begriff (der ans derweitig gegeben werden muß) bloß zu bestimmen, oder ihn auch wirk-lich zu machen. Die erste ist theoretische, die andere praktische Er= 30 kenntniß der Vernunst. Von beiden muß der reine Theil, so viel oder so wenig er auch enthalten mag, nämlich derzenige, darin Vernunst gänz-lich a priori ihr Object bestimmt, vorher allein vorgetragen werden und dasjenige, was aus anderen Quellen kommt, damit nicht vermengt werden; denn es giebt übele Wirthschaft, wenn man blindlings ausgiebt, was ein= 35 kommt, ohne nachher, wenn jene in Stecken geräth, unterscheiden zu kön=

nen, welcher Theil der Einnahme den Aufwand tragen könne, und von welcher man denselben beschneiden muß.

Mathematik und Physik sind die beiden theoretischen Erkenntnisse der Vernunft, welche ihre Objecte a priori bestimmen sollen, die erstere 5 ganz rein, die zweite wenigstens zum Theil rein, dann aber auch nach Maßgabe anderer Erkenntnißquellen als der der Vernunft.

Die Mathematik ist von den frühesten Zeiten her, wohin die Geschichte der menschlichen Vernunft reicht, in dem bewundernswürdigen Volke ber Griechen den sichern Beg einer Wiffenschaft gegangen. Allein man 10 darf nicht denken, daß es ihr so leicht geworden, wie der Logik, wo die Bernunft es nur mit fich felbst zu thun hat, jenen königlichen Beg zu treffen, oder vielmehr sich selbst zu bahnen; vielmehr glaube ich, daß es XI lange mit ihr (vornehmlich noch unter den Nanptern) beim Herumtappen geblieben ift, und diese Umanderung einer Revolution zuzuschreiben sei, 15 die der glückliche Einfall eines einzigen Mannes in einem Bersuche zu Stande brachte, von welchem an die Bahn, die man nehmen mußte, nicht mehr zu verfehlen war, und der sichere Bang einer Wiffenschaft für alle Beiten und in unendliche Weiten eingeschlagen und vorgezeichnet mar. Die Geschichte dieser Revolution der Denkart, welche viel wichtiger war 20 als die Entdeckung des Weges um das berühmte Vorgebirge, und des Gludlichen, der sie zu Stande brachte, ift und nicht aufbehalten. Doch beweiset die Sage, welche Diogenes der Laertier uns überliefert, der von den kleinsten und nach dem gemeinen Urtheil gar nicht einmal eines Beweises benöthigten Elementen der geometrischen Demonstrationen den 25 angeblichen Erfinder nennt, daß das Andenken der Beranderung, die durch die erfte Spur der Entdedung diefes neuen Weges bewirkt murde, den Mathematikern außerst wichtig geschienen haben muffe und dadurch unvergeflich geworden fei. Dem ersten, der den aleichschenklichten Triangel demonstrirte, (er mag nun Thales oder wie man will ge-30 heißen haben) dem ging ein Licht auf; denn er fand, daß er nicht dem, XII was er in der Figur fah, oder auch dem blogen Begriffe derfelben nachspuren und gleichsam davon ihre Gigenschaften ablernen, sondern durch bas, was er nach Begriffen felbst a priori hineindachte und darftellte, (durch Conftruction) hervorbringen musse, und daß er, um sicher etwas as a priori zu wissen, der Sache nichts beilegen musse, als was aus dem nothwendig folgte, was er seinem Begriffe gemäß selbst in fie gelegt hat.

Mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie den Heeresweg der Wissenschaft traf; denn es sind nur etwa anderthalb Jahrshunderte, daß der Vorschlag des sinnreichen Baco von Verulam diese Entdeckung theils veranlaßte, theils, da man bereits auf der Spur dersselben war, mehr belebte, welche eben sowohl nur durch eine schnell vorsgegangene Revolution der Denkart erklärt werden kann. Ich will hier nur die Naturwissenschaft, so fern sie auf empirische Principien gegrünsdet ist, in Erwägung ziehen.

Als Galilei seine Rugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gemählten Schwere herabrollen, oder Torricelli die Luft ein Gewicht, 10 was er sich zum voraus dem einer ihm bekannten Wassersaule gleich ge= dacht hatte, tragen ließ, oder in noch späterer Zeit Stahl Metalle in Ralk XIII und diesen wiederum in Metall verwandelte, indem er ihnen etwas entzog und wiedergab:\*) so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einfieht, mas fie felbst nach ihrem Ent= 15 wurfe hervorbringt, daß sie mit Principien ihrer Urtheile nach beständigen Gesetzen vorangeben und die Natur nöthigen muffe auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gangeln laffen muffe; benn fonft hangen zufällige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar nicht in einem nothwendigen Gesetze 20 zusammen, welches doch die Vernunft sucht und bedarf. Die Vernunft muß mit ihren Principien, nach denen allein übereinstimmende Erscheinungen fur Gesetze gelten konnen, in einer Sand und mit dem Erperiment, bas fie nach jenen ausdachte, in ber anderen an die Natur geben, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, 25 ber sich alles vorsagen läßt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nöthigt auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Und so hat sogar Physik die so vortheilhafte Revolution XIV ihrer Denkart lediglich dem Einfalle zu verdanken, demjenigen, mas die Vernunft felbst in die Natur hineinlegt, gemäß dasjenige in ihr zu suchen 30 (nicht ihr anzudichten), was sie von dieser lernen muß, und wovon sie für fich selbst nichts wissen wurde. Hiedurch ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Sahrhunderte durch nichts weiter als ein bloges Herumtappen gewesen war.

<sup>\*)</sup> Ich folge hier nicht genau dem Faden der Geschichte der Experimental 25 methode, deren erste Anfänge auch nicht wohl bekannt sind.

Der Metaphysik, einer gang isolirten speculativen Bernunfterfenntniß, die sich ganglich über Erfahrungsbelehrung erhebt und zwar durch bloße Begriffe (nicht wie Mathematik durch Anwendung derselben auf Anschauung), wo also Vernunft felbst ihr eigener Schuler sein foll, 5 ist das Schicksal bisher noch so gunstig nicht gewesen, daß sie den sichern Bang einer Wiffenschaft einzuschlagen vermocht hatte, ob fie gleich alter ist als alle übrige und bleiben würde, wenn gleich die übrigen insgesammt in dem Schlunde einer alles vertilgenden Barbarei ganglich verschlungen werden follten. Denn in ihr gerath die Bernunft continuirlich in Steden, 10 felbst wenn sie diejenigen Gesetze, welche die gemeinste Erfahrung bestätigt, (wie sie sich anmaßt) a priori einsehen will. In ihr muß man unzählige mal den Beg zurud thun, weil man findet, daß er dahin nicht führt, wo man hin will, und was die Einhelligkeit ihrer Unhanger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, daß sie viel= XV 15 mehr ein Rampfplat ift, der ganz eigentlich dazu bestimmt zu sein scheint, seine Rrafte im Spielgefechte zu üben, auf dem noch niemals irgend ein Fechter fich auch ben fleinsten Plat hat erkampfen und auf feinen Sieg einen dauerhaften Besit grunden konnen. Es ift also kein Zweifel, daß ihr Verfahren bisher ein bloges Herumtappen, und was das Schlimmfte 20 ift, unter bloken Begriffen gewesen fei.

Woran liegt es nun, daß hier noch kein sicherer Weg ber Wissenschaft hat gefunden werden können? Ift er etwa unmöglich? Woher hat denn die Natur unsere Vernunft mit der raftlosen Bestrebung heimgesucht, ihm als einer ihrer wichtigsten Angelegenheiten nachzuspuren? Noch mehr, wie 25 wenig haben wir Ursache, Vertrauen in unsere Vernunft zu setzen, wenn fie uns in einem der wichtigften Stude unserer Wigbegierbe nicht bloß verläßt, sondern durch Vorspiegelungen hinhalt und am Ende betrügt! Dber ift er bisher nur verfehlt, welche Anzeige konnen wir benuten, um bei erneuertem Nachsuchen zu hoffen, daß wir glücklicher sein werben, als

30 andere vor uns gewesen sind?

Ich follte meinen, die Beispiele der Mathematik und Naturwissen= schaft, die durch eine auf einmal zu Stande gebrachte Revolution das ge- XVI worden find, was fie jest find, waren merkwurdig genug, um dem wesent= lichen Stücke der Umanderung der Denkart, die ihnen so vorteilhaft ge-35 worden ist, nachzusinnen und ihnen, so viel ihre Analogie, als Vernunft= erkenntniffe, mit der Metaphyfit verstattet, hierin wenigstens jum Berfuche nachzuahmen. Bisher nahm man an, alle unfere Erkenntniß muffe

fich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über fie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnik erweitert wurde, gingen unter dieser Voraussehung zu nichte. Man versuche es da= her einmal, ob mir nicht in den Aufgaben der Metaphpfit damit beffer fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände muffen fich nach unferem 5 Erkenntniß richten, welches so schon besser mit der verlaugten Möglichkeit einer Erkenntniß derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenftande, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht aut fort 10 wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe fich um den Buschauer, versuchte, ob es nicht beffer gelingen möchte, wenn er den Zuschauer fich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Meta-XVII physit tann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Beise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Be- 15 schaffenheit der Gegenstände richten mußte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Object der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Auschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Beil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn fie Erkenntniffe werden sollen, nicht fteben 20 bleiben kann, sondern fie als Vorstellungen auf irgend etwas als Gegen= stand beziehen und diesen durch jene bestimmen muß, so kann ich entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich biefe Bestimmung zu Stande bringe, richten fich auch nach dem Gegenstande, und dann bin ich wiederum in derselben Verlegenheit wegen der Art, wie ich a priori hievon etwas 25 wissen könne; oder ich nehme an, die Gegenstände oder, welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) er= fannt werden, richte fich nach diesen Begriffen, so sehe ich fofort eine leich= tere Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnigart ist, die Berstand erfordert, dessen Regel ich in mir, noch ehe mir Gegenstände gegeben 30 werden, mithin a priori voraussetzen muß, welche in Begriffen a priori ausgedrückt wird, nach denen sich also alle Gegenstände der Erfahrung XVIII nothwendig richten und mit ihnen übereinstimmen muffen. Bas Gegenftände betrifft, so fern sie bloß durch Vernunft und zwar nothwendig ge= dacht, die aber (so wenigstens, wie die Vernunft sie denkt) gar nicht in 35 der Erfahrung gegeben werden können, so werden die Versuche fie zu den= fen (denn denken muffen fie fich doch laffen) hernach einen herrlichen Brobirstein besjenigen abgeben, was wir als die veränderte Methode der Denkungsart annehmen, daß wir nämlich von den Dingen nur das a priori erkennen, was wir felbst in sie legen. \*)

Dieser Versuch gelingt nach Wunsch und verspricht ber Metaphysik 5 in ihrem ersten Theile, da sie sich nämlich mit Begriffen a priori beschäf= tigt, bavon die correspondirenden Begenftande in der Erfahrung jenen angemeffen gegeben werden konnen, den sicheren Bang einer Wiffenschaft. XIX Denn man fann nach diefer Beranderung der Denkart die Möglichkeit einer Erkenntniß a priori ganz wohl erklaren und, was noch mehr ift, die 10 Gefete, welche a priori der Natur, als dem Inbegriffe der Gegenstände ber Erfahrung, zum Grunde liegen, mit ihren genugthuenden Beweisen versehen, welches beides nach der bisherigen Verfahrungsart unmöglich war. Aber es ergiebt fich aus dieser Deduction unseres Vermögens a priori zu erkennen im erften Theile der Metaphysik ein befrembliches und dem 15 ganzen Zwede derfelben, der den zweiten Theil beschäftigt, dem Anscheine nach sehr nachtheiliges Resultat, nämlich daß wir mit ihm nie über die Grenze möglicher Erfahrung hinauskommen konnen, welches boch gerabe die wesentlichste Angelegenheit dieser Wiffenschaft ift. Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats jener XX 20 ersten Burdigung unserer Bernunfterkenntniß a priori, daß sie nämlich nur auf Erscheinungen gebe, die Sache an fich felbst bagegen zwar als für fich wirklich, aber von uns unerkannt liegen laffe. Denn das, mas uns nothwendig über die Grenze der Erfahrung und aller Erscheinungen

<sup>\*)</sup> Diese dem Naturforscher nachgeahmte Methode besteht also barin: die Ele-25 mente ber reinen Bernunft in bem zu suchen, mas fich burch ein Experiment bestätigen ober miberlegen lagt. Run lagt fich dur Brufung ber Gage ber reinen Bernunft, vornehmlich wenn fie über alle Grenze möglicher Erfahrung hinaus gewagt werben, fein Experiment mit ihren Objecten machen (wie in ber Naturwiffenschaft): also wird es nur mit Begriffen und Grundsäten, die wir 30 a priori annehmen, thunlich sein, indem man sie namlich so einrichtet, daß biefelben Begenftande einerfeits als Gegenftande ber Sinne und bes Berftandes für bie Erfahrung, andererfeits aber boch als Gegenstände, die man blog benkt, allenfalls für die isolirte und über Erfahrungsgrenze hinausstrebende Bernunft, mithin bon zwei verschiedenen Seiten betrachtet werden fonnen. Findet es fich nun, 35 baß, wenn man die Dinge aus jenem doppelten Gesichtspunkte betrachtet, Ginftimmung mit dem Princip ber reinen Bernunft ftattfinde, bei einerlei Gefichtspuntte aber ein unvermeidlicher Widerstreit der Bernunft mit fich selbst entspringe, so entscheidet das Experiment für die Richtigkeit jener Unterscheidung.

hinaus zu gehen treibt, ift das Unbedingte, welches die Bernunft in ben Dingen an fich felbst nothwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten und dadurch die Reihe der Bedingungen als vollendet verlangt. Findet fich nun, wenn man annimmt, unfere Erfahrungserkenntniß richte fich nach den Gegenständen als Dingen an fich felbst, daß das Unbedingte 5 ohne Widerspruch gar nicht gedacht werden könne; dagegen, wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie fie uns gegeben werden, richte fich nicht nach diesen als Dingen an fich felbst, sondern diese Gegenftande vielmehr als Erscheinungen richten fich nach unferer Vorstellungs= art, der Widerspruch wegfalle; und daß folglich das Unbedingte nicht 10 an Dingen, so fern wir fie kennen (fie uns gegeben werden), wohl aber an ihnen, so fern wir fie nicht kennen, als Sachen an fich selbst angetroffen werden muffe: so zeigt fich, daß, mas wir Anfangs nur zum Versuche an-XXI nahmen, gegründet sei.\*) Run bleibt uns immer noch übrig, nachdem der speculativen Vernunft alles Fortkommen in diesem Felde des Überfinn= 15 lichen abgesprochen worden, zu versuchen, ob sich nicht in ihrer praktischen Erkenntniß Data finden, jenen transscendenten Vernunftbegriff des Unbedingten zu bestimmen und auf folche Beise dem Buniche der Metaphnit gemäß über die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus mit unferem, aber nur in praktischer Absicht möglichen Erkenntnisse a priori zu gelan= 20 gen. Und bei einem folden Verfahren hat uns die speculative Vernunft au solcher Erweiterung immer boch wenigstens Plat verschafft, wenn fie ihn gleich leer laffen mußte, und es bleibt uns also noch unbenommen, XXII ja wir find gar dazu durch sie aufgefordert, ihn durch praftische Data derselben, wenn wir konnen, auszufüllen. \*\*) 25

<sup>\*)</sup> Dieses Experiment der reinen Vernunst hat mit dem der Chemiker, welches sie mannigmal den Bersuch der Reduction, im Allgemeinen aber das synthetische Verfahren nennen, viel Ühnliches. Die Analhsis des Metaphysikers schied die reine Erkenntniß a priori in zwei sehr ungleichartige Elemente, nämlich die der Dinge als Erscheinungen und dann der Dinge an sich selbst. Die Dialektik verbindet beide wiederum zur Einhelligkeit mit der nothwendigen Vernunstidee des Unbedingten und sindet, daß diese Einhelligkeit niemals anders, als durch jene Unterscheidung herauskomme, welche also die wahre ist.

<sup>\*\*)</sup> So verschafften die Centralgesetze der Bewegungen der himmelskörper dem, was Copernicus anfänglich nur als hypothese annahm, ausgemachte Gewißheit 35 und bewiesen zugleich die unsichtbare den Weltbau verbindende Kraft (der Newtonischen Anziehung), welche auf immer imentdeckt geblieben wäre, wenn der erstere es nicht gewagt hätte, auf eine widersinnische, aber doch wahre Art die be-

In jenem Bersuche, das bisherige Berfahren der Metaphysik umgu= ändern, und dadurch, daß wir nach dem Beispiele ber Geometer und Na= turforicher eine gangliche Revolution mit berfelben vornehmen, befteht nun das Geschäfte dieser Kritit der reinen speculativen Bernunft. Sie ift 5 ein Tractat von der Methode, nicht ein Suftem der Wiffenschaft felbft; aber sie verzeichnet gleichwohl den ganzen Umriß derselben sowohl in Ansehung ihrer Grenzen, als auch ben ganzen inneren Gliederbau berselben. XXIII Denn das hat die reine speculative Vernunft Eigenthumliches an fich, daß fie ihr eigen Bermögen nach Berschiedenheit der Art, wie fie fich Db= 10 jecte zum Denten mahlt, ausmeffen und auch felbst die mancherlei Arten, fich Aufgaben vorzulegen, vollständig vorzählen und so den ganzen Borriß zu einem Syftem der Metaphyfit verzeichnen fann und foll; weil, was bas erste betrifft, in der Erkenntniß a priori den Objecten nichts beigelegt werden kann, als was das denkende Subject aus fich felbst hernimmt, 15 und, was das zweite anlangt, fie in Ansehung der Erkenntnikprincipien eine ganz abgesonderte, für fich bestehende Ginheit ift, in welcher ein jedes Glied wie in einem organisirten Körper um aller anderen und alle um eines willen dafind, und kein Princip mit Sicherheit in einer Beziehung genommen werden fann, ohne es zugleich in ber burchaangigen Be-20 ziehung zum ganzen reinen Vernunftgebrauch untersucht zu haben. Da= für aber hat auch die Metaphyfit das feltene Glück, welches keiner andern Bernunftwissenschaft, die es mit Objecten zu thun hat, (benn die Logif beschäftigt sich nur mit der Form des Denkens überhaupt) zu Theil werben kann, daß, wenn fie durch diese Rritif in den ficheren Sang einer 25 Wiffenschaft gebracht worden, fie das gauze Keld der für fie gehörigen Erfenntnisse völlig befassen und also ihr Werk vollenden und für die Nach- XXIV welt als einen nie zu vermehrenden Hauptstuhl zum Gebrauche niederlegen fann, weil fie es bloß mit Principien und ben Ginschränkungen ihres Be= brauchs zu thun hat, welche durch jene selbst bestimmt werden. Ru dieser 30 Vollständigkeit ift fie daher als Grundwissenschaft auch verbunden, und

obachteten Bewegungen nicht in den Gegenständen des himmels, sondern in ihrem Buschauer zu suchen. Ich stelle in dieser Borrede die in der Kritik vorgetragene iener Sypothese analogische Umanderung ber Denkart auch nur als Sypothese auf, ob fie gleich in der Abhandlung felbst aus ber Beschaffenheit unserer Borftellungen 35 bom Raum und Zeit und ben Elementarbegriffen bes Berftandes nicht hnpothetisch. sondern apodiftisch bewiesen wird, um nur die ersten Bersuche einer folchen Umänderung, welche allemal hypothetisch find, bemerklich zu machen.

von ihr muß gesagt werden können: nil actum reputans, si quid superesset agendum.

Aber was ist benn bas, wird man fragen, für ein Schat, ben wir ber Nachkommenschaft mit einer solchen durch Rritik geläuterten, dadurch aber auch in einen beharrlichen Zustand gebrachten Metaphysik zu hinterlassen 5 gedenken? Man wird bei einer flüchtigen Übersicht dieses Berks mahrzunehmen glauben, daß ber Nuten davon doch nur negativ sei, uns namlich mit der speculativen Vernunft niemals über die Erfahrungsgrenze hingus zu magen, und das ist auch in der That ihr erster Nuten. Dieser aber wird alsbald positiv, wenn man inne wird, daß die Grundfage, 10 mit denen fich speculative Vernunft über ihre Grenze hinauswagt, in der That nicht Erweiterung, sondern, wenn man fie naher betrachtet, Berengung unseres Vernunftgebrauchs zum unausbleiblichen Erfolg haben, indem fie wirklich die Grenzen der Sinnlichkeit, zu der fie eigentlich ge-XXV hören, über alles zu erweitern und so den reinen (praktischen) Bernunft= 15 gebrauch gar zu verdrängen drohen. Daher ist eine Kritik, welche die erstere einschränkt, so fern zwar negativ, aber, indem sie dadurch zugleich ein Sinderniß, welches den letteren Gebrauch einschränkt, oder gar zu vernichten droht, aufhebt, in der That von positivem und sehr wichtigem Nugen, so bald man überzeugt wird, daß es einen schlechterdings noth= 20 wendigen praftischen Gebrauch der reinen Vernunft (den moralischen) gebe, in welchem sie sich unvermeidlich über die Grenzen der Sinnlichkeit erweitert, dazu fie zwar von der speculativen keiner Beihulfe bedarf, dennoch aber wider ihre Gegenwirkung gesichert sein muß, um nicht in Wider= ipruch mit fich felbst zu gerathen. Diesem Dienste ber Kritik den posi= 25 tiven Nuten abzusprechen, ware eben so viel als sagen, daß Polizei keinen positiven Nuten schaffe, weil ihr Hauptgeschäfte doch nur ift, der Gewaltthätigkeit, welche Burger von Burgern zu beforgen haben, einen Riegel vorzuschieben, damit ein jeder seine Angelegenheit ruhig und sicher treiben fonne. Daß Raum und Zeit nur Formen der finnlichen Anschauung, also 30 nur Bedingungen der Eriftenz der Dinge als Erscheinungen find, daß wir ferner keine Verstandesbegriffe, mithin auch gar keine Elemente zur XXVI Erkenntniß der Dinge haben, als so fern diesen Begriffen correspondirende Anschauung gegeben werden kann, folglich wir von keinem Gegenstande als Dinge an fich felbst, sondern nur so fern es Object der sinnlichen Un= 35 schauung ist, d. i. als Erscheinung, Erkenntniß haben konnen, wird im

analytischen Theile der Kritik bewiesen; woraus denn freilich die Gin=

schränkung aller nur möglichen speculativen Erkenntniß der Vernunft auf bloße Gegenstände der Erfahrung folgt. Gleichwohl wird, welches wohl gemerkt werden muß, doch dabei immer vorbehalten, daß wir eben diefelben Gegenstände auch als Dinge an sich selbst, wenn gleich nicht er= 5 fennen, boch wenigstens muffen benten fonnen.\*) Denn fonft murbe der ungereimte Sat daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas wäre, XXVII was da erscheint. Nun wollen wir annehmen, die durch unsere Kritik nothwendiggemachte Unterscheidung der Dinge als Gegenstände der Erfahrung von eben benfelben als Dingen an fich felbft mare gar nicht gemacht, fo 10 mußte der Grundsatz der Causalität und mithin der Naturmechanism in Bestimmung derselben durchaus von allen Dingen überhaupt als wirkenden Ursachen gelten. Bon eben demselben Wesen also, 3. B. der mensch= lichen Seele, murde ich nicht fagen konnen, ihr Wille fei frei, und er fei boch zugleich der Naturnothwendigkeit unterworfen, d. i. nicht frei, ohne 15 in einen offenbaren Widerspruch zu gerathen, weil ich die Seele in beiden Säten in eben derfelben Bedeutung, nämlich als Ding überhaupt (als Sache an fich felbst), genommen habe und ohne vorhergehende Rritik auch nicht anders nehmen konnte. Wenn aber die Kritif nicht geirrt hat, da sie das Object in zweierlei Bedeutung nehmen lehrt, nämlich als 20 Erscheinung oder als Ding an sich selbst; wenn die Deduction ihrer Berftandesbegriffe richtig ift, mithin auch der Grundfat der Caufalitat nur auf Dinge im erften Sinne genommen, nämlich fo fern fie Wegenftanbe ber Erfahrung find, geht, eben dieselbe aber nach der zweiten Bedeutung ihm nicht unterworfen sind: so wird eben derfelbe Wille in der Erscheinung XXVIII 25 (den sichtbaren Handlungen) als dem Naturgesetze nothwendig gemäß und fo fern nicht frei und doch andererseits als einem Dinge an fich selbst angehörig jenem nicht unterworfen, mithin als frei gedacht, ohne daß hiebei ein Widerspruch vorgeht. Db ich nun gleich meine Seele, von der

<sup>\*)</sup> Einen Gegenstand erkennen, bazu wird erfordert, bag ich seine Möglich-30 keit (es sei nach dem Zeugniß der Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, ober a priori burch Bernunft) beweisen konne. Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht felbst widerspreche, d. i. wenn mein Begriff nur ein möglicher Bebante ift, ob ich zwar bafur nicht fteben tann, ob im Inbegriffe aller Möglichkeiten biefem auch ein Object correspondire oder nicht. Um einem folchen Begriffe aber 35 objective Gültigkeit (reale Möglichkeit, benn die erstere war bloß die logische) beizulegen, bazu wird etwas mehr erfordert. Diefes Mehrere aber braucht eben nicht in theoretischen Erkenntnigquellen gesucht zu werden, es kann auch in praktischen liegen.

letteren Seite betrachtet, durch feine speculative Vernunft, (noch weniger durch empirische Beobachtung) mithin auch nicht die Freiheit als Eigenschaft eines Wesens, dem ich Wirkungen in der Sinnenwelt zuschreibe, er= kennen kann, darum weil ich ein folches feiner Eriftenz nach und doch nicht in der Zeit bestimmt erkennen müßte (welches, weil ich meinem Be= 5 griffe keine Anschauung unterlegen kann, unmöglich ist): so kann ich mir doch die Freiheit denken, d. i. die Vorstellung davon euthält wenigstens keinen Widerspruch in sich, wenn unsere fritische Unterscheidung beider (ber finnlichen und intellectuellen) Vorstellungsarten und die davon her= rührende Einschränkung der reinen Verstandesbegriffe, mithin auch der 10 aus ihnen fließenden Grundfate Statt hat. Gesetzt nun, die Moral fete nothwendig Freiheit (im strengsten Sinne) als Eigenschaft unseres Willens voraus, indem sie praktische in unserer Vernunft liegende, ursprüngliche Grundfage als Data derfelben a priori auführt, die ohne Voraussetzung XXIX der Freiheit schlechterdings unmöglich maren, die speculative Vernunft 15 aber hatte bewiesen, daß diese sich gar nicht denken lasse: so muß noth= wendig jene Voraussetzung, nämlich die moralische, derjenigen weichen, beren Gegentheil einen offenbaren Widerspruch enthält, folglich Freiheit und mit ihr Sittlichkeit (benn beren Gegentheil enthält keinen Widerspruch, wenn nicht schon Freiheit vorausgesetzt wird) dem Ratur= 20 mechanism den Plat einräumen. So aber, ba ich zur Moral nichts weiter brauche, als daß Freiheit sich nur nicht selbst widerspreche und sich also doch wenigstens denken lasse, ohne nothig zu haben sie weiter einzufeben, daß fie alfo dem Naturmechanism eben derfelben Sandlung (in anderer Beziehung genommen) gar kein Sinderniß in den Weg lege: fo 25 behauptet die Lehre der Sittlichkeit ihren Platz und die Naturlehre auch ben ihrigen, welches aber nicht Statt gefunden hatte, wenn nicht Kritik uns zuvor von unserer unvermeidlichen Unwissenheit in Ansehung der Dinge an fich selbst belehrt und alles, mas wir theoretisch erkennen fonnen, auf bloge Erscheinungen eingeschränkt hatte. Eben diese Er= 30 örterung des positiven Rugens kritischer Grundsäte der reinen Vernunft läßt sich in Unsehung des Begriffs von Gott und der einfachen Natur unferer Seele zeigen, die ich aber ber Rurze halber vorbeigehe. Ich kann xxx also Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des nothwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn 35 ich nicht der speculativen Vernunft zugleich ihre Unmagung überschweng= licher Ginsichten benehme, weil fie fich, um zu diefen zu gelangen, folcher

Grundfate bedienen muß, die, indem fie in der That bloß auf Wegenftande möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln und so alle praktische 5 Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Ich mußte also das Wiffen aufheben, um zum Glauben Plat zu bekommen, und der Dogmatism der Metaphyfik, d. i. das Vorurtheil, in ihr ohne Kritik ber reinen Vernuuft fortzukommen, ist die mahre Quelle alles der Morali= tät widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist. — 10 Wenn es also mit einer nach Makgabe der Kritik der reinen Bernunft abgefaßten instematischen Metaphysik eben nicht schwer sein kann, ber Rachkommenschaft ein Bermächtniß zu hinterlassen, so ist dies kein für gering zu achtendes Geschenk; man mag nun bloß auf die Cultur der Bernunft durch den sicheren Bang einer Wissenschaft überhaupt in Bergleichung mit 15 dem grundlosen Tappen und leichtsinnigen Herumstreifen derselben ohne XXXI Rritik feben, ober auch auf beffere Zeitanwendung einer wißbegierigen Jugend, die beim gewöhnlichen Dogmatism fo frühe und so viel Aufmunterung bekommt, über Dinge, davon sie nichts versteht, und darin sie so wie niemand in der Welt auch nie etwas einsehen wird, beguem zu ver= 20 nünfteln, ober gar auf Erfindung neuer Gedanken und Meinungen auß= zugeben und fo die Erlernung gründlicher Wiffenschaften zu verabfaumen: am meiften aber, wenn man den unschätzbaren Bortheil in Unschlag bringt, allen Ginwurfen mider Sittlichkeit und Religion auf fofratische Art. nämlich durch den flärsten Beweis der Unwissenheit der Gegner, auf alle 25 kunftige Zeit ein Ende zu machen. Denn irgend eine Metaphyfit ift immer in der Welt gewesen und wird auch wohl ferner, mit ihr aber auch eine Dialektik der reinen Vernunft, weil sie ihr naturlich ist, darin anzutreffen fein. Es ift also die erfte und wichtigfte Angelegenheit der Philosophie, einmal für allemal ihr dadurch, daß man die Quelle der Frrthumer ver= 30 stopft, allen nachtheiligen Einfluß zu benehmen.

Bei dieser wichtigen Beranderung im Felde der Wiffenschaften und bem Verlufte, den speculative Vernunft an ihrem bisher eingebildeten Besite erleiden muß, bleibt dennoch alles mit der allgemeinen menschlichen XXXII Angelegenheit und dem Nuten, den die Welt bisher aus den Lehren der 35 reinen Vernunft zog, in demselben vortheilhaften Zustande, als es jemals war, und der Verlufttrifft nur das Monopol der Schul en, keinesweges aber das Intereffe der Menschen. Ich frage den unbiegsamften Dog-

matiker, ob der Beweis von der Fortdauer unserer Seele nach dem Tode aus der Einfachheit der Substanz, ob der von der Freiheit des Willens gegen den allgemeinen Mechanism durch die subtilen, obzwar ohnmächti= gen, Unterscheidungen subjectiver und objectiver praktischer Nothwendig= keit, ober ob der vom Dasein Gottes aus dem Beariffe eines allerrealsten 5 Wesens (der Rufälligkeit des Veränderlichen und der Nothwendigkeit eines ersten Bewegers), nachdem sie von den Schulen ausgingen, jemals haben bis zum Bublicum gelangen und auf dessen Überzeugung den mindesten Einfluß haben können? Ift diefes nun nicht geschehen, und kann es auch wegen der Untauglichkeit des gemeinen Menschenverstandes zu so subtiler 10 Speculation niemals erwartet werden; hat vielmehr, mas das erstere betrifft, die jedem Menschen bemerkliche Anlage seiner Natur, durch das Reitliche (als zu den Anlagen feiner ganzen Bestimmung unzulänglich) nie zufrieden gestellt werden zu konnen, die Hoffnung eines kunftigen XXXIII Lebens, in Ansehung des zweiten die bloke klare Darstellung der Pflich= 15 ten im Gegensate aller Anspruche ber Neigungen bas Bewußtsein ber Freiheit und endlich, mas das dritte anlangt, die herrliche Ordnung, Schönheit und Borforge, die allerwärts in der Ratur hervorblickt, allein ben Glauben an einen weisen und großen Welturheber, die sich aufs Bublicum verbreitende Überzeugung, fo fern fie auf Bernunftgrunden be= 20 ruht, gang allein bewirken muffen: fo bleibt ja nicht allein diefer Befit ungestört, sondern er gewinnt vielmehr dadurch noch an Ansehn, daß die Schulen nunmehr belehrt werden, sich keine höhere und ausgebreitetere Einsicht in einem Bunkte anzumaßen, der die allgemeine menschliche Un= gelegenheit betrifft, als diejenige ift, zu der die große (für uns achtungs= 25 würdigste) Menge auch eben so leicht gelangen kann, und sich also auf die Cultur dieser allgemein faglichen und in moralischer Absicht hinreichenden Beweisgrunde allein einzuschränken. Die Veränderung betrifft also bloß die arroganten Ansprüche der Schulen, die sich gerne hierin (wie sonst mit Recht in vielen anderen Stücken) für die alleinigen Renner und Aufbe= 30 wahrer solcher Wahrheiten möchten halten laffen, von denen fie dem Bublicum nur den Gebrauch mittheilen, den Schluffel derfelben aber für sich behalten (quod mecum nescit, solus vult scire videri). Gleichmohl XXXIV ist doch auch für einen billigern Anspruch des speculativen Philosophen gesorgt. Er bleibt immer ausschließlich Depositär einer dem Publicum 85 ohne deffen Wiffen nütlichen Wiffenschaft, nämlich der Kritif der Ber= nunft; denn die kann niemals populär werden, hat aber auch nicht nöthia

es zu sein, weil, so wenig dem Volke die fein gesponnenen Argumente für nübliche Wahrheiten in den Kopf wollen, eben so wenig kommen ihm auch die eben fo subtilen Einwürfe dagegen jemals in den Sinn; dagegen, weil die Schule, so wie jeder sich zur Speculation erhebende Mensch, unver-5 meidlich in beide geräth, jene dazu verbunden ift, durch gründliche Unter= suchung der Rechte der speculativen Vernunft einmal für allemal dem Standal vorzubeugen, das über furz oder lang selbst dem Bolte aus den Streitigkeiten aufstoßen muß, in welche sich Metaphysiker (und als folche endlich auch wohl Geiftliche) ohne Kritif unausbleiblich verwickeln, und 10 die selbst nachher ihre Lehren verfälschen. Durch diese kann nun allein bem Materialism, Fatalism, Atheism, dem freigeisterischen Un= glauben, der Schwärmerei und Aberglauben, die allgemein ichad= lich werden können, zulet auch dem Idealism und Scepticism, die mehr den Schulen gefährlich find und schwerlich ins Bublicum übergeben 15 können, selbst die Wurzel abgeschnitten werden. Wenn Regierungen sich xxxv ja mit Angelegenheiten der Gelehrten zu befaffen aut finden, so murde es ihrer weisen Vorsorge für Wissenschaften sowohl als Menschen weit ge= mager sein, die Freiheit einer solchen Kritif zu begunftigen, wodurch die Bernunftbearbeitungen allein auf einen festen Juß gebracht werden 20 können, als den lächerlichen Despotism der Schulen zu unterftüten. welche über öffentliche Gefahr ein lautes Geschrei erheben, wenn man ihre Spinneweben zerreißt, von benen doch das Publicum niemals Notiz genommen hat, und deren Verluft es also auch nie fühlen kann.

Die Kritik ift nicht dem dogmatischen Verfahren der Vernunft 25 in ihrem reinen Erkenntniß, als Wiffenschaft, entgegengesetzt (benn diese muß jederzeit dogmatisch, d. i. aus sicheren Principien a priori ftrenge beweisend, sein), sondern dem Dogmatism, b. i. der Anmagung, mit einer reinen Erkenntniß aus Begriffen (ber philosophischen) nach Brincipien, so wie fie die Bernunft langft im Gebrauch hat, ohne Erkundigung 30 der Art und des Rechts, womit sie dazu gelangt ist, allein fortzukommen. Dogmatism ift also das dogmatische Verfahren der reinen Vernunft ohne vorangehende Rritif ihres eigenen Bermögens. Diefe Entgegen= fetung foll daher nicht ber geschwähigen Seichtigkeit unter dem angemaßten Namen der Popularität, oder wohl gar dem Scepticism, der mit xxxvi 35 der ganzen Metaphysik kurzen Proces macht, das Wort reden; vielmehr ift die Kritik die nothwendige vorläufige Beranftaltung zur Beförderung einer gründlichen Metaphyfik als Wissenschaft, die nothwendig dogmatisch

und nach der strengsten Forderung systematisch, mithin schulgerecht (nicht

populär) ausgeführt werden muß, denn diese Forderung an fie, da fie sich anheischig macht, ganglich a priori, mithin zu völliger Befriedigung der speculativen Vernunft ihr Geschäfte auszuführen, ift unnachlaklich. der Ausführung also des Plans, den die Kritik vorschreibt, d. i. im kunf= 5 tigen Syftem der Metaphysik, muffen wir dereinft der strengen Methode des berühmten Wolff, des größten unter allen dogmatischen Philosophen, folgen, der zuerst das Beispiel gab (und durch dies Beispiel der Urheber des bisher noch nicht erloschenen Geistes der Grundlichkeit in Deutschland wurde), wie durch gesetzmäßige Feststellung der Principien, deutliche Be= 10 ftimmung der Begriffe, versuchte Strenge der Beweise, Verhütung fühner Sprunge in Folgerungen der sichere Gang einer Wissenschaft zu nehmen sei, der auch eben darum eine solche, als Metaphysik ift, in diesen Stand zu versetzen vorzüglich geschickt mar, wenn es ihm beigefallen ware, durch XXXVII Kritik des Organs, nämlich der reinen Vernunft selbst, sich das Feld vor- 15 her zu bereiten: ein Mangel, der nicht sowohl ihm, als vielmehr der dogmatischen Denkungsart seines Zeitalters beizumeffen ift, und darüber die Philosophen seiner sowohl als aller vorigen Zeiten einander nichts vorzu= werfen haben. Diejenigen, welche seine Lehrart und doch zugleich auch das Verfahren der Kritif der reinen Vernunft verwerfen, können nichts 20 andres im Sinne haben, als die Fesseln der Wissenschaft gar abzuwerfen, Arbeit in Spiel, Gewißheit in Meinung und Philosophie in Philodorie zu verwandeln.

Was diese zweite Auflage betrifft, so habe ich wie billig die Belegenheit derselben nicht vorbeilaffen wollen, um den Schwierigkeiten 25 und der Dunkelheit so viel möglich abzuhelfen, woraus manche Migdeutungen entsprungen sein mögen, welche scharffinnigen Mannern vielleicht nicht ohne meine Schuld in der Beurtheilung diefes Buchs aufgestoßen find. In den Sagen selbst und ihren Beweisgrunden, imgleichen der Form sowohl als der Vollständigkeit des Plans habe ich nichts zu ändern ge= 30 funden; welches theils der langen Prüfung, der ich sie unterworfen hatte, ehe ich es dem Publicum vorlegte, theils der Beschaffenheit der Sache selbst, nämlich der Natur einer reinen speculativen Vernunft, beizumeffen ift, die einen mahren Gliederbau enthält, worin alles Draan ift, nämlich XXXVIII Alles um Eines willen und ein jedes Einzelne um aller willen, mithin 35 jede noch so kleine Gebrechlichkeit, sie sei ein Fehler (Frrthum) oder Man= gel, fich im Gebrauche unausbleiblich verrathen nuß. In dieser Unver-

änderlichkeit wird sich dieses System, wie ich hoffe, auch fernerhin behaupten. Richt Eigendünkel, sondern bloß die Evidenz, welche das Erperiment der Gleichheit des Resultats im Ausgange von den mindesten Elementen bis zum Ganzen der reinen Vernunft und im Rudgange vom 5 Banzen (benn auch dieses ist für sich durch die Endabsicht derselben im Praktischen gegeben) zu jedem Theile bewirkt, indem der Versuch, auch nur den kleinsten Theil abzuändern, sofort Widersprüche nicht bloß des Syftems, sondern der allgemeinen Menschenvernunft herbeiführt, berechtigt mich zu diesem Vertrauen. Allein in der Darstellung ift noch viel 10 zu thun, und hierin habe ich mit dieser Auflage Verbesserungen versucht. welche theils dem Mikverstande der Afthetik, vornehmlich dem im Beariffe ber Zeit, theils der Dunkelheit der Deduction der Verstandesbegriffe, theils dem vermeintlichen Mangel einer genugsamen Evidenz in den Beweisen der Grundsätze des reinen Verstandes, theils endlich der Miß= 15 deutung der der rationalen Psychologie vorgerückten Paralogismen abhelfen follen. Bis hieher (nämlich nur bis zu Ende des ersten Hauptstücks der transscendentalen Dialektik) und weiter nicht erstrecken sich meine Ab= XXXIX änderungen der Darstellungsart,\*) weil die Zeit zu kurz und mir in An- XL

<sup>\*)</sup> Eigentliche Vermehrung, aber doch nur in der Beweisart könnte ich nur die 20 nennen, die ich burch eine neue Widerlegung des psychologischen Idealisms und einen strengen (wie ich glaube, auch einzig unöglichen) Beweis von ber objectiven Realität der äußeren Anschauung S. 275 gemacht habe. Der Idealisu mag in Unsehung der wesentlichen Zwecke der Metaphysik für noch so unschuldig gehalten werden (das er in der That nicht ist), so bleibt es immer ein Standal der Philo-25 fophie und allgemeinen Menschenvernunft, bas Dafein ber Dinge außer uns (von benen wir boch den gangen Stoff zu Erkenntniffen felbst für unfern inneren Sinn ber haben) bloß auf Glauben annehmen zu muffen und, wenn es jemand einfällt es ju bezweifeln, ihm feinen genugthuenden Beweis entgegenstellen zu können. Beil fich in ben Ausbruden bes Beweises von der dritten Zeile bis gur fechften1) einige 30 Dunkelheit findet, fo bitte ich diefen Beriod fo umzuandern: "Diefes Beharrliche aber fann nicht eine Unschauung in mir fein. Denn alle Beftimmungsgrunde meines Dafeins, die in mir angetroffen werden tonnen, find Borftellungen und bedürfen als folde felbft ein von ihnen unterfciedenes Beharrliches, worauf in Beziehung ber Bechfel berfelben, 35 mithin mein Dafein in der Zeit, darin fie wechfeln, bestimmt werben könne." Man wird gegen diesen Beweis vermuthlich sagen: ich bin mir doch nur beffen, was in mir ift, d. i. meiner Borftellung außerer Dinge, unmittelbar be-

<sup>1)</sup> Dieses Beharrliche . . . werden fann.

XLI sehung des übrigen auch kein Mißverstand sachkundiger und unparteiischer Prüfer vorgekommen war, welche, auch ohne daß ich sie mit dem ihnen

wußt; folglich bleibe es immer noch unausgemacht, ob etwas ihr Correspondirendes XL außer mir fei, ober nicht. Allein ich bin mir meines Dafeins in ber Zeit (folglich auch der Bestimmbarkeit deffelben in dieser) durch innere Erfahrung be- 5 wußt, und dieses ist mehr, als blog mich meiner Borstellung bewußt zu fein, boch aber einerlei mit dem empirifchen Bewußtfein meines Dafeins, welches nur burch Begiehung auf etwas, mas mit meiner Erifteng verbunden außer mir ift, beftimmbar ift. Dieses Bewußtfein meines Daseins in der Zeit ift also mit dem Bewußtsein eines Verhaltniffes zu etwas außer mir identifch verbunden, und es ift 10 alfo Erfahrung und nicht Erbichtung, Sinn und nicht Einbildungsfraft, welches bas Außere mit meinem inneren Sinn unzertrennlich verknüpft; benn ber außere Sinn ift schon an fich Beziehung ber Anfchauung auf etwas Wirkliches außer mir, und die Realität deffelben zum Unterschiede von der Einbildung beruht nur darauf, bag er mit ber inneren Erfahrung felbst, als bie Bedingung ber Möglichkeit ber. 15 felben, unzertrennlich verbunden werde, welches hier gefchieht. Wenn ich mit bem intellectuellen Bewußtsein meines Dafeins in ber Borftellung Ich bin, welche alle meine Urtheile und Verstandeshandlungen begleitet, zugleich eine Beftimmung meines Dafeins burch intellectuelle Unichauung verbinden konnte, fo mare zu berfelben bas Bewuftfein eines Berhältniffes zu etwas außer mir nicht nothwendig 20 gehörig. Nun aber jenes intellectuelle Bewuftfein zwar vorangeht, aber die innere Unschauung, in der mein Dafein allein bestimmt werden kann, finnlich und an Zeitbedingung gebunden ift, diese Bestimmung aber, mithin die innere Erfahrung selbst, XLI von etwas Beharrlichem, welches in mir nicht ift, folglich nur in etwas außer mir, wogegen ich mich in Relation betrachten muß, abhängt: so ist die Realität des 25 äußeren Sinnes mit ber bes innern zur Möglichkeit einer Erfahrung überhaupt nothwendig verbunden: b. i. ich bin mir eben fo ficher bewußt, bag es Dinge außer mir gebe, die fich auf meinen Sinn beziehen, als ich mir bewußt bin, daß ich felbst in der Zeit beftimmt existire. Welchen gegebenen Anschauungen nun aber wirklich Objecte außer mir correspondiren, und die alfo jum augeren Sinne gehoren, 30 welchem fie und nicht ber Einbildungstraft zuzuschreiben find, muß nach ben Regeln, nach welchen Erfahrung überhaupt (felbst innere) von Einbildung unterschieden wird, in jedem befondern Falle ausgemacht werden, wobei der Sat, daß es wirklich äußere Erfahrung gebe, immer zum Grunde liegt. Man kann hiezu noch bie Anmerkung fügen: die Vorstellung von etwas Beharrlichem im Dafein ist nicht 35 einerlei mit ber beharrlichen Vorstellung; benn biefe kann fehr wandelbar und wechfelnd fein, wie alle unsere und felbst die Borstellungen ber Materie und bezieht fich boch auf etwas Beharrliches, welches alfo ein von allen meinen Vorstellungen unterschiedenes und außeres Ding fein muß, beffen Erifteng in ber Beftimmung meines eigenen Daseins nothwendig mit eingeschlossen wird und mit derfelben nur 40 eine einzige Erfahrung ausmacht, die nicht einmal innerlich stattfinden würde, wenn fie nicht (zum Theil) zugleich äußerlich ware. Das Wie? läßt fich hier eben fo

gebührenden Lobe nennen darf, die Rudficht, die ich auf ihre Erinnerun= XLII gen genommen habe, ichon von felbst an ihren Stellen antreffen werden. Mit diefer Verbefferung aber ift ein kleiner Berluft fur den Lefer verbun= ben, der nicht zu verhüten war, ohne das Buch gar zu voluminos zu 5 machen, nämlich daß verschiedenes, was zwar nicht wesentlich zur Voll= ftandigkeit des Ganzen gehört, mancher Lefer aber doch ungerne miffen möchte, indem es sonst in anderer Absicht brauchbar sein kann, hat wegge= laffen oder abgefürzt vorgetragen werden muffen, um meiner, wie ich hoffe, jest faglicheren Darftellung Plat zu machen, die im Grunde in Ansehung 10 der Cate und felbst ihrer Beweisgrunde schlechterdings nichts verändert, aber doch in der Methode des Vortrages hin und wieder fo von der porigen abgeht, daß sie durch Ginschaltungen sich nicht bewerkstelligen ließ. Diefer kleine Berluft, der ohnedem nach jedes Belieben durch Bergleichung mit der erften Auflage erfett werden fann, wird durch die größere Faß= 15 lichkeit, wie ich hoffe, überwiegend ersett. Ich habe in verschiedenen öffent= lichen Schriften (theils bei Gelegenheit der Recension mancher Bucher, theils in befondern Abhandlungen) mit dankbarem Bergnugen mahrge= nommen, daß der Beift der Brundlichkeit in Deutschland nicht erftorben, sondern nur durch den Modeton einer geniemäßigen Freiheit im Denken XLIII 20 auf kurze Zeit überschrien worden, und daß die dornichten Pfade ber Rritik, die zu einer schulgerechten, aber als folche allein dauerhaften und baher höchst nothwendigen Wiffenschaft ber reinen Bernunft führen, mu= thige und helle Röpfe nicht gehindert haben, fich derfelben zu bemeiftern. Diesen verdienten Mannern, die mit der Grundlichkeit der Ginficht noch 25 das Talent einer lichtvollen Darftellung (deffen ich mir eben nicht bewußt bin) so gludlich verbinden, überlaffe ich meine in Ansehung der letteren hin und wieder etwa noch mangelhafte Bearbeitung zu vollenden; benn widerlegt zu werden, ift in diesem Falle feine Befahr, wohl aber, nicht verstanden zu werben. Meinerseits kann ich mich auf Streitigkeiten von 30 nun an nicht einlaffen, ob ich zwar auf alle Winke, es fei von Freunden ober Gegnern, forgfältig achten werde, um fie in der fünftigen Ausführung des Snstems diefer Propadeutit gemäß zu benuten. Da ich während diefer Arbeiten ichon ziemlich tief ins Alter fortgeruckt bin (in diesem Monate ins vier und sechzigste Sahr), so muß ich, wenn ich meinen

<sup>35</sup> wenig weiter erklären, als wie wir überhaupt das Stehende in der Zeit benken, bessen Zugleichsein mit dem Wechselnden den Begriff der Veränderung hervorbringt.

Plan, die Metaphyfik der Natur sowohl als der Sitten, als Bestätigung der Richtigkeit der Kritik der speculativen sowohl als praktischen Vernunft, zu liefern, ausführen will, mit der Zeit sparsam verfahren und die XLIV Aufhellung sowohl der in diesem Werke anfangs kaum vermeidlichen Dunkelheiten, als die Vertheidigung des Ganzen von den verdienten 5 Mannern, die es sich zu eigen gemacht haben, erwarten. Un einzelnen Stellen läßt fich jeder philosophische Vortrag zwacken (denn er kann nicht so gepanzert auftreten, als der mathematische), indessen daß doch der Gliederbau des Systems, als Einheit betrachtet, dabei nicht die mindeste Gefahr läuft, zu deffen Übersicht, wenn es neu ift, nur wenige die Be= 10 wandtheit des Geistes, noch wenigere aber, weil ihnen alle Neuerung un= gelegen kommt, Luft befiten. Auch icheinbare Widersprüche laffen fich, wenn man einzelne Stellen, aus ihrem Rusammenhange geriffen, gegeneinander vergleicht, in jeder vornehmlich als freie Rede fortgehenden Schrift ausklauben, die in den Augen deffen, der sich auf fremde Beur= 15 theilung verläßt, ein nachtheiliges Licht auf diese werfen, demienigen aber, ber sich der Idee im Ganzen bemächtigt hat, sehr leicht aufzulösen find. Indessen, wenn eine Theorie in sich Bestand hat, so dienen Wirkung und Gegenwirkung, die ihr anfänglich große Gefahr drohten, mit der Zeit nur bazu, um ihre Unebenheiten abzuschleifen und, wenn sich Manner von 20 Unparteilichkeit, Ginficht und mahrer Popularität damit beschäftigen, ihr in kurzer Zeit auch die erforderliche Eleganz zu verschaffen. Konigsberg im Aprilmonat 1787.

1

I.1)

Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntniß.

Daß alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweisel; denn wodurch sollte das Erkenntnißvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und theils von selbst Vorstellungen bewirken, theils unsere Verstandesthätigkeit in Bewegung bringen, diese zu vergleichen, sie zu verknüpsen oder zu trennen, und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntniß der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? Der Zeit nach geht also keine Erkenntniß in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alle an.

Wenn aber gleich alle unsere Erkenntniß mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntniß ein Zusammengesetzes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnißvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst hergiebt, welchen Zusatz wir von jenem 20 Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange übung uns darauf 2 ausmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat.

<sup>1)</sup> Die Abschnitte I und II von A<sup>2</sup> entsprechen den beiden ersten Absätzen von A<sup>1</sup>.

Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benöthigte und nicht auf den ersten Anschein sogleich abzusertigende Frage: ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntniß gebe. Man nennt solche Erkenntnisse apriori, und unterscheidet sie von den empirischen, die ihre Quellen a postesiori, nämlich in der Erfahrung, haben.

Jener Ausdruck ist indessen noch nicht bestimmt genug, um den ganzen Sinn der vorgelegten Frage angemessen zu bezeichnen. Denn man pflegt wohl von mancher aus Ersahrungsquellen abgeleiteten Erkenntniß zu sagen, daß wir ihrer a priori fähig oder theilhaftig sind, weil wir sie nicht 10 unmittelbar aus der Ersahrung, sondern aus einer allgemeinen Regel, die wir gleichwohl selbst doch aus der Ersahrung entlehnt haben, ableiten. So sagt man von jemand, der das Fundament seines Hauses untergrub: er konnte es a priori wissen, daß es einfallen würde, d. i. er durste nicht auf die Ersahrung, daß es wirklich einsiele, warten. Allein gänzlich 15 a priori konnte er dieses doch auch nicht wissen. Denn daß die Körper schwer sind und daher, wenn ihnen die Stütze entzogen wird, fallen, mußte ihm doch zuvor durch Ersahrung bekannt werden.

Wir werden also im Verfolg unter Erkenntnissen a priori nicht solche verstehen, die von dieser oder jener, sondern die schlechterdings von 20 aller Erfahrung unabhängig stattsinden. Ihnen sind empirische Erkenntnisse oder solche, die nur a posteriori, d. i. durch Erfahrung, möglich sind, entgegengesett. Von den Erkenntnissen a priori heißen aber diezenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist. So ist d. B. der Sat: eine jede Veränderung hat ihre Ursache, ein Sat a priori, allein 25 nicht rein, weil Veränderung ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden kann.

#### II.

Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst der gemeine Verstand ift niemals ohne solche.

Es kommt hier auf ein Merkmal an, woran wir sicher ein reines Erskenntniß von empirischen unterscheiden können. Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, daß es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Saß, der zugleich mit seiner Nothwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urtheil a priori; ist er über= 35

bem auch von keinem abgeleitet, als der felbst wiederum als ein nothwendiger Sat gultig ift, so ift er schlechterdings a priori. Zweitens: Erfahrung giebt niemals ihren Urtheilen mahre oder strenge, sondern nur angenommene und comparative Allgemeinheit (durch Induction), so 5 daß es eigentlich heißen muß: so viel wir bisher mahrgenommen haben, 4 findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme. Wird also ein Urtheil in strenger Allgemeinheit gedacht, d. i. so, daß gar keine Ausnahme als möglich verstattet wird, so ist es nicht von der Erfahrung abgeleitet, sondern schlechterdings a priori gultig. Die empirische Allge-10 meinheit ist also nur eine willkurliche Steigerung der Bultigkeit von der. welche in den meisten Fällen, zu der, die in allen gilt, wie g. B. in dem Sate: alle Körper sind schwer; wo dagegen strenge Allgemeinheit zu einem Urtheile mesentlich gehört, da zeigt diese auf einen besonderen Er= kenntnikquell desselben, nämlich ein Bermogen des Erkenntnisses a priori. 15 Rothwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntniß a priori und gehören auch unzertrennlich zu einander. Weil es aber im Gebrauche derselben bisweilen leichter ist, die empirische Beschränktheit derselben, als die Zufälligkeit in den Urtheilen, oder es auch mannigmal einleuchtender ist, die unbeschränkte Allgemeinheit, die 20 wir einem Urtheile beilegen, als die Nothwendigkeit deffelben zu zeigen, so ist es rathsam, sich gedachter beider Kriterien, deren jedes für sich un= fehlbar ist, abgesondert zu bedienen.

Daß es nun bergleichen nothwendige und im strengsten Sinne allsgemeine, mithin reine Urtheile a priori im menschlichen Erkenntniß wirklich gebe, ist leicht zu zeigen. Will man ein Beispiel aus Wissenschaften, so darf man nur auf alle Sähe der Mathematik hinaussehen; will man ein solches aus dem gemeinsten Verstandesgebrauche, so kann der Sah, daß 5 alle Veränderung eine Ursache haben müsse, dazu dienen; ja in dem letzteren enthält selbst der Begriff einer Ursache so offenbar den Begriff einer Anothwendigkeit der Verknüpfung mit einer Wirkung und einer strengen Allgemeinheit der Regel, daß er gänzlich verloren gehen würde, wenn man ihn, wie Hume that, von einer öftern Beigesellung dessen, was gesschieht, mit dem, was vorhergeht, und einer daraus entspringenden Geswohnheit (mithin bloß subjectiven Nothwendigkeit), Vorstellungen zu versknüpfen, ableiten wollte. Auch könnte man, ohne dergleichen Beispiele zum Beweise der Wirklichkeit reiner Grundsähe a priori in unserem Erskenntnisse zu bedürfen, dieser ihre Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der

Erfahrung felbst, mithin a priori darthun. Denn wo wollte felbst Er= fahrung ihre Gewißheit hernehmen, wenn alle Regeln, nach denen fie fortgeht, immer wieder empirisch, mithin zufällig waren; daher man diese schwerlich für erfte Grundfate gelten laffen kann. Allein bier konnen wir uns damit begnügen, den reinen Gebrauch unseres Erkenntnifvermögens 5 als Thatsache sammt den Rennzeichen desselben dargelegt zu haben. Aber nicht bloß in Urtheilen, sondern selbst in Begriffen zeigt fich ein Ursprung einiger derselben a priori. Laffet von eurem Erfahrungsbegriffe eines Körpers alles, was daran empirisch ist, nach und nach weg, die Farbe, die Harte oder Weiche, die Schwere, selbst die Undurchdringlichkeit, so 10 bleibt doch der Raum übrig, den er (welcher nun gang verschwunden ift) 6 einnahm, und den konnt ihr nicht weglaffen. Gben so, wenn ihr von eurem empirischen Begriffe eines jeden forperlichen oder nicht forperlichen Objects alle Eigenschaften weglaßt, die euch die Erfahrung lehrt: fo konnt ihr ihm doch nicht diejenige nehmen, dadurch ihr es als Substanz oder 15 einer Substang anhängend bentt (obgleich biefer Begriff mehr Beftimmung enthält, als der eines Objects überhaupt). Ihr mußt also, überführt durch die Nothwendigkeit, womit fich dieser Begriff euch aufdringt, gestehen, daß er in eurem Erkenntnigvermögen a priori seinen Sit habe.

### III.1)

Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Mög= lichkeit, die Principien und den Umfang aller Erkenntnisse

20

lichteit, die Principien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme. Was noch weit mehr sagen will, als alles vorige,") ist dieses, daß

Was noch weit mehr fagen will, als alles vorige,\*) ift dieses, daß gewisse Erkenntnisse sogar das Feld aller möglichen Erfahrungen ver= 25 lassen und durch Begriffe, denen überall kein entsprechender Begenstand in der Erfahrung gegeben werden kann, den Umfang unserer Urtheile über alle Grenzen derselben zu erweitern den Anschein haben.

Und gerade in diesen letteren Erkenntnissen, welche über die Sinnenwelt hinausgehen, wo Erfahrung gar keinen Leitsaden, noch Berichtigung 30 geben kann, liegen die Nachsorschungen unserer Vernunft, die wir der

<sup>1)</sup> Der Abschnitt III giebt, abgesehen von den angemerkten Differenzen, den Text der drei letzten Absätze des Abschnittes I von A<sup>1</sup> wieder.

<sup>2)</sup> A1: Was aber noch weit mehr fagen will,

Wichtigkeit nach für weit vorzüglicher und ihre Endabsicht für viel er= 7 habener halten als alles, was der Verstand im Felde der Erscheinungen lernen kann, wobei wir sogar auf die Sefahr zu irren eher alles wagen, als daß wir so angelegene Untersuchungen aus irgend einem Grunde der Bedenklichkeit, oder aus Geringschähung und Gleichgültigkeit aufgeben sollten. Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft selbst sind Sott, Freiheit und Unsterblichkeit. Die Wissenschaft aber, deren Endabsicht mit allen ihren Zurüstungen eigentlich nur auf die Auslösung derselben gerichtet ist, heißt Metaphysik, deren Versahren im Anfange dogmatisch ist, d. i. ohne vorhergehende Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer so großen Unternehmung zuversichtzlich die Aussührung übernimmt.1)

Nun scheint es zwar natürlich, daß, so bald man den Boden der Er= fahrung verlaffen hat, man doch nicht mit Erkenntnissen, die man besitt. 15 ohne zu wissen woher, und auf dem Credit der Grundsabe, deren Ursprung man nicht kennt, sofort ein Gebaude errichten werde, ohne der Grund= legung beffelben durch forgfältige Untersuchungen vorher versichert zu sein, daß man also vielmehr2) die Frage vorlängst werde aufgeworfen haben, wie denn der Berftand zu allen diesen Erkenntniffen a priori kommen 20 könne, und welchen Umfang, Gultigkeit und Werth fie haben mogen. In der That ist auch nichts natürlicher, wenn man unter dem Worte natür= lich's) das versteht, was billiger und vernünftiger Beise geschehen sollte; 8 versteht man aber darunter das, was gewöhnlicher Magen geschieht, fo ift hinwiederum nichts natürlicher und begreiflicher, als daß diese Unter= 25 suchung lange Zeit unterbleiben mußte. Denn ein Theil dieser Erkennt= niffe, als4) die mathematische, ist im alten Besite der Zuverlässigkeit und giebt dadurch eine gunftige Erwartung auch für andere, ob diese gleich von ganz verschiedener Natur sein mögen. Überdem, wenn man über den Kreis der Erfahrung hinaus ist, so ist man sicher, durch Erfahrung 30 nicht widerlegt ) zu werden. Der Reiz, seine Erkenntnisse zu erweitern, ift fo groß, daß man nur durch einen klaren Widerspruch, auf den man ftogt, in seinem Fortschritte aufgehalten werden fann. Dieser aber fann

<sup>1)</sup> Diese unvermeidlichen . . . übernimmt: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> vielmehr: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> A1: unter diesem Worte

<sup>4)</sup> als: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: widersprochen

vermieben werden, wenn man seine Erdichtungen nur1) behutsam macht, ohne daß sie deswegen weniger Erdichtungen bleiben. Die Mathematik aiebt uns ein alanzendes Beispiel, wie weit wir es unabhängig von der Erfahrung in ber Erfenntniß a priori bringen konnen. Nun beschäftigt sie sich zwar mit Gegenständen und Erkenntnissen bloß so weit, als sich 5 solche in der Anschauung darstellen lassen. Aber dieser Umstand wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden kann, mithin von einem bloßen reinen Begriff kaum unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft eingenommen,2) fieht der Trieb zur Erweiterung keine Grenzen. Die leichte Taube, indem 10 sie im freien Fluge die Luft theilt, deren Widerstand sie fühlt, konnte die 9 Vorstellung fassen, daß es ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Eben so verließ Plato die Sinnenwelt, weil fie dem Berftande so enge Schranken fest,") und magte fich jenseit derselben auf den Flügeln der Ideen in den leeren Raum des reinen Verstandes. Er 15 bemerkte nicht, daß er durch feine Bemühungen keinen Weg gewönne, benn er hatte keinen Widerhalt gleichsam zur Unterlage, worauf er sich steifen und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den Verstand von ber Stelle zu bringen. Es ift aber ein gewöhnliches Schicksal ber mensch= lichen Vernunft in der Speculation, ihr Gebäude so früh wie möglich 20 fertig zu machen und hintennach allererst zu untersuchen, ob auch der Grund dazu aut gelegt fei. Alsbann aber werden allerlei Beschönigungen herbeigesucht, um uns wegen deffen Tüchtigkeit zu tröften, ober auch') eine folche spate und gefährliche Prüfung lieber garb) abzuweisen. Was uns aber während dem Bauen von aller Besorgniß und Verdacht frei 25 hält und mit scheinbarer Grundlichkeit schmeichelt, ift dieses. Gin aroßer Theil und vielleicht der größte von dem Geschäfte unserer Bernunft befteht in Bergliederungen der Begriffe, die wir ichon von Gegenständen haben. Dieses liefert uns eine Menge von Erkenntniffen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärungen oder Erläuterungen desjenigen find, 30 was in unsern Begriffen (wiewohl noch auf verworrene Art) schon gedacht worden, doch wenigstens der Form nach neuen Ginsichten gleich geschätt

<sup>1)</sup> nur: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> A1: aufgemuntert

<sup>3)</sup> A1: fo vielfältige hinderniffe legt,

<sup>4)</sup> auch: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> lieber gar: Zusatz von A2.

werden, wiewohl sie der Materie oder dem Inhalte nach die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur aus einander setzen. Da dieses 10 Versahren nun eine wirkliche Erkenntniß a priori giebt, die einen sichern und nütlichen Fortgang hat, so erschleicht die Vernunst, ohne es selbst zu merken, unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo die Vernunst zu gegebenen Vegriffen ganz fremde, und zwar a priori<sup>1</sup>) hinzu thut, ohne daß man weiß, wie sie dazu gelange, und ohne sich eine solche Frage<sup>2</sup>) auch nur in die Gedanken kommen zu lassen. Ich will das her gleich ansangs von dem Unterschiede dieser zwiesachen Erkenntnißart 10 handeln.

### IV.3)

Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urtheile.

In allen Urtheilen, worin das Verhältniß eines Subjects zum Prabicat gedacht wird (wenn ich nur die bejahende erwäge, denn auf die ver= 15 neinende ist nachher4) die Anwendung leicht), ist dieses Berhältniß auf aweierlei Art möglich. Entweder das Prädicat B gehört zum Subject A als etwas, was in diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ift: ober B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Berknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urtheil analytisch. 20 in dem andern ) synthetisch. Analytische Urtheile (die bejahende) find also diejenige, in welchen die Verknüpfung des Pradicats mit dem Sub= ject durch Identität, diejenige aber, in benen diefe Berknupfung ohne Identität gedacht wird, follen synthetische Urtheile heißen. Die erftere 11 fonnte man auch Erläuterungs=, die andere Erweiterungsurtheile 25 heißen, weil jene durch das Prädicat nichts zum Begriff des Subjects hinzuthun, sondern diesen nur durch Bergliederung in seine Theilbegriffe zerfällen, die in selbigem ichon (obgleich ) verworren) gedacht waren: ba hingegen die lettere zu dem Begriffe des Subjects ein Pradicat hinzuthun, welches in jenem gar nicht gedacht war und burch feine Zergliede=

30

<sup>1)</sup> A1: Begriffe a priori ganz fremde

<sup>2)</sup> A1: sich diese Frage

<sup>3)</sup> Der Abschnitt IV giebt die vier ersten Absätze des unnumerirten Abschnittes von A<sup>1</sup> mit gleicher Überschrift wieder.

<sup>4)</sup> nachher: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: im andern

<sup>6)</sup> A1: obichon

rung desselben hätte können herausgezogen werden. Z. B. wenn ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein analytisch Urtheil. Denn ich darf nicht über den Begriff, den ich mit dem Wort Körper versbinde, hinausgehen, um die Ausdehnung als mit demselben verknüpft zu sinden, sondern jenen Begriff nur zergliedern, d. i. des Mannigsaltigen, welches ich jederzeit in ihm denke, mir? nur bewußt werden, um dieses Prädicat darin anzutressen; es ist also ein analytisches Urtheil. Dagegen, wenn ich sage: alle Körper sind schwer, so ist das Prädicat etwas ganz anderes, als das, was ich in dem bloßen Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzusügung eines solchen Prädicats giebt also ein synthe= 10 tisch Urtheil.

Erfahrungsurtheile als solche sind insgesammt synthe=
tisch.4) Denn es wäre ungereimt, ein analytisches Urtheil auf Erfahrung
zu gründen, weil ich 5) aus meinem Begriffe gar nicht hinausgehen dars,
um das Urtheil abzufassen, und also kein Zeugniß der Erfahrung dazu 15
nöthig habe. Daß ein Körper ausgedehnt sei, ist ein Saß, der a priori
12 feststeht, und kein Erfahrungsurtheil. Denn ehe ich zur Erfahrung gehe,
habe ich alle Bedingungen zu meinem Urtheile schon in dem Begriffe, aus
welchem ich das Prädicat nach dem Saße des Widerspruchs nur heraus=
ziehen und dadurch zugleich der Nothwendigkeit des Urtheils bewußt 20
werden kann, welche mir Erfahrung nicht einmal lehren würde.6) Da=
gegen ob ich schon in dem Begriff eines Körpers überhaupt das Prädicat
der Schwere gar nicht einschließe, so bezeichnet jener doch einen Gegen=
stand der Erfahrung durch einen Theil derselben, zu welchem ich also\*)
noch andere Theile eben derselben Erfahrung, als zu dem ersteren ge= 25

<sup>1)</sup> A1: nicht aus bem Begriffe

<sup>2)</sup> mir: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> Der Anfang des nächsten Absatzes, bis Z. 21 (lehren würde), ist aus Kants Prolegomena hierher übernommen. Er ersetzt den zweiten Absatz des entsprechenden Abschnittes von A¹, sowie den Anfang des dritten, die Worte: 30 Nun ist hierauß... Erfahrung außmacht (IV 2034... 218).

<sup>4)</sup> Proleg.: Erfahrung surtheile sind jederzeit synthetisch

<sup>5)</sup> Proleg.: Da ich doch

<sup>6)</sup> Man vergl. Anm. 3.

<sup>7)</sup> A1: Denn

<sup>8)</sup> A1: bezeichnet er doch die vollständige Erfahrung

<sup>9)</sup> A1: also ich

hörten, 1) hinzufügen kann. Ich kann den Begriff des Körpers vorher analytisch durch die Merkmale der Ausdehnung, der Undurchdringlichskeit, der Gestalt 2c., die alle in diesem Begriffe gedacht werden, erkennen. Nun erweitere ich aber meine Erkenntniß, und indem ich auf die Erfahstung zurücksehe, von welcher ich diesen Begriff des Körpers abgezogen hatte, so sinde ich mit obigen Merkmalen auch die Schwere sederzeit verknüpft und süge also diese als Prädicat zu senem Begriffe synthetisch hinzu. Es ist also die Erfahrung, worauf sich die Wöglichkeit der Synthesis des Prädicats der Schwere mit dem Begriffe des Körpers gründet, weil beide Begriffe, obzwar einer nicht in dem andern enthalten ist, dennoch als Theile eines Sanzen, nämlich der Erfahrung, die selbst eine synthetische Verbindung der Anschauungen ist, zu einander, wiewohl nur zufälliger Weise, gehören.2)

Aber bei synthetischen Urtheilen a priori fehlt dieses Hulfsmittel ganz 15 und gar. Wenn ich über den Begriff 3) A hingusgehen soll, um einen 13 andern B als damit verbunden zu erkennen: was ift das, worauf ich mich stütze, und wodurch die Synthesis möglich wird, da ich hier den Vortheil nicht habe, mich im Felde der Erfahrung darnach umzusehen? Man nehme den Sat: Alles, mas geschieht, hat feine Ursache. In dem Beariff 20 von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht 2c., und daraus lassen sich analytische Urtheile ziehen. ber Begriff einer Ursache liegt ganz außer jenem Begriffe, und 1) zeigt etwas von dem, was geschieht, Verschiedenes an, ift also 5) in dieser letteren Vorstellung gar nicht mit enthalten. Wie komme ich denn dazu, von 25 dem, was überhaupt geschieht, etwas davon ganz Verschiedenes zu sagen und den Begriff der Ursache, ob zwar in jenem nicht enthalten, dennoch als dazu und sogar nothwendig b gehörig zu erkennen? Was ist hier bas Unbekannte = x,7) worauf sich der Verstand stützt, wenn er außer dem Begriff von A ein demselben fremdes Prädicat B aufzufinden glaubt.

30

<sup>1)</sup> A1: gehörig

²) Die Worte: und füge...gehören (Z. 7—13) ersetzen den Schlusssatz des dritten Absatzes dieses Abschnittes von A¹: Es ist also...gründet (IV 2118—20).

<sup>3)</sup> A1: außer bem Begriffe

<sup>4)</sup> A1 liegt ganz außer jenem Begriffe, und: Zusat von A2.

<sup>5)</sup> A1: und ist

<sup>6)</sup> und sogar nothwendig: Zusatz von A2.

<sup>7)</sup> A1: bas X

welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet?<sup>1</sup>) Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit größerer Allegemeinheit als die Erfahrung verschaffen kann, sondern auch mit dem Aussbruck der Nothwendigkeit, mithin gänzlich a priori und aus bloßen Besgriffen diese zweite Vorstellung zu der ersteren hinzugefügt.<sup>2</sup>) Nun beruht auf solchen synthetischen, d. i. Erweiterungs-Grundsätzen die ganze Endabsicht unserer speculativen Erkenntniß a priori; denn die analytischen sind zwar höchst wichtig und nöthig, aber nur um zu derzenigen Deutlichsteit der Begriffe zu gelangen, die zu einer sicheren und ausgebreiteten Synthesis, als zu einem wirklich neuen Erwerb<sup>3</sup>), erforderlich ist.

### V.4

In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind syns thetische Urtheile a priori als Principien enthalten.

1. Mathematische Urtheile sind insgesammt synthetisch. Dieser Sat scheint den Bemerkungen der Zergliederer der menschlichen 15 Vernunft bisher') entgangen, ja allen ihren Vermuthungen gerade entsgegengesetzt zu sein, ob er gleich unwidersprechlich gewiß und in der Folge sehr wichtig ist. Denn weil man fand, daß die Schlüsse der Mathematiker alle nach dem Satze des Widerspruchs fortgehen (welches die Natur einer jeden apodiktischen Gewißheit erfordert), so überredete man sich, daß 20 auch die Grundsätze aus dem Satze des Widerspruchs erkannt würden, worin sie sich irrten; denn ein synthetischer Satz kann allerdings nach dem Satze des Widerspruchs eingesehen werden, aber nur so, daß ein ans derer synthetischer Satz vorausgesetzt wird, aus dem er gefolgert werden kann, niemals aber an sich selbst.

Buvörderst muß bemerkt werden: daß eigentliche mathematische Sate jederzeit Urtheile a priori und nicht empirisch sind, weil sie Nothwendig-

<sup>1)</sup> A1: das gleichwohl damit verknüpft fei?

<sup>2)</sup> A1: hinzufügt

<sup>3)</sup> A1: Anbau

<sup>4)</sup> Die Abschnitte V und VI, in V Nr. 1 den Prolegomena entnommen, entsprechen dem fünften Absatz des Abschnittes von A<sup>1</sup> Von dem Erunde der Unterscheidung . . . (IV 229—19: Es liegt also . . . an sich haben).

<sup>5)</sup> Proleg.: bisher ganz

<sup>6)</sup> Proleg.: sich sehr

keit bei sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden kann. Will man aber<sup>1</sup>) dieses nicht einräumen, wohlan, so schränke ich 15 meinen Sat auf die reine Mathematik ein, deren Begriff es schon mit sich bringt, daß sie nicht empirische, sondern bloß reine Erkenntniß a prisori enthalte.

Man follte anfänglich zwar?) denken: daß der Sat 7+5=12 ein bloß analytischer Sat sei, der aus dem Begriffe einer Summe von Sieben und Fünf nach dem Sate des Widerspruches erfolge. Allein wenn man es naher betrachtet, so findet man, daß der Begriff der Summe von 7 und 10 5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung beider gahlen in eine ein= gige, wodurch gang und gar nicht gedacht wird, welches biese einzige gahl sei, die beide zusammenfaßt. Der Begriff von Amolf ist keinesweges ba= burch schon gedacht, daß ich mir bloß jene Vereinigung von Sieben und Fünf bente, und ich mag meinen Begriff von einer folden möglichen 15 Summe noch fo lange zergliedern, fo werde ich doch darin die Awölf nicht antreffen. Man muß über diese Begriffe hinausgehen, indem man die Anschauung zu Hulfe nimmt, die einem von beiden correspondirt, etwa feine funf Finger oder (wie Segner in feiner Arithmetik) funf Bunkte. und so nach und nach die Einheiten der in der Anschauung gegebenen 20 Fünf zu dem Begriffe der Sieben hinzuthut. Denn ich nehme zuerst die Bahl 7, und indem ich für den Begriff der 5 die Finger meiner Sand als Anschauung zu hülfe nehme, so thue ich die Einheiten, die ich vorher zusammennahm, um die Bahl 5 auszumachen, nun an jenem meinem 16 Bilde nach und nach zur Bahl 7 und sehe so die Bahl 12 entspringen. 25 Daß 5 zu 7 hinzugethan werden follten, habe ich zwar in dem Begriff einer Summe = 7+5 gedacht, aber nicht, daß diese Summe der Rahl 12 gleich sei. Der arithmetische Sat ist also") jederzeit synthetisch, welches man desto deutlicher inne wird, wenn man etwas größere Rahlen nimmt, ba es benn klar einleuchtet, daß, wir möchten unsere Begriffe ') dreben 30 und wenden, wie wir wollen, wir, ohne die Anschauung zu Hulfe zu neh= men, vermittelst der bloken Zeraliederung unserer Begriffe, die Summe niemals finden könnten.

<sup>1)</sup> Proleg.: mir aber

<sup>2)</sup> Proleg.: wohl

<sup>3)</sup> Die Worte: Denn ich nehme . . ist also entsprechen einer lediglich zusammensassenden Consequenz der Prolegomena.

<sup>4)</sup> Proleg.: unfern Begriff

Eben so wenig ist irgend ein Grundsatz der reinen Geometrie analyztisch. Daß die gerade Linie zwischen zwei Punkten die kürzeste sei, ist ein synthetischer Satz. Denn mein Begriff vom Geraden enthält nichts von Größe, sondern nur eine Qualität. Der Begriff des Kürzesten kommt also gänzlich hinzu und kann durch keine Zergliederung aus dem Bez griffe der geraden Linie gezogen werden. Anschauung muß also hier zu Hülfe genommen werden, vermittelst deren allein die Synthesis möglich ist.

Einige wenige1) Grundfake, welche die Geometer vorausseken, find zwar wirklich analytisch und beruhen auf dem Sate des Widerspruchs; fie dienen aber auch2) nur wie identische Sate zur Rette der Methode und 10 17 nicht als Principien, z. B. a = a, das Ganze ift fich felber gleich, oder (a + b) > a, d. i. das Ganze ist größer als sein Theil. Und doch auch diese selbst, ob sie gleich nach blogen Begriffen gelten, werden in der Mathematik nur darum zugelassen, weil sie in der Anschauung konnen dargestellt werden. Was uns hier gemeiniglich glauben macht, als läge das 15 Pradicat solcher apodittischen Urtheile icon in unserm Begriffe, und das Urtheil sei also analytisch, ist bloß die Zweideutigkeit des Ausdrucks. Wir follen nämlich zu einem gegebenen Begriffe ein gewisses Prädicat hinzubenken, und diese Rothwendigkeit haftet schon an den Begriffen. Aber die Frage ift nicht, mas wir zu dem gegebenen Begriffe hinzu denken follen, 20 sondern was wir wirklich in ihm, obzwar nur dunkel, denken, und da zeigt sich, daß das Prädicat jenen Begriffen zwar nothwendig, aber nicht als im Begriffe selbst gedacht,3) sondern vermittelst einer Unschauung, die zu dem Begriffe4) hinzukommen muß, anhange.

2. Naturwissenschaft (Physica) enthält synthetische Urtheile 25 a priori als Principien in sich. Ich will nur ein paar Säße zum Beispiel anführen, als den Sah, daß in allen Veränderungen der körper-lichen Welt die Quantität der Materie unverändert bleibe, oder daß in aller Mittheilung der Bewegung Wirkung und Gegenwirkung jederzeit einander gleich sein müssen. An beiden ist nicht allein die Nothwendig= 30 keit, mithin ihr Ursprung a priori, sondern auch, daß sie synthetische Sähe sind, klar. Denn in dem Begriffe der Materie denke ich mir nicht die

<sup>1)</sup> Proleg.: andere

<sup>2)</sup> auch: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> Proleg.: aber nicht unmittelbar

<sup>4)</sup> zu bein Begriffe: Zusatz von A2.

19

Beharrlichkeit, sondern bloß ihre Gegenwart im Raume durch die Erstüllung desselben. Also gehe ich wirklich über den Begriff von der Materie hinaus, um etwas a priori zu ihm hinzuzudenken, was ich in ihm nicht dachte. Der Satz ist also nicht analytisch, sondern synthetisch und dennoch a priori gedacht, und so in den übrigen Sätzen des reinen Theils der Nasturwissenschaft.

3. In der Metaphysik, wenn man sie auch nur für eine bisher bloß versuchte, dennoch aber durch die Natur der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen synthetische Erkenntnisse unentbehrliche Wissenschaft ansieht, sollen synthetische Erkenntnisse apriori enthalten sein, und es ist ihr gar nicht darum zu thun, Begriffe, die wir uns apriori von Dingen machen, bloß zu zergliedern und dadurch analytisch zu erläutern, sondern wir wollen unsere Erkenntniß apriori erweitern, wozu wir uns solcher Grundsätze bedienen müssen, die über den gegebenen Begriff etwas hinzuthun, was in ihm nicht enthalten war, und durch synthetische Urtheile apriori wohl gar so weit hinausgehen, daß uns die Erfahrung selbst nicht so weit solgen kann, z. B. in dem Satze: die Welt muß einen ersten Ansang haben u. a. m.; und so besteht Metaphysik wenigstens ihrem Zwecke nach aus lauter synthetischen Sätzen apriori.

VI.

20

### Allgemeine Aufgabe der reinen Bernunft.

Man gewinnt dadurch schon sehr viel, wenn man eine Menge von Untersuchungen unter die Formel einer einzigen Aufgabe bringen kann. Denn dadurch erleichtert man sich nicht allein selbst sein eigenes Geschäfte, indem man es sich genau bestimmt, sondern auch jedem anderen, der es prüsen will, das Urtheil, ob wir unserem Vorhaben ein Gnüge gethan haben oder nicht. Die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft ist nun in der Frage enthalten: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

Daß die Metaphysik bisher in einem so schwankenden Zustande der Ungewißheit und Widersprüche geblieben ist, ist lediglich der Ursache zuszuschreiben, daß man sich diese Aufgabe und vielleicht sogar den Unterschied der analytischen und synthetischen Urtheile nicht früher in Gedanken kommen ließ. Auf der Auflösung dieser Aufgabe, oder einem zegenugthuenden Beweise, daß die Möglichkeit, die sie erklärt zu wissen

verlangt, in der That gar nicht stattfinde, beruht nun das Stehen und Fallen der Metaphyfit. David Sume, der diefer Aufgabe unter allen Philosophen noch am nächsten trat, sie aber sich bei weitem nicht bestimmt genug und in ihrer Allgemeinheit dachte, sondern bloß bei dem synthes tischen Sate der Verknüpfung der Wirkung mit ihren Ursachen (Princi- 5 20 pium causalitatis) stehen blieb, glaubte heraus zu bringen, daß ein solcher Sat a priori ganglich unmöglich sei, und nach seinen Schluffen murbe alles, was wir Metaphysik nennen, auf einen blogen Wahn von vermeinter Vernunfteinsicht dessen hinauslaufen, mas in der That bloß aus ber Erfahrung erborgt, und durch Gewohnheit den Schein der Noth- 10 wendigkeit überkommen hat; auf welche alle reine Philosophie zerstörende Behauptung er niemals gefallen ware, wenn er unfere Aufgabe in ihrer Allgemeinheit vor Augen gehabt hatte, da er dann eingesehen haben wurde, daß nach seinem Argumente es auch keine reine Mathematik geben fonnte, weil diese gewiß synthetische Sate a priori enthält, por welcher 15 Behauptung ihn alsdann sein auter Verstand wohl wurde bewahrt haben.

In der Auflösung obiger Aufgabe ift zugleich die Möglichkeit des reinen Vernunftgebrauchs in Gründung und Ausführung aller Wissenschaften, die eine theoretische Erkenntniß a priori von Gegenständen entshalten, mit begriffen, d. i. die Beantwortung der Fragen:

20

Wie ift reine Mathematik möglich?

Wie ift reine Naturwissenschaft möglich?

Von diesen Wissenschaften, da sie wirklich gegeben sind, läßt sich nun wohl geziemend fragen: wie sie möglich sind; denn daß sie möglich sein müssen, 21 wird durch ihre Wirklichkeit bewiesen.\*) Was aber Metaphysik betrifft, 25 so muß ihr bisheriger schlechter Fortgang, und weil man von keiner einzigen bisher vorgetragenen, was ihren wesentlichen Zweck angeht, sagen kann, sie sei wirklich vorhanden, einen jeden mit Grunde an ihrer Mög-lichkeit zweiseln lassen.

<sup>\*)</sup> Bon der reinen Naturwissenschaft könnte mancher dieses letztere noch be- 30 zweiseln. Allein man darf nur die verschiedenen Sätze, die im Ansange der eigentlichen (empirischen) Physik vorkommen, nachsehen, als den von der Beharrlichkeit derselben Quantität Materie, von der Trägheit, der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung u. s. w.: so wird man bald überzeugt werden, daß sie eine Physicam puram (oder rationalem) ausmachen, die es wohl verdient, als eigene Wissenschaft 35 in ihrem engen oder weiten, aber doch ganzen Umfange abgesondert ausgestellt zu werden.

Nun ist aber diese Art von Erkenntniß in gewissem Sinne doch auch als gegeben anzusehen, und Metaphysik ist, wenn gleich nicht als Wissenschaft, doch als Naturanlage (metaphysica naturalis) wirklich. Denn die menschliche Vernunst geht unaufhaltsam, ohne daß bloße Eitelsteit des Vielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Vedürsniß getrieben, bis zu solchen Fragen fort, die durch keinen Ersahrungsgebrauch der Vernunst und daher entlehnte Principien beantwortet werden können; und so ist wirklich in allen Menschen, so bald Vernunst sich in ihnen bis zur Speculation erweitert, irgend eine Metaphysik zu aller Zeit gewesen und wird auch immer darin bleiben. Und nun ist auch von dieser die Frage: Wie ist Metaphysik als Naturanlage möglich? d. i. wie entspringen 22 die Fragen, welche reine Vernunst sich auswirft, und die sie, so gut als sie kann, zu beantworten durch ihr eigenes Bedürfniß getrieben wird, aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunst?

Da sich aber bei allen bisherigen Versuchen, diese natürliche Fragen, z. B. ob die Welt einen Anfang habe, oder von Ewigkeit her sei u. s. m., zu beantworten, jederzeit unvermeidliche Widersprüche gesunden haben, so kann man es nicht bei der bloßen Naturanlage zur Metaphysik, d. i. dem reinen Vernunstvermögen selbst, woraus zwar immer irgend eine Meta=20 physik (es sei, welche es wolle) erwächst, bewenden lassen, sondern es muß möglich sein, mit ihr es zur Gewisheit zu bringen, entweder im Wissen oder Nicht-Wissen der Gegenstände, d. i. entweder der Entscheidung über die Gegenstände ihrer Fragen, oder über das Vermögen und Unvermögen der Vernunst in Ansehung ihrer etwas zu urtheilen, also entweder unsere reine Vernunst mit Zuverlässisseit zu erweitern, oder ihr bestimmte und sichere Schranken zu sehen. Diese letzte Frage, die aus der obigen allgemeinen Ausgabe sließt, würde mit Recht diese sein: Wie ist Metaphysikals Wissenschaft möglich?

Die Kritik der Bernunft führt also zulet nothwendig zur Wissen=
30 schaft, der dogmatische Gebrauch derselben ohne Kritik dagegen auf grund=
lose Behauptungen, denen man eben so scheinbare entgegensetzen kann, 23
mithin zum Scepticismus.

Auch kann diese Wissenschaft nicht von großer, abschreckender Weitläuftigkeit sein, weil sie es nicht mit Objecten der Vernunft, deren 35 Mannigfaltigkeit unendlich ist, sondern es bloß mit sich selbst, mit Aufgaben, die ganz aus ihrem Schooße entspringen und ihr nicht durch die Natur der Dinge, die von ihr unterschieden sind, sondern durch ihre eigene vorgelegt find, zu thun hat; da es denn, wenn sie zuvor ihr eigen Vermögen in Ansehung der Gegenstände, die ihr in der Erfahrung vorkommen mögen, vollständig hat kennen lernen, leicht werden muß, den Umfang und die Grenzen ihres über alle Erfahrungsgrenzen versuchten Gebrauchs vollständig und sicher zu bestimmen.

Man kann also und muß alle bisher gemachte Versuche, eine Metaphysik dog matisch zu Stande zu bringen, als ungeschehen ansehen; benn was in der einen oder der anderen Analytisches, nämlich bloke Zeraliede= rung der Begriffe, ist, die unserer Vernunft a priori beiwohnen, ist noch aar nicht der Zweck, sondern nur eine Veranstaltung zu der eigentlichen 10 Metaphysik, nämlich seine Erkenntniß a priori sunthetisch zu erweitern, und ist zu diesem untauglich, weil sie bloß zeigt, was in diesen Begriffen enthalten ift, nicht aber, wie wir a priori zu solchen Begriffen gelangen, 24 um darnach auch ihren gultigen Gebrauch in Ansehung der Gegenstände aller Erkenntniß überhaupt bestimmen zu können. Es gehört auch nur 15 wenig Selbstverleugnung dazu, alle diefe Anspruche aufzugeben, da die nicht abzuleugnende und im dogmatischen Verfahren auch unvermeidliche Widersprüche der Vernunft mit sich selbst jede bisherige Metaphysik schon langft um ihr Unsehen gebracht haben. Mehr Standhaftigkeit wird bazu nöthig sein, sich durch die Schwierigkeit innerlich und den Widerstand 20 äußerlich nicht abhalten zu laffen, eine der menschlichen Bernunft unent= behrliche Wiffenschaft, von der man wohl jeden hervorgeschoffenen Stamm abhauen, die Wurzel aber nicht ausrotten kann, durch eine andere, der bis= herigen ganz entgegengesette Behandlung endlich einmal zu einem gedeihlichen und fruchtbaren Wuchse zu befördern. 25

### VII.1)

Idee und Eintheilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen Vernunft.

Aus diesem allem ergiebt sich nun die Idee einer besondern Wiffen= schaft, die Kritik der reinen Vernunft heißen kann.2) Denn Vernunft 30

<sup>1)</sup> Der Abschnitt VII vereinigt den letzten Absatz des Abschnitts von A<sup>1</sup>: Bon bem Unterschiede . . . mit dem Abschnitt II von A<sup>1</sup> zu einem Ganzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A<sup>1</sup>: die zur Kritif der reinen Bernunft dienen fönne. — Es folgen in A<sup>1</sup> zwei Sätze, Bestimmungen der reinen und schlechthin reinen Erkenntniss (IV

ist das Vermögen, welches die Principien der Erkenntnig a priori an die Sand giebt. Daher ift reine Bernunft diejenige, welche die Principien, etwas ichlechthin a priori zu erkennen, enthält. Gin Organon der reinen Bernunft wurde ein Inbeariff derjenigen Principien sein, nach denen alle 5 reine Erkenntnisse a priori können erworben und wirklich zu Stande ge= 25 bracht werden. Die ausführliche Anwendung eines folden Organon würde ein Snftem der reinen Vernunft verschaffen. Da dieses aber sehr viel verlangt ist, und es noch dahin steht, ob auch hier überhaupt eine 1) Erweiterung unserer Erkenntnig und in welchen Källen fie möglich fei: 10 so können wir eine Wissenschaft der bloßen Beurtheilung der reinen Vernunft, ihrer Quellen und Grenzen als die Propadeutif zum Syftem der reinen Bernunft ansehen. Gine folde murbe nicht eine Doctrin, sondern nur Kritit der reinen Vernunft heißen muffen, und ihr Nugen murde in Ansehung der Speculation2) wirklich nur negativ sein, nicht zur Erweite= 15 rung, sondern nur zur Läuterung unserer Bernunft dienen und sie von Irrthumern frei halten, welches schon sehr viel gewonnen ist. Ich nenne alle Erkenntnig transscendental, die fich nicht sowohl mit Begenständen, sondern mit unferer Erkenntnifart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll,3) überhaupt beschäftigt. Gin Syftem solcher Be-20 griffe murde Transscendental=Philosophie heißen. Diese ift aber wiederum fur den Anfang noch') ju viel. Denn weil eine folche Biffenschaft sowohl die analytische Erkenntniß, als die synthetische a priori voll= ftandig enthalten mußte, so ift fie, so weit') es unfere Absicht betrifft, von zu weitem Umfange, indem wir die Analyfis nur so weit treiben dürfen. 25 als sie unentbehrlich nothwendige) ist, um die Principien der Snnthesis a priori, als warum es uns nur zu thun ist, in ihrem ganzen Umfange 26 einzusehen. Diese Untersuchung, die wir eigentlich nicht Doctrin, sondern nur transscendentale Rritif nennen konnen, weil fie nicht die Erweiterung ber Erkenntnisse selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht

<sup>30 2221-25),</sup> die in A<sup>2</sup> ihren systematischen Ort am Schluss des Abschnitts I gefunden haben.

<sup>1)</sup> A1: ob auch überhaupt eine solche

<sup>2)</sup> in Ansehung der Speculation: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> A1: fondern mit unfern Begriffen a priori von Gegenständen

<sup>4)</sup> noch: Zusatz von A2.

<sup>5)</sup> A1: in so fern

<sup>6)</sup> A1: nöthig

hat und den Probirstein des Werths oder Unwerths aller Erkenntnisse a priori abgeben foll, ift das, womit wir uns jest beschäftigen. Gine folde Rritit ift demnach eine Vorbereitung wo möglich zu einem Dragnon. und wenn dieses nicht gelingen sollte, wenigstens zu einem Ranon der= felben, nach welchem allenfalls dereinst das vollständige System der Philo= 5 fophie der reinen Vernunft, es mag nun in Erweiterung oder bloßer Bearenzung ihrer Erkenntniß bestehen, sowohl analytisch als synthetisch dar= gestellt werden konnte. Denn daß dieses möglich sei, ja daß ein solches Suftem von nicht aar grokem Umfange fein konne, um zu hoffen, es ganz zu vollenden, läßt fich schon zum voraus daraus ermessen, daß hier nicht 10 die Natur der Dinge, welche unerschöpflich ist, sondern der Verstand, der über die Natur der Dinge urtheilt, und auch dieser wiederum nur in Anfehung seiner Erkenntniß a priori den Gegenstand ausmacht, deffen Vorrath, weil wir ihn doch nicht auswärtig suchen dürfen, uns nicht verborgen bleiben kann und allem Vermuthen nach klein genug ist, um vollständig 15 aufgenommen, nach seinem Werthe oder Unwerthe beurtheilt und unter 27 richtige Schäkung gebracht zu werden. Noch weniger barf man hier eine Rritik der Bücher und Susteme der reinen Vernunft erwarten, sondern bie des reinen Vernunftvermögens felbst. Rur allein, wenn diese zum Grunde liegt, hat man einen ficheren Probirstein, den philosophischen Ge= 20 halt alter und neuer Werke in diesem Kache zu schäken; widrigenfalls beurtheilt der unbefugte Geschichtschreiber und Richter grundlose Behaup= tungen anderer durch seine eigene, die eben so grundlos sind.1)

Die Transscendental=Philosophie ist die Idee einer Wissenschaft,2) wozu die Kritik der reinen Vernunft den ganzen Plan architektonisch, 25 d. i. aus Principien, entwerfen soll, mit völliger Gewährleistung der Voll= ständigkeit und Sicherheit aller Stücke, die dieses Gebäude ausmachen. Sie ist das System aller Principien der reinen Vernunft.3) Daß diese Kritik nicht schon selbst Transscendental=Philosophie heißt, beruht ledig= lich darauf, daß sie, um ein vollständig System zu sein, auch eine aus= 30 führliche Analysis der ganzen menschlichen Erkenntniß a priori enthalten müßte. Nun muß zwar unsere Kritik allerdings auch eine vollständige Serzählung aller Stammbegriffe, welche die gedachte reine Erkenntniß

<sup>1)</sup> Noch weniger . . . sind: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> A1: ist hier nur eine 3bee

<sup>3)</sup> Sie ist . . . Vernunft: Zusatz von A2.

ausmachen, vor Augen legen. Allein der ausführlichen Analysis dieser Begriffe selbst, wie auch der vollständigen Recension der daraus abge- leiteten enthält sie sich billig, theils weil diese Zergliederung nicht zweck- mäßig wäre, indem sie die Bedenklichkeit nicht hat, welche bei der Syn= 28 thesis angetrossen wird, um deren willen eigentlich die ganze Kritik da ist, theils weil es der Einheit des Plans zuwider wäre, sich mit der Verant- wortung der Vollständigkeit einer solchen Analysis und Ableitung zu be- fassen, deren man in Ansehung seiner Absicht doch überhoben sein konnte. Diese Bollständigkeit der Zergliederung sowohl, als der Ableitung aus den künstig zu liesernden Begriffen a priori ist indessen leicht zu ergänzen, wenn sie nur allererst als aussührliche Principien der Synthesis dasind, und in<sup>1</sup>) Ansehung dieser wesentlichen Absicht nichts ermangelt.

Bur Kritik der reinen Vernunft gehört demnach alles, was die Transfcendental-Philosophie ausmacht, und sie ist die vollständige Idee der Transscendental-Philosophie, aber diese Wissenschaft noch nicht selbst, weil sie in der Analysis nur so weit geht, als es zur vollständigen Beurtheilung

ber synthetischen Erkenntniß a priori erforderlich ift.

Das vornehmste Augenmerk bei der Eintheilung einer solchen Wissensschaft ist: daß gar keine Begriffe hineinkommen müssen, die irgend etwas Empirisches in sich enthalten, oder daß die Erkenntniß a priori völlig rein sei. Daher, obzwar die obersten Grundsätze der Moralität und die Grundsbegriffe derselben Erkenntnisse a priori sind, so gehören sie doch nicht in die Transscendental-Philosophie, weil sie die Begriffe der Lust und Un= 29 lust, der Begierden und Neigungen 2c., die insgesammt empirischen Ur= 25 sprungs sind, zwar selbst nicht zum Grunde ihrer Vorschriften legen, aber doch im Begriffe der Pflicht als Hinderniß, das überwunden, oder als Anreitz, der nicht zum Bewegungsgrunde gemacht werden soll, nothwendig in die Absassung des Systems der reinen Sittlichkeit mit hineinziehen müssen. Daher ist die Transscendental-Philosophie eine Weltweisheit der reinen, bloß speculativen Vernunst. Denn alles Praktische, so fern es Triebsedern in enthält, bezieht sich auf Gefühle, welche zu empirischen Er= kenntnißquellen gehören.

<sup>1)</sup> A1: und ihnen in

<sup>2)</sup> A1: weil die Begriffe . . . Ursprungs sind, dabei vorausgesetzt werden 35 müßten.

<sup>8)</sup> A1: Bewegungsgründe

Wenn man nun die Eintheilung dieser Wiffenschaft aus dem allgemeinen Gesichtspunkte eines Snstems überhaupt anstellen will, fo muß die, welche wir jest vortragen, erstlich eine Elementarlehre, zweitens eine Methodenlehre der reinen Vernunft enthalten. Jeder diefer Saupt= theile wurde seine Unterabtheilung haben, deren Grunde sich gleichwohl 5 hier noch nicht vortragen laffen. Rur so viel scheint zur Einleitung ober Vorerinnerung nothig zu fein, daß es zwei Stamme ber menschlichen Erfenntniß gebe, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbefannten Burgel entspringen, namlich Sinulichkeit und Berftand, burch deren ersteren uns Gegenstände gegeben, burch den zweiten aber 10 gedacht werden. Sofern nun die Sinnlichkeit Vorstellungen a priori ent= 30 halten follte, welche die Bedingung ausmachen, unter ber uns Gegenstände gegeben werden, so wurde sie zur Transscendental-Philosophie gehören. Die transscendentale Sinnenlehre wurde zum ersten Theile der Elementar=Bissenschaft gehören mussen, weil die Bedingungen, worunter 15 allein die Gegenstände der menschlichen Erkenntniß gegeben werden, den= jenigen vorgehen, unter welchen selbige gedacht werden.

# Kritik

der

# reinen Vernunft.

I.

Transscendentale Elementarlehre.



## Transscendentalen Elementarlehre

Erfter Theil.

### Die transscendentale Afthetik.

§ 1.1)

Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erstenntniß auf Gegenstände beziehen mag, so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung. Diese findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird; dieses aber ist wiedernm uns Menschen wenigstens?) nur dadurch möglich, daß er das Gemüth auf gewisse Weise afsiecire. Die Fähigkeit (Receptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen afsicirt werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben, und sie allein liesert uns Anschauungen; durch den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen Vegrisse. Alles Denken aber muß sich, es sei geradezu (directo), oder im Umschweise (indirecto), versmittelst gewisser Merkmales) zulezt auf Anschauungen, mithin bei uns auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Weise kein Gegenstand gegeben werden kann.

<sup>1)</sup> Die Gliederung in Paragraphen ist ein Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> uns Menschen wenigstens: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> vermittelst gewisser Merkmale: Zusatz von A2.

Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, sofern wir von demselben afficirt werden, ist Empfindung. Diejenige Ansichauung, welche sich auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung.

In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung corresponsdirt, die Materie derselben, dasjenige aber, welches macht, daß das Mannigsaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, 1) nenne ich die Form der Erscheinung. Da das, worin sich die Empfindungen allein ordnen und in gewisse Form gestellt werden können, 10 nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die Materie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesammt im Gemüthe a priori bereit liegen und daher abgesondert von aller Empfindung können betrachtet werden.

Ich nenne alle Vorstellungen rein (im transscendentalen Verstande), 15 in denen nichts, was zur Empfindung gehört, angetroffen wird. Demnach wird die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt im Gemüthe a priori angetroffen werden, worin alles Mannigsaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschauet wird. Diese reine Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine Anschauung heißen. So, wenn ich 20 von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, als Substanz, Kraft, Theilbarkeit 2c., imgleichen was davon zur Empfinzdung gehört, als Undurchdringlichkeit, Härte, Farbe 2c., absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen Anschauung noch etwas übrig, nämlich Ausdehmung und Gestalt. Diese gehören zur reinen Anschauung, die a priori, auch 25 ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Empfindung, als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüthe stattsindet.

Eine Wissenschaft von allen Principien der Sinnlichkeit a priori nenne ich die transscendentale Afthetik.\*) Es muß also eine solche

<sup>\*)</sup> Die Deutschen sind die einzigen, welche sich jett des Worts Asthetik be- 30 dienen, um dadurch das zu bezeichnen, was andre Aritik des Geschmacks heißen. Es liegt hier eine versehlte Hoffnung zum Grunde, die der vortressliche Analyst Baum- garten saßte, die kritische Beurtheilung des Schönen unter Vernunstprincipien zu bringen und die Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. Allein diese Bemühung ist vergeblich. Denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren vornehmsten<sup>2</sup>) Duellen 35

<sup>1)</sup> A1: Erscheinung, in gewissen Verhältnissen geordnet, augeschauet wird

<sup>2)</sup> vornehmften: Zusatz von A2.

37

Wissenschaft geben, die den ersten Theil der transscendentalen Elementar= 36 lehre ausmacht, im Gegensatz derjenigen, welche die Principien des reinen Denkens enthält und transscendentale Logik genannt wird.

In der transscendentalen Afthetik also werden wir zuerst die Sinns lichkeit isoliren, dadurch daß wir alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört, abtrennen, damit nichts als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinungen übrig bleibe, welches das einzige ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich sinden, daß es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung als Principien der Erkenntniß a priori gebe, nämlich Raum und Zeit, mit deren Erwägung wir uns jest beschäftigen werden.

Der

## Transscendentalen Afthetik

Erfter Abschnitt.

Von dem Raume.

§ 2.

Metaphysische Erörterung dieses Begriffs.1)

20 Bermittelst des äußeren Sinnes (einer Eigenschaft unsres Gemüths) stellen wir uns Gegenstände als außer uns und diese insgesammt im

nach bloß empirisch und können also niemals zu bestimmten<sup>2</sup>) Gesetzen a priori bienen, wornach sich unser Geschmacksurtheil richten müßte; vielmehr macht das letztere ben eigentlichen Prodirstein der Richtigkeit der ersteren aus. Um deswillen ist est rathsam, diese Benennung entweder<sup>3</sup>) wiederum eingehen zu lassen und sie derzenigen Lehre aufzubehalten, die wahre Wissenschaft ist (wodurch man auch der Sprache und dem Sinne der Alten näher treten würde, bei denen die Eintheilung der Erkenntniß in alsbητα και νοητα sehr berühmt war), oder sich in die Benennung mit der speculativen Philosophie zu theilen und die Ästhetist theils im transscendentalen Sinne, 30 theils in psychologischer Bedeutung zu nehmen.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Die Überschrift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A<sup>2</sup>.

<sup>2)</sup> bestimmten: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> entweder: Zusatz von A2.

<sup>4)</sup> ober sich . . . zu nehmen: Zusatz von A2; ebenso die vorhergehenden 85 Klammerzeichen.

Raume vor. Darin ift ihre Geftalt, Größe und Berhältniß gegen ein= ander bestimmt ober bestimmbar. Der innere Sinn, vermittelft beffen bas Gemüth fich felbst oder seinen inneren Zustand anschauet, giebt zwar keine Anschauung von der Seele selbst als einem Object; allein es ift doch eine bestimmte Form, unter der die Anschauung ihres inneren Zustandes 5 allein möglich ift, so baß gles, was zu den inneren Bestimmungen gehört, in Berhaltniffen der Zeit vorgeftellt wird. Außerlich kann die Zeit nicht angeschaut werden, so wenig wie der Raum als etwas in uns. Was find nun Raum und Reit? Sind es wirkliche Wesen? Sind es zwar nur Bestimmungen oder auch Verhältnisse der Dinge, aber doch solche, welche 10 ihnen auch an sich zukommen wurden, wenn sie auch nicht angeschaut würden, ober sind fie solche, die nur an der Form der Anschauung allein 38 haften und mithin an der subjectiven Beschaffenheit unseres Gemuths, ohne welche diese Prädicate gar keinem Dinge beigelegt werden können? Um uns hierüber zu belehren, wollen wir zuerft ben Begriff des Raumes 15 erörtern.1) Ich verstehe aber unter Erörterung (expositio) die deutliche (wenn gleich nicht ausführliche) Vorstellung beffen, was zu einem Begriffe gehört; metaphyfisch aber ift die Erörterung, wenn fie dasjenige ent= halt, was den Begriff als a priori gegeben darftellt.")

- 1) Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfah= 20 rungen abgezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mir bezogen werden (d. i. auf etwas in einem andern Orte des Raumes, als darin ich mich befinde), imgleichen damit ich sie als außer und ne ben³) einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vorstellung des Raumes 25 schon zum Grunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht aus den Verhältnissen der äußern Erscheinung durch Ersahrung ers borgt sein, sondern diese äußere Ersahrung ist selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst möglich.
- 2) Der Raum ist eine nothwendige Vorstellung a priori, die allen 30 äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei, ob man sich gleich ganz 39 wohl denken kann, daß keine Gegenstände darin angetroffen werden. Er

<sup>1)</sup> A1: ben Raum betrachten.

<sup>2)</sup> Ich verstehe . . . darstellt: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> und neben: Zusatz von A2.

wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist eine Vorsstellung a priori, die nothwendiger Weise äußeren Erscheinungen zum

Grunde liegt.1)

3) Der Raum ift fein discursiver oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhaltniffen der Dinge überhaupt, sondern eine reine Unschauung. Denn erstlich kann man sich nur einen einigen Raum vor= ftellen, und wenn man von vielen Raumen redet, so versteht man darunter nur Theile eines und deffelben alleinigen Raumes. Diese Theile konnen 10 auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleichsam als deffen Bestandtheile (baraus seine Zusammensehung möglich sei) vorhergehen. sondern nur in ihm gedacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm, mithin auch der allgemeine Begriff von Raumen überhaupt beruht lediglich auf Einschränkungen. Hieraus folgt, daß in An-15 sehung seiner eine Anschauung a priori (die nicht empirisch ift) allen Beariffen von demselben zum Grunde liegt.2) So werden auch alle geometrifche Grundfate, &. E. daß in einem Triangel zwei Seiten zusammen größer find, als die dritte, niemals aus all gemeinen Begriffen von Linie und Triangel, soudern aus der Anschauung und zwar a priori mit apo-20 biftischer Gewißheit abgeleitet.

4) Der Raum wird als eine unendliche gegebene Größe vorgestellt. Run muß man zwar einen jeden Begriff als eine Vorstellung denken, die 40 in einer unendlichen Menge von verschiedenen möglichen Vorstellungen (als ihr gemeinschaftliches Merkmal) enthalten ist, mithin diese unter sich enthält; aber kein Begriff als ein solcher kann so gedacht werden, als ob er eine unendliche Menge von Vorstellungen in sich enthielte. Gleichwohl wird der Raum so gedacht (denn alle Theile des Raumes ins unendliche sind zugleich). Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Raume Ans

ichauung a priori und nicht Begriff.3)

<sup>30 1)</sup> In A<sup>1</sup> folgt als 3) ein Argument (IV 32), das in A<sup>2</sup> zu der "Transschenden Grörterung" umgearbeitet ist. — Die nachstehenden Argumente sind dort dementsprechend als 4) und 5) gezählt.

<sup>2)</sup> A1: liege.

<sup>3)</sup> Das vorstehende Argument 4) ist eine Umarbeitung des Arguments 5)
35 von A<sup>1</sup> (IV 33).

### § 3.1)

Transscendentale Erörterung des Begriffs vom Raume.

Id verstehe unter einer transscendentalen Erörterung die Erklärung eines Begriffs als eines Princips, woraus die Möglichkeit anberer synthetischer Erkenntnisse a priori eingesehen werden kann. Zu dieser 5 Absicht wird erfordert: 1) daß wirklich dergleichen Erkenntnisse aus dem gegebenen Begriffe hersließen, 2) daß diese Erkenntnisse nur unter der Voraussehung einer gegebenen Erklärungsart dieses Begriffs möglich sind.

Geometrie ist eine Wissenschaft, welche die Eigenschaften des Raums synthetisch und doch a priori bestimmt. Was muß die Vorstellung des 10 Raumes denn sein, damit eine solche Erkenntuiß von ihm möglich sei? Er 41 muß ursprünglich Anschauung sein; denn aus einem bloßen Begriffe lassen sich keine Sähe, die über den Begriff hinausgehen, ziehen, welches doch in der Geometrie geschieht (Einleitung V). Aber diese Anschauung muß a priori, d. i. vor aller Wahrnehmung eines Gegenstandes, in uns anges 15 trossen werden, mithin reine, nicht empirische Anschauung sein. Denn die geometrischen Sähe sind insgesammt apodiktisch, d. i. mit dem Bewußtssein ihrer Nothwendigkeit verbunden, z. B. der Raum hat nur drei Absmessurtheile sein, noch aus ihnen geschlossen werden (Einleit. II).

Wie kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüthe beiwohnen, die vor den Objecten selbst vorhergeht, und in welcher der Begriff der letzteren a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als sofern sie bloß im Subjecte, als die formale Beschaffenheit desselben von Objecten afficirt zu werden und dadurch unmittelbare Vorstellung derselben, 25 d. i. Anschauung, zu bekommen, ihren Sit hat, also nur als Form des

aukeren Sinnes überhaupt.

Also macht allein unsere Erklärung die Möglichkeit der Geometrie als einer synthetischen Erkenntniß a priori begreislich. Eine jede Erklärungsart, die dieses nicht liefert, wenn sie gleich dem Anscheine nach 30 mit ihr einige Ähnlichkeit hätte, kann an diesen Kennzeichen am sichersten von ihr unterschieden werden.

<sup>1)</sup> Der nachstehende § 3 ist ein Zusatz von A2.

### Schlusse aus obigen Begriffen.

- a) Der Raum stellt gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an sich, ober sie in ihrem Verhältniß auf einander vor, d. i. keine Bestimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete, und welche bliebe, wenn man auch von allen subjectiven Bedingungen der Anschauung abstrahirte. Denn weder absolute, noch relative Bestimmungen können vor dem Dassein der Dinge, welchen sie zukommen, mithin nicht a priori angeschaut werden.
- b) Der Raum ist nichts anders, als nur die Form aller Erschei=
  10 nungen äußerer Sinne, d. i. die subjective Bedingung der Sinnlichkeit,
  unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. Weil nun die Receptivität des Subjects, von Gegenständen afficirt zu werden, nothwen=
  diger Weise vor allen Anschauungen dieser Objecte vorhergeht, so läßt sich
  verstehen, wie die Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahr=
  15 nehmungen, mithin a priori im Gemüthe gegeben sein könne, und wie sie
  als eine reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden
  müssen, Principien der Verhältnisse derselben vor aller Ersahrung ent=
  halten könne.

Wir konnen demnach nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom 20 Raum, von ausgedehnten Wefen 2c. reden. Gehen wir von der subjectiven Bedingung ab, unter welcher wir allein außere Anschauung bekommen können, so wie wir nämlich von den Gegenständen afficirt werden mögen, so bedeutet die Vorstellung vom Raume gar nichts. Dieses Pra= 43 dicat wird den Dingen nur in so fern beigelegt, als sie uns erscheinen, 25 d. i. Gegenstände der Sinnlichkeit find. Die beständige Form bieser Receptivität, welche wir Sinnlichkeit nennen, ift eine nothwendige Bedingung aller Berhältniffe, barin Gegenstände als außer uns angeschauet werden, und wenn man von diesen Wegenständen abstrahirt, eine reine Unschauung, welche ben Namen Raum führt. Beil wir die besonderen Bedin-30 gungen der Sinnlichkeit nicht zu Bedingungen der Möglichkeit der Sachen, sondern nur ihrer Erscheinungen machen können, so können wir wohl fagen, daß der Raum alle Dinge befasse, die uns außerlich erscheinen mögen, aber nicht alle Dinge an sich selbst, sie mögen nun angeschaut werden ober nicht, ober auch von welchem Subject man wolle. Denn wir 35 konnen von den Anschauungen anderer denkenden Besen gar nicht ur=

theilen, ob fie an die nämlichen Bedingungen gebunden feien, welche unfere Unschauung einschränken und für uns allgemein gultig find. die Ginschränkung eines Urtheils zum Begriff bes Subjects hinzufugen, fo gilt das Urtheil alsdann unbedingt. Der Sat: Alle Dinge find neben einander im Raum, gilt unter1) der Einschränkung, wenn diese Dinge als 6 Gegenstände unserer finnlichen Anschauung genommen werden. Füge ich hier die Bedingung jum Begriffe und fage: Alle Dinge als außere Erscheinungen find neben einander im Raum, so gilt diese Regel allgemein 44 und ohne Einschränfung. Unsere Erörterungen lehren demnach die Realität (d. i. die objective Gültigkeit) des Raumes in Ansehung alles 10 beffen, was äußerlich als Gegenstand uns vorkommen kann, aber zugleich die Idealität des Raums in Ansehung der Dinge, wenn sie durch die Bernunft an fich felbst erwogen werden, d. i. ohne Rudficht auf die Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen. Wir behaupten also die em= pirische Realität des Raumes (in Ansehung aller möglichen äußeren 15 Erfahrung), obzwar die2) transscendentale Idealität deffelben, d. i. daß er Nichts fei, so bald wir die Bedingung der Möglichkeit aller Erfahrung weglaffen und ihn als etwas, mas den Dingen an fich felbft zum Grunde liegt, annehmen.

Es giebt aber auch außer dem Raum keine andere subjective und auf 20 etwas Außeres bezogene Vorstellung, die a priori objectiv heißen könnte. Denn man kann von keiner derselben synthetische Sätze a priori, wie von der Anschauung im Raume herleiten (§ 3). Daher ihnen, genau zu reden, gar keine Sdealität zukommt, ob sie gleich darin mit der Vorstellung des Raumes übereinkommen, daß sie bloß zur subjectiven Beschaffenheit der 25 Sinnesart gehören, z. B. des Gesichts, Gehörs, Gefühls, durch die Empsindungen der Farben, Töne und Wärme, die aber, weil sie bloß Empsindungen und nicht Anschauungen sind, an sich kein Object, am wenigsten a priori erkennen lassen.

Die Absicht dieser Anmerkung geht nur dahin: zu verhüten, daß man 30 die behauptete Idealität des Raumes nicht durch bei weitem unzulängliche Beispiele zu erläutern sich einfallen lasse, da nämlich etwa Farben, Geschmack 2c. mit Recht nicht als Beschaffenheiten der Dinge, sondern bloß als

<sup>1)</sup> A1: gilt nur unter

<sup>2)</sup> A1: obzwar zugleich die

<sup>3)</sup> Statt der Begründung: Denn man kann . . . crkennen lassen steht in A1 (IV 3434f.) die ausführlichere Erörterung: daher diese subjective . . . Gegenstände sind-

Beränderungen unseres Subjects, die sogar bei verschiedenen Menschen verschieden sein können, betrachtet werden. Denn in diesem Falle gilt das, was ursprünglich selbst nur Erscheinung ist, z. B. eine Rose, im empirischen Verstande für ein Ding an sich selbst, welches doch jedem Auge in Ansehung der Farbe anders erscheinen kann. Dagegen ist der transscendentale Begriff der Erscheinungen im Raume eine kritische Erinnerung, daß überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wird, eine Sache an sich, noch daß der Raum eine Form der Dinge sei, die ihnen etwa an sich selbst eigen wäre, sondern daß uns die Gegenstände an sich gar nicht dekannt seien, und, was wir äußere Gegenstände nennen, nichts anders als bloße Vorstellungen unserer Sinnlichseit seien, deren Form der Raum ist, deren wahres Correlatum aber, d. i. das Ding an sich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Ersahrung niemals gefragt wird.

Ş

15

20

Der

46

### Transscendentalen Afthetik

Zweiter Abschnitt.

Von der Zeit.

§ 4.

Metaphysische Erörterung bes Begriffs ber Beit.1)

Die Zeit ist 1) kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das Zugleichsein oder Aufeinandersolgen würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde läge. Nur unter deren Voraus-25 setzung kann man sich vorstellen: daß einiges zu einer und derselben Zeit (zugleich) oder in verschiedenen Zeiten (nach einander) sei.

2) Die Zeit ist eine nothwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst nicht ausheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheinungen 30 aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben. In

<sup>1)</sup> Die Überschrift ist wie die Paragraphen-Bezeichnung ein Zusatz von A2.

ihr allein ift alle Wirklichkeit der Erscheinungen möglich. Diese können insgesammt wegfallen, aber sie selbst (als die allgemeine Bedingung ihrer

Möglichkeit) kann nicht aufgehoben werden.

3) Auf diese Nothwendigkeit a priori gründet sich auch die Möglichkeit apodiktischer Grundsähe von den Verhältnissen der Zeit oder Ariomen von der Zeit überhaupt. Sie hat nur Eine Dimension: verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander (so wie verschiedene Räume nicht nach einander, sondern zugleich sind). Diese Grundsähe können aus der Erfahrung nicht gezogen werden, denn diese würde weder strenge Ausgemeinheit, noch apodiktische Gewisheit geben. Wir würden nur sagen sokönnen: so sehrt es die gemeine Wahrnehmung; nicht aber: so muß es sich verhalten. Diese Grundsähe gelten als Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind, und belehren uns vor derselben und nicht durch dieselbe.

4) Die Zeit ift kein discursiver oder, wie man ihn nennt, allgemeiner 15 Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung. Berschies dene Zeiten sind nur Theile eben derselben Zeit. Die Vorstellung, die nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann, ist aber Anschausung. Auch würde sich der Sah, daß verschiedene Zeiten nicht zugleich sein können, aus einem allgemeinen Eegriff nicht herleiten lassen. Der 20 Sah ist synthetisch und kann aus Begriffen allein nicht entspringen. Er ist also in der Anschauung und Vorstellung der Zeit unmittelbar enthalten.

5) Die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts weiter, als daß alle bestimmte Größe der Zeit nur durch Einschränkungen einer einigen zum Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muß die ursprüngliche Bors 25 stellung Zeit als uneingeschränkt gegeben sein. Wovon aber die Theile selbst und jede Größe eines Gegenstandes nur durch Einschränkung bestimmt vorgestellt werden können, da muß die ganze Vorstellung nicht durch Begriffe gegeben sein (denn die enthalten nur Theilvorstellungen,1) sondern es muß ihnen2) unmittelbare Anschauung zum Grunde liegen. 30

<sup>1)</sup> A1: denn da gehen die Theilvorstellungen vorher

<sup>2)</sup> A1: ihre

#### $\S 5.1)$

Transscendentale Erörterung des Begriffs der Beit.

Ich kann mich beshalb auf Nr. 3 berufen, wo ich, um kurz zu sein, das, was eigentlich transscendental ist, unter die Artikel der metaphysssischen Erörterung gesetzt habe. Hier füge ich noch hinzu, daß der Begriff der Bewegung (als Beränderung und mit ihm der Begriff der Bewegung (als Beränderung des Orts) nur durch und in der Zeitvorstellung möglich ist; daß, wenn diese Vorstellung nicht Anschauung (innere) a priori wäre, kein Begriff, welcher es auch sei, die Möglichkeit einer Beränderung, d. i. einer Berbindung contradictorisch entgegengesetzer Prädicate (z. B. das Sein an einem Orte und das Nichtsein eben desselben Dinges an demselben Orte) in einem und demselben Objecte, begreislich machen könnte. Nur in der Zeit können beide contradictorisch=entgegengesetze Bestimmungen 49 in einem Dinge, nämlich nach einander, anzutreffen sein. Also erklärt unser Zeitbegriff die Möglichkeit so vieler synthetischer Erkenntniß a priori, als die allgemeine Bewegungslehre, die nicht wenig fruchtbar ist, darlegt.

## § 6. Schlusse aus diesen Begriffen.

a) Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestände, oder den Dingen als objective Bestimmung anhinge, mithin übrig bliebe, wenn man von allen subjectiven Bedingungen der Anschauung derselben abstrabirt: denn im ersten Fall würde sie etwas sein, was ohne wirklichen Gegenstand dennoch wirklich wäre. Was aber das zweite betrisst, so könnte sie als eine den Dingen selbst anhängende Bestimmung oder Ordnung nicht vor den Gegenständen als ihre Bedingung vorhergehen und a priori durch synthetische Sätze erkannt und angeschaut werden. Dieses letztere sindet dagegen sehr wohl statt, wenn die Zeit nichts als die subjective Bedingung ist, unter der alle Anschauungen in uns stattsinden können. Denn da kann diese Vorm der innern Anschauung vor den Gegenständen, mithin a priori vorgestellt werden.

b) Die Zeit ist nichts anders als die Form des innern Sinnes, d. i. des Anschauens unserer selbst und unseres innern Zustandes. Denn die

<sup>1)</sup> Der nachstehende § 5 ist ein Zusatz von A<sup>2</sup>.

30 Zeit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen sein: sie gehört weber zu einer Gestalt, oder Lage 20.; dagegen bestimmt sie das Verhältniß der Vorstellungen in unserm innern Zustande. Und eben weil diese innre Anschauung keine Gestalt giebt, suchen wir auch diesen Mangel durch Analogien zu ersehen und stellen die Zeitsolge durch eine ins Unendliche sortgehende Linie vor, in welcher das Mannigsaltige eine Reihe ausmacht, die nur von einer Dimension ist, und schließen aus den Eigenschaften dieser Linie auf alle Eigenschaften der Zeit außer dem einigen, daß die Theile der erstern zugleich, die der letztern aber jederzeit nach einander sind. Hieraus erhellt auch, daß die Vorstellung der Zeit selbst Anschaus 10 ung sei, weil alle ihre Verhältnisse sich an einer äußern Anschauung ausstrücken lassen.

c) Die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt. Der Raum als die reine Form aller äußeren Anschauung ist als Bedingung a priori bloß auf äußere Erscheinungen eingeschränkt. 15 Dagegen weil alle Vorstellungen, sie mögen nun äußere Dinge zum Gezgenstande haben oder nicht, doch an sich selbst, als Bestimmungen des Gemüths, zum innern Zustande gehören; dieser innere Zustand aber unter der formalen Bedingung der innern Anschauung, mithin der Zeit gehört: so ist die Zeit eine Bedingung a priori von aller Erscheinung überz haupt und zwar die unmittelbare Bedingung der inneren (unserer Seelen) und eben dadurch mittelbar auch der äußern Erscheinungen. Wenn ich a priori sagen kann: alle äußere Erscheinungen sind im Raume und nach den Berhältnissen des Raumes a priori bestimmt, so kann ich aus dem Princip des innern Sinnes ganz allgemein sagen: alle Erscheinungen überhaupt, d. i. alle Gegenstände der Sinne, sind in der Zeit und stehen nothwendiger Weise in Verhältnissen der Zeit.

Wenn wir von unsrer Art, uns selbst innerlich anzuschauen und vermittelst dieser Anschauung auch alle äußere Anschauungen in der Borsstellungskraft zu befassen, abstrahiren und mithin die Gegenstände nehs 30 men, so wie sie an sich selbst sein mögen, so ist die Zeit nichts. Sie ist nur von objectiver Gültigkeit in Ansehung der Erscheinungen, weil dieses schon Dinge sind, die wir als Gegenstände unsrer Sinne annehmen; aber sie ist nicht mehr objectiv, wenn man von der Sinnlichkeit unsrer Anschauung, mithin derzenigen Vorstellungsart, welche uns eigenthümlich 35 ist, abstrahirt und von Dingen überhaupt redet. Die Zeit ist also lediglich eine subjective Bedingung unserer (menschlichen) Anschauung

(welche jederzeit sinnlich ift, d. i. sofern wir von Gegenständen afficirt werden) und an sich, außer dem Subjecte, nichts. Nichts desto weniger ist sie in Ansehung aller Erscheinungen, mithin auch aller Dinge, die uns in der Erfahrung vorkommen können, nothwendiger Beise objectiv. Wir können nicht sagen: alle Dinge sind in der Zeit, weil bei dem Begriff der Dinge überhaupt von aller Art der Anschauung derselben abstrahirt wird, 52 dieser aber die eigentliche Bedingung ist, unter der die Zeit in die Borsstellung der Gegenstände gehört. Wird nun die Bedingung zum Begriffe hinzugesügt, und es heißt: alle Dinge als Erscheinungen (Gegenstände der sinnlichen Anschauung) sind in der Zeit, so hat der Grundsatz seine gute objective Richtigkeit und Allgemeinheit a priori.

Unfere Behauptungen lehren demnach empirische Realität der Beit, b. i. objective Gultigfeit in Unsehung aller Gegenstände, die jemals unfern Sinnen gegeben werden mogen. Und da unfere Anschauung jeder= 15 zeit sinnlich ift, so kann uns in der Erfahrung niemals ein Gegenstand gegeben werden, der nicht unter die Bedingung der Zeit gehörte. gegen bestreiten wir der Zeit allen Anspruch auf absolute Realität, da fie nämlich, auch ohne auf die Form unserer sinnlichen Unschauung Rücksicht zu nehmen, schlechthin den Dingen als Bedingung ober Gigenschaft an-20 hinge. Solche Eigenschaften, die den Dingen an fich zukommen, konnen uns durch die Sinne auch niemals gegeben werden. hierin besteht also die transscendentale Idealität der Zeit, nach welcher fie, wenn man von den subjectiven Bedingungen der sinnlichen Anschauung abstrahirt. gar nichts ift und den Gegenständen an fich felbst (ohne ihr Berhaltniß 25 auf unsere Anschauung) weder subsistirend noch inhärirend beigezählt werden kann. Doch ift diese Idealität eben so wenig wie die des Raumes 53 mit den Subreptionen der Empfindungen in Vergleichung zu ftellen, weil man doch babei von der Erscheinung selbst, der diese Pradicate inhariren, voraussett, daß sie objective Realität habe, die hier ganglich weafällt, 30 außer sofern sie bloß empirisch ist, d. i. den Gegenstand selbst bloß als Erscheinung ansieht: wovon die obige Anmerkung des ersteren Abschnitts nachzusehen ift.

## § 7.

## Erläuterung.

Wider diese Theorie, welche der Zeit empirische Realität zugesteht, aber die absolute und transscendentale bestreitet, habe ich von einsehenden

Männern einen Einwurf so einstimmig vernommen, daß ich daraus abnehme, er muffe fich naturlicher Beife bei jedem Lefer, dem diese Betrachtungen ungewohnt find, vorfinden. Er lautet also: Beränderungen find mirklich (dies beweifet der Bechsel unserer eigenen Vorstellungen, wenn man gleich alle äußere Erscheinungen sammt beren Beranderungen leug= 5 nen wollte). Nun find Beränderungen nur in der Zeit möglich, folglich ist die Zeit etwas Wirkliches. Die Beantwortung hat keine Schwierigkeit. Ich gebe das ganze Argument zu. Die Zeit ift allerdings etwas Wirkliches, nämlich die wirkliche Form der innern Anschauung. Sie hat also fubjective Realität in Ansehung der innern Erfahrung, d. i. ich habe wirk= 10 54 lich die Vorstellung von der Zeit und meinen Bestimmungen in ihr. Sie ist also wirklich, nicht als Object, sondern als die Vorstellungsart meiner felbst als Objects anzusehen. Wenn aber ich selbst ober ein ander Wesen mich ohne diese Bedingung der Sinnlichkeit anschauen konnte, so wurden eben dieselben Bestimmungen, die wir uns jett als Beranderungen por= 15 ftellen, eine Erkenntniß geben, in weicher die Vorstellung der Zeit, mithin auch der Beränderung gar nicht vorfame. Es bleibt also ihre empirische Realität als Bedingung aller unfrer Erfahrungen. Nur die absolute Realität kann ihr nach bem oben Angeführten nicht zugestanden werden. Sie ist nichts, als die Form unfrer inneren Anschauung.\*) Wenn man 20 von ihr die besondere Bedingung unserer Sinnlichkeit wegnimmt, fo verschwindet auch der Begriff der Zeit, und fie hangt nicht an den Wegenftanden felbst, sondern bloß am Subjecte, welches fie anschauet.

Die Ursache aber, weswegen dieser Einwurf so einstimmig gemacht wird und zwar von denen, die gleichwohl gegen die Lehre von der Idealiz 25 tät des Raumes nichts Einleuchtendes einzuwenden wissen, ist diese. Die absolute Realität des Raumes hofften sie nicht apodiktisch darthun zu können, weil ihnen der Idealismus entgegensteht, nach welchem die Wirflichkeit äußerer Gegenstände keines strengen Beweises sähig ist: dagegen die des Gegenstandes unserer innern Sinnen (meiner selbst und meines 30 Justandes) unmittelbar durchs Bewußtsein klar ist. Jene konnten ein bloßer Schein sein, dieser aber ist ihrer Meinung nach unleugbar etwas Wirkliches. Sie bedachten aber nicht, daß beide, ohne daß man ihre Wirks

<sup>\*)</sup> Ich kann zwar sagen: meine Vorstellungen folgen einander; aber das heißt nur, wir sind uns ihrer als in einer Zeitfolge, d. i. nach der Form des innern 35 Sinnes, bewußt. Die Zeit ist darum nicht etwas an sich selbst, auch keine den Dingen objectiv anhängende Bestimmung.

lichkeit als Vorstellungen bestreiten darf, gleichwohl nur zur Erscheinung gehören, welche jederzeit zwei Seiten hat, die eine, de das Object an sich selbst betrachtet wird (unangesehen der Art, dasselbe anzuschauen, dessen Beschaffenheit aber eben darum jederzeit problematisch bleibt), die andere, da auf die Form der Anschauung dieses Gegenstandes gesehen wird, welche nicht in dem Gegenstande an sich selbst, sondern im Subjecte, dem derselbe erscheint, gesucht werden muß, gleichwohl aber der Erscheinung dieses Gesenstandes wirklich und nothwendig zukommt.

Beit und Raum find bemnach zwei Erkenntnigquellen, aus benen 10 a priori verschiedene sonthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, wie vornehmlich die reine Mathematik in Ansehung der Erkenntnisse vom Raume und beffen Verhältniffen ein glanzendes Beifpiel giebt. Sie find 56 nämlich beide zusammengenommen reine Formen aller finnlichen Unschauung und machen dadurch synthetische Sage a priori möglich. 15 diese Erkenntnißquellen a priori bestimmen sich eben dadurch (daß sie bloß Bedingungen der Sinnlichkeit find) ihre Grenzen, nämlich daß fie bloß auf Gegenstände geben, fofern fie als Erscheinungen betrachtet werben, nicht aber Dinge an fich felbst darstellen. Jene allein find das Feld ihrer Gültigkeit, woraus, wenn man hinausgeht, weiter kein objectiver Gebrauch 20 derfelben stattfindet. Diese Realität des Raumes und der Zeit läßt übrigens die Sicherheit der Erfahrungserkenntniß unangetaftet: denn wir find derfelben eben fo gewiß, ob diese Formen den Dingen an fich felbft, ober nur unfrer Anschauung diefer Dinge nothwendiger Beife anhangen. Dagegen die, so die absolute Realität des Raumes und der Zeit behaup-25 ten, sie mögen sie nun als subfistirend oder nur inharirend annehmen, mit den Principien der Erfahrung felbft uneinig fein muffen. Denn ent= schließen fie fich zum ersteren (welches gemeiniglich die Partei der mathematischen Naturforscher ift), so muffen sie zwei ewige und unendliche für sich bestehende Undinge (Raum und Zeit) annehmen, welche dafind (ohne 30 daß doch etwas Wirkliches ift), nur um alles Wirkliche in sich zu befassen. Nehmen sie die zweite Partei (von der einige metaphysische Naturlehrer find), und Raum und Zeit gelten ihnen als von der Erfahrung abstrabirte, obzwar in der Absonverung verworren vorgestellte, Berhältnisse der 57 Erscheinungen (neben oder nach einander): so muffen fie den mathema-35 tischen Lehren a priori in Ansehung wirklicher Dinge (z. E. im Raume) ihre Gultigfeit, wenigstens die apodittische Gewißheit bestreiten, indem diese a posteriori gar nicht stattfindet, und die Begriffe a priori von

Raum und Zeit biefer Meinung nach nur Geschöpfe der Einbildungefraft find, beren Quell wirklich in der Erfahrung gesucht werden muß, aus deren abstrahirten Verhältniffen die Einbildung etwas gemacht hat, was zwar das Allgemeine derfelben enthält, aber ohne die Reftrictionen, welche die Natur mit denselben verknüpft hat, nicht ftattfinden kann. Die ersteren 5 gewinnen so viel, daß fie fur die mathematischen Behauptungen fich bas Feld der Erscheinungen frei machen. Dagegen verwirren fie fich fehr durch eben diese Bedingungen, wenn der Verftand über dieses Feld hinausgehen will. Die zweiten gewinnen zwar in Ansehung des letteren, namlich baß die Vorstellungen von Raum und Zeit ihnen nicht in den Weg kommen, 10 wenn sie von Wegenständen nicht als Erscheinungen, sondern bloß im Berhaltniß auf ben Berftand urtheilen wollen; fonnen aber weber von ber Möglichkeit mathematischer Erkenntnisse a priori (indem ihnen eine wahre und objectiv gultige Anschauung a priori fehlt) Grund angeben, noch die Erfahrungsfähe mit jenen Behauptungen in nothwendige Ginftimmung 15 58 bringen. In unserer Theorie von der mahren Beschaffenheit dieser zwei ursprünglichen Formen der Sinnlichkeit ist beiden Schwierigkeiten abgeholfen.

Daß schließlich die transscendentale Afthetik nicht mehr als diese zwei Elemente, nämlich Raum und Zeit, enthalten könne, ist daraus klar, weil 20 alle andre zur Sinnlichkeit gehörige Begriffe, selbst der der Bewegung, welcher beide Stücke vereinigt, etwas Empirisches voraussehen. Denn diese sett die Wahrnehmung von etwas Beweglichem voraus. Im Raum, an sich selbst betrachtet, ist aber nichts Bewegliches: daher das Bewegliche etwas sein muß, was im Raume nur durch Erfahrung gefunden 25 wird, mithin ein empirisches Datum. Eben so kann die transscendentale Asthetik nicht den Begriff der Veränderung unter ihre Data a priori zähelen: denn die Zeit sehst verändert sich nicht, sondern etwas, das in der Zeit ist. Also wird dazu die Wahrnehmung von irgend einem Dasein und der Succession seiner Bestimmungen, mithin Erfahrung erfordert. 30

§ 8.

59

## Allgemeine Anmerkungen

zur

## Transscendentalen Afthetik.

I.1) Zuerst wird es nöthig sein, uns so deutlich als möglich zu erstlären, was in Ansehung der Grundbeschaffenheit der sinnlichen Erkenntsniß überhaupt unsere Meinung sei, um aller Mißdeutung derselben vors

zubeugen.

Wir haben also sagen wollen: daß alle unfre Anschauung nichts als 10 die Borftellung von Erscheinung sei; daß die Dinge, die wir anschauen. nicht das an fich felbst find, wofür wir sie anschauen, noch ihre Berhalt= niffe fo an fich felbst beschaffen find, als fie uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subject oder auch nur die subjective Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Berhältniffe der Objecte im 15 Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden wurden und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns existiren können. Was es für eine Bewandtniß mit den Gegenständen an fich und abgesondert von aller dieser Receptivität unserer Sinnlichkeit haben moge, bleibt uns ganglich unbekannt. Wir kennen nichts als unfere Art, fie 20 wahrzunehmen, die uns eigenthumlich ist, die auch nicht nothwendig jedem Wesen, ob zwar jedem Menschen, zukommen muß. Mit dieser haben wir es lediglich zu thun. Raum und Zeit sind die reinen Formen derselben, 60 Empfindung überhaupt die Materie. Jene konnen wir allein a priori, d. i. vor aller wirklichen Wahrnehmung, erkennen, und fie heißt darum reine 25 Anschauung; diese aber ift das in unserm Erkenntniß, was da macht, daß es Erkenntniß a posteriori, d. i. empirische Anschauung, heißt. Jene hangen unfrer Sinnlichkeit schlechthin nothwendig an, welcher Art auch unfere Empfindungen sein mogen; diese konnen sehr verschieden sein. Wenn wir diese unfre Anschauung auch zum höchsten Grade der Deutlichkeit bringen 30 konnten, so murden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegenstände an fich felbst nicht naber kommen. Denn wir wurden auf allen Fall doch nur unfre Art der Anschauung, d. i. unfere Sinnlichkeit, vollständig erkennen und diese immer nur unter den dem Subject ursprünglich anhängenden

<sup>1)</sup> I.: Zusatz von A2; man vgl. S. 69 Anm. 1). Rant's Schriften. Werte. III.

Bedingungen von Raum und Zeit; was die Gegenstände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufgeklärteste Erkenntniß der Erscheinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals bekannt werden.

Daß daher unsere ganze Sinnlichkeit nichts als die verworrene Bor= 5 stellung ber Dinge sei, welche lediglich das enthält, mas ihnen an sich felbst zukommt, aber nur unter einer Zusammenhäufung von Merkmalen und Theilvorstellungen, die wir nicht mit Bewußtsein auseinander seten, ist eine Berfalfdung des Begriffs von Sinnlichkeit und von Erfcheinung, welche die ganze Lehre derselben unnut und leer macht. Der Unterschied 10 61 einer undeutlichen von der deutlichen Vorstellung ist bloß logisch und betrifft nicht den Inhalt. Dhne Zweifel enthält der Begriff von Recht, deffen fich der gefunde Verstand bedient, eben daffelbe, mas die subtilfte Speculation aus ihm entwickeln fann, nur daß im gemeinen und praftischen Gebrauche man sich dieser mannigfaltigen Vorstellungen in diesem 15 Gedanken nicht bewußt ift. Darum kann man nicht fagen, daß der gemeine Begriff sinnlich sei und eine bloße Erscheinung enthalte, benn bas Recht kann gar nicht erscheinen, sondern sein Begriff liegt im Berftande und stellt eine Beschaffenheit (die moralische) der Handlungen vor, die ihnen an sich selbst zukommt. Dagegen enthält die Borftellung eines 20 Körpers in der Anschauung gar nichts, was einem Gegenstande an sich selbst zukommen konnte, sondern bloß die Erscheinung von etwas und die Art, wie wir dadurch afficirt werden, und diese Receptivität unserer Er= fenntnißfähigkeit heißt Sinnlichkeit und bleibt von der Erkenntniß des Gegenstandes an sich selbst, ob man jene (die Erscheinung) gleich bis auf 25 den Grund durchschauen möchte, dennoch himmelweit unterschieden.

Die Leibniz-Wolffische Philosophie hat daher allen Untersuchungen über die Natur und den Ursprung unserer Erkenntnisse einen ganz unzechten Gesichtspunkt angewiesen, indem sie den Unterschied der Sinnlichzeit vom Intellectuellen bloß als logisch betrachtete, da er offenbar transz 30 sendental ist und nicht bloß die Form der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit, sondern den Ursprung und den Inhalt derselben betrifft, so daß wir durch die erstere die Beschaffenheit der Dinge an sich selbst nicht bloß undeutlich, sondern gar nicht erkennen, und, so bald wir unsre subjective Beschaffenheit wegnehmen, das vorgestellte Object mit den Eigenschaften, die ihm 35 die sinnliche Anschauung beilegte, überall nirgend anzutressen ist, noch

angetroffen werden kann, indem eben diese subjective Beschaffenheit die Form desselben als Erscheinung bestimmt.

Wir unterscheiden sonft wohl unter Erscheinungen das, was der Unschauung derfelben wesentlich anhangt und fur jeden menschlichen Sinn 5 überhaupt gilt, von demjenigen, mas derselben nur zufälliger Beife zu= fommt, indem es nicht auf die Beziehung der Sinnlichkeit überhaupt, son= dern nur auf eine besondre Stellung oder Organisation dieses oder jenes Sinnes gultig ift. Und ba nennt man die erstere Erkenntnig eine folche, die den Gegenstand an sich selbst vorstellt, die zweite aber nur die Erschei= 10 nung deffelben. Diefer Unterschied ift aber nur empirisch. Bleibt man dabei stehen (wie es gemeiniglich geschieht) und sieht jene empirische Unschauung nicht wiederum (wie es geschehen sollte) als bloke Erscheinung an, fo daß darin gar nichts, was irgend eine Sache an fich felbft anginge, anzutreffen ift, so ist unser transscendentaler Unterschied verloren, und 15 wir glauben alsdann doch, Dinge an sich zu erkennen, ob wir es gleich überall (in der Sinnenwelt) selbst bis zu der tiefften Erforschung ihrer 63 Gegenstände mit nichts als Erscheinungen zu thun haben. So werden wir zwar den Regenbogen eine bloße Erscheinung bei einem Sonnenregen nennen, diesen Regen aber die Sache an fich selbst, welches auch richtig 20 ist, so fern wir den lettern Begriff nur physisch verstehen, als das, mas in der allgemeinen Erfahrung unter allen verschiedenen Lagen zu den Sinnen doch in der Anschauung so und nicht anders bestimmt ift. Nehmen wir aber dieses Empirische überhaupt und fragen, ohne uns an die Gin= ftimmung desselben mit jedem Menschensinne zu kehren, ob auch dieses 25 einen Gegenstand an sich selbst (nicht die Regentropfen, denn die sind dann schon als Erscheinungen empirische Objecte) vorstelle, so ist die Frage von der Beziehung der Vorstellung auf den Gegenstand transscendental, und nicht allein diese Tropfen sind bloße Erscheinungen, fondern selbst ihre runde Geftalt, ja fogar der Raum, in welchem fie fallen, find nichts an 30 fich felbst, sondern bloge Modificationen oder Grundlagen unserer sinn= lichen Anschauung, das transscendentale Object aber bleibt uns unbefannt.

Die zweite wichtige Angelegenheit unserer transscendentalen Afthetik ist, daß sie nicht bloß als scheindare Hypothese einige Gunst erwerbe, sons dern so gewiß und ungezweiselt sei, als jemals von einer Theorie gesors dert werden kann, die zum Organon dienen soll. Um diese Gewißheit völlig einleuchtend zu machen, wollen wir irgend einen Fall wählen, woran

64 dessen Gültigkeit augenscheinlich werden und zu mehrer Klarheit dessen,

was § 3 angeführt worden, dienen 1) kann.

Seket bemnach, Raum und Zeit seien an fich felbft objectiv und Bebingungen der Möglichkeit der Dinge an sich felbst, so zeigt sich erstlich: daß von beiden a priori apodittische und synthetische Sabe in großer Bahl, 5 vornehmlich vom Raum, vorkommen, welchen wir darum vorzüglich hier Bum Beispiel untersuchen wollen. Da die Gate der Geometrie funthetisch a priori und mit apodittischer Gewißheit erkannt werden, so frage ich: woher nehmt ihr dergleichen Sate, und worauf ftutt fich unfer Berftand, um zu bergleichen schlechthin nothwendigen und allgemein gultigen Wahr= 10 heiten zu gelangen? Es ift fein anderer Weg, als durch Begriffe ober durch Anschauungen, beide aber als solche, die entweder a priori oder a posteriori gegeben find. Die lettern, nämlich empirische Begriffe, im= aleichen bas, worauf fie fich grunden, die empirische Anschauung, konnen feinen synthetischen Sat geben als nur einen solchen, der auch bloß empi= 15 risch, d. i. ein Erfahrungsfat, ift, mithin niemals Nothwendigkeit und absolute Allgemeinheit enthalten kann, bergleichen doch das Charakteriftische aller Sate der Geometrie ift. Bas aber das erstere und einzige Mittel sein würde, nämlich durch bloße Begriffe oder durch Anschauungen a priori zu dergleichen Erkenntnissen zu gelangen, so ist klar, daß aus 20 bloßen Begriffen gar keine synthetische Erkenntniß, sondern lediglich ana-65 Intische erlangt werden fann. Nehmet nur den Sat, daß durch zwei gerade Linien sich gar kein Raum einschließen laffe, mithin keine Figur möglich sei, und versucht ihn aus dem Begriff von geraden Linien und der Zahl zwei abzuleiten; oder auch, daß aus drei geraden Linien eine 25 Figur möglich sei, und versucht es eben so bloß aus diesen Begriffen. Alle eure Bemühung ift vergeblich, und ihr feht euch genöthigt, zur Anschauung eure Zuflucht zu nehmen, wie es die Geometrie auch jederzeit thut. Ihr gebt euch also einen Gegenstand in der Anschauung; von welcher Art aber ist diese, ist es eine reine Anschauung a priori oder eine empirische? 30 Bare das lette, fo konnte niemals ein allgemein gultiger, noch weniger ein apodiftischer Sat daraus werden: benn Erfahrung fann bergleichen niemals liefern. Ihr mußt also euren Gegenstand a priori in ber Unschauung geben und auf diesen euren sonthetischen Sat grunden. nun in euch nicht ein Vermögen, a priori anzuschauen; ware diese sub= 35

<sup>1)</sup> und . . . bienen: Zusatz von A2.

jective Bedingung der Form nach nicht zugleich die allgemeine Bedingung a priori, unter der allein das Object diefer (außeren) Anschauung felbst möglich ist; ware der Gegenstand (der Triangel) etwas an sich selbst ohne Beziehung auf euer Subject: wie konntet ihr fagen, daß, mas in euren 5 subjectiven Bedingungen einen Triangel zu construiren nothwendig liegt, auch dem Triangel an fich felbst nothwendig zukommen muffe? Denn ihr könntet doch zu euren Begriffen (von drei Linien) nichts Neues (die Figur) hinzufügen, welches darum nothwendig an dem Gegenstande angetroffen 66 werden mußte, da diefer vor eurer Erkenntniß und nicht durch diefelbe 10 gegeben ift. Bare also nicht der Raum (und so auch die Zeit) eine bloße Form eurer Anschauung, welche Bedingungen a priori enthält, unter benen allein Dinge für euch außere Gegenstande fein konnen, die ohne diese subjective Bedingungen an sich nichts sind: so konntet ihr a priori ganz und gar nichts über außere Objecte sonthetisch ausmachen. Es ift 15 also ungezweifelt gewiß und nicht bloß möglich oder auch wahrscheinlich, daß Raum und Zeit, als die nothwendigen Bedingungen aller (außern und innern) Erfahrung, bloß subjective Bedingungen aller unfrer Un= schauung find, im Berhaltniß auf welche daher alle Gegenftande bloße Erscheinungen und nicht für fich in dieser Art gegebene Dinge find, von 20 denen sich auch um deswillen, was die Form derfelben betrifft, vieles a priori fagen läßt, niemals aber das Mindeste von dem Dinge an sich felbft, bas diefen Ericheinungen gum Grunde liegen mag.

II.¹) Zur Bestätigung dieser Theorie von der Idealität des äußeren sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objecte der Sinne als bloßer Erscheinungen kann vorzüglich die Bemerkung dienen: daß alles, was in unserem Erkenntniß zur Anschauung gehört (also Gefühl der Lust und Unlust und den Willen, die gar nicht Erkenntnisse sind, ausgenommen) nichts als bloße Verhältnisse enthalte, der Örter in einer Anschauung (Ausdehnung), Veränderung der Örter (Bewegung) und Gesehe, nach 67 denen diese Veränderung bestimmt wird (bewegende Kräfte). Was aber in dem Orte gegenwärtig sei, oder was es außer der Ortveränderung in den Dingen selbst wirke, wird dadurch nicht gegeben. Kun wird durch bloße Verhältnisse doch nicht eine Sache an sich erkannt: also ist wohl zu urtheilen, daß, da uns durch den äußeren Sinn nichts als bloße Ver=

<sup>35 1)</sup> Die Anmerkungen II bis IV, sowie der Schlussabschnitt S. 73 sind ein Zusatz von A<sup>2</sup>.

hältnifvorstellungen gegeben werben, dieser auch nur das Berhältniß eines Gegenstandes auf das Subject in seiner Vorstellung enthalten könne und nicht das Innere, was dem Objecte an fich gukommt. Mit der inneren Anschauung ift es eben so bewandt. Richt allein, daß darin die Borftellungen außerer Sinne ben eigentlichen Stoff ausmachen, womit 5 wir unser Bemuth besetzen, sondern die Beit, in die wir diese Borftellungen seben, die selbst dem Bewußtsein derselben in der Erfahrung vorher= geht und als formale Bedingung der Art, wie wir fie im Gemuthe feben, Bum Grunde liegt, enthält ichon Berhältniffe des Nacheinander=, des Bu= gleichseins und deffen, was mit dem Nacheinandersein zugleich ift (des 10 Beharrlichen). Run ift das, was als Vorstellung vor aller Sandlung irgend etwas zu denken vorhergeben kann, die Unschauung und, wenn sie nichts als Berhältniffe enthält, die Form der Anschauung, welche, da fie nichts vorstellt, außer so fern etwas im Gemuthe gesett wird, nichts anders sein kann als die Art, wie das Gemuth durch eigene Thatigkeit, nämlich 15 68 dieses Seken seiner Vorstellung, mithin durch sich selbst afficirt wird, d. i. ein innerer Sinn seiner Form nach. Alles, was durch einen Sinn vorgestellt wird, ist sofern jederzeit Erscheinung, und ein innerer Sinn wurde also entweder gar nicht eingeräumt werden muffen, oder das Subject, welches der Gegenstand desselben ist, würde durch denselben nur als Er= 20 scheinung vorgestellt werden können, nicht wie es von sich selbst urtheilen wurde, wenn seine Anschauung bloße Selbstthätigfeit, d. i. intellectuell, ware. Hiebei beruht alle Schwierigkeit nur darauf, wie ein Subject fich selbst innerlich anschauen könne; allein diese Schwierigkeit ift jeder Theorie gemein. Das Bewußtsein seiner selbst (Apperception) ist die einfache 25 Borftellung des Ich, und wenn dadurch allein alles Mannigfaltige im Subject selbstthätig gegeben mare, so murde die innere Anschauung intellectuell sein. Im Menschen erfordert dieses Bewußtsein innere Wahr= nehmung von dem Mannigfaltigen, mas im Subjecte vorher gegeben wird, und die Art, wie dieses ohne Spontaneität im Gemuthe gegeben 30 wird, muß um dieses Unterschiedes willen Ginnlichkeit heißen. Wenn das Bermogen sich bewußt zu werden das, mas im Gemuthe liegt, aufsuchen (apprehendiren) foll, so muß es dasselbe afficiren und kann allein auf solche Art eine Anschauung seiner selbst hervorbringen, deren Form aber, die vorher im Gemuthe zum Grunde liegt, die Art, wie das Mannigfal= 35 69 tige im Gemuthe beisammen ift, in der Vorstellung der Zeit bestimmt ; ba es denn sich selbst anschauet, nicht wie es sich unmittelbar selbstthätig

vorstellen würde, sondern nach der Art wie es von innen afficirt wird, folglich wie es sich erscheint, nicht wie es ist.

III. Wenn ich sage: im Raum und der Zeit stellt die Anschauung sowohl der außeren Objecte, als auch die Selbstanschauung des Gemuths 5 beides vor, so wie es unsere Sinne afficirt, d. i. wie es erscheint, so will das nicht sagen, daß diese Gegenstände ein bloger Schein maren. Denn in der Erscheinung werden jederzeit die Objecte, ja selbst die Beschaffenheiten, die wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes angesehen, nur daß, jo fern diese Beschaffenheit nur von der Anschauungsart des 10 Subjects in der Relation des gegebenen Gegenstandes zu ihm abhangt, dieser Gegenstand als Erscheinung von ihm selber als Dbject an sich unterschieden wird. So sage ich nicht, die Korper icheinen bloß außer mir zu sein, ober meine Seele icheint nur in meinem Selbstbewußtsein gegeben zu sein, wenn ich behaupte, daß die Qualität des Raums und der 15 Beit, welcher als Bedingung ihres Daseins gemäß ich beide sete, in meis ner Anschauungsart und nicht in diesen Objecten an sich liege. Es ware meine eigene Schuld, wenn ich aus dem, was ich zur Erscheinung gahlen sollte, bloßen Schein machte.\*) Dieses geschieht aber nicht nach unserem 70 Brincip der Sdealität aller unserer sinnlichen Anschauungen; vielmehr 20 wenn man jenen Vorstellungsformen objective Realität beilegt, so tann man nicht vermeiben, daß nicht alles dadurch in blogen Schein verwandelt werde. Denn wenn man den Raum und die Zeit als Beschaffen= heiten ansieht, die ihrer Möglichkeit nach in Sachen an fich angetroffen werden mußten, und überdenkt die Ungereimtheiten, in die man sich als= 25 bann verwickelt, indem zwei unendliche Dinge, die nicht Substanzen, auch

<sup>\*)</sup> Die Prädicate der Erscheinung können dem Objecte selbst beigelegt werden in Berhältniß auf unseren Sinn, z. B. der Rose die rothe Farbe oder der Geruch; aber der Schein kann niemals als Prädicat dem Gegenstande beigelegt werden, eben darum weil er, was diesem nur in Berhältniß auf die Sinne oder überhaupt auß 30 Subject zukommt, dem Object für sich beilegt, z. B. die zwei Henkel, die man anfänglich dem Saturn beilegte. Was gar nicht am Objecte an sich selbst, sederzeit aber im Verhältnisse desselben zum Subject anzutressen und von der Vorstellung des letzteren unzertrennlich ist, ist Erscheinung, und so werden die Prädicate des Raumes und der Zeit mit Recht den Gegenständen der Sinne als solchen beigelegt, und hierin ist seine Schein. Dagegen wenn ich der Rose an sich die Röthe, dem Saturn die Henkel, oder allen äußeren Gegenständen die Ausdehnung an sich beilege, ohne auf ein bestimmtes Verhältniß dieser Gegenstände zum Subject zu sehen und mein Uretheil darauf einzuschränken, alsdann allererst entspringt der Schein.

nicht etwas wirklich den Substanzen Inharirendes, bennoch aber Erifti= 71 rendes, ja die nothwendige Bedingung der Existenz aller Dinge sein muffen, auch übrig bleiben, wenn gleich alle eriftirende Dinge aufgehoben werden: so kann man es dem auten Berkelen wohl nicht verdenken, wenn er die Körper zu bloßem Schein herabsette; ja es mußte sogar unsere 5 eigene Existenz, die auf solche Art von der für sich bestehenden Realität eines Undinges wie die Zeit abhängig gemacht ware, mit dieser in lauter Schein verwandelt merden, eine Ungereimtheit, die fich bisher noch nie-

mand hat zu Schulden kommen laffen.

IV. In der natürlichen Theologie, da man sich einen Gegenstand 10 benkt, der nicht allein für uns gar kein Gegenstand der Anschauung, son= bern ber ihm selbst durchaus kein Gegenstand ber sinnlichen Anschauung fein tann, ift man forgfältig barauf bedacht, von aller feiner Anschauung (benn bergleichen muß alles fein Erkenntnig fein und nicht Denken, welches jederzeit Schranken beweiset) die Bedingungen der Zeit und des 15 Raumes wegzuschaffen. Aber mit welchem Rechte kann man dieses thun, wenn man beide vorher zu Formen der Dinge an fich felbst gemacht hat und zwar solchen, die als Bedingungen der Eriftenz der Dinge a priori übrig bleiben, wenn man gleich die Dinge selbst aufgehoben hatte: benn als Bedingungen alles Daseins überhaupt müßten fie es auch vom Da= 20 sein Gottes sein. Es bleibt nichts übrig, wenn man fie nicht zu objectiven 72 Formen aller Dinge machen will, als daß man fie zu subjectiven Formen unserer äußeren sowohl als inneren Anschauungsart macht, die darum finnlich heißt, weil fie nicht ursprünglich, b. i. eine solche, ist, durch die selbst das Dasein des Objects der Anschauung gegeben wird (und die, 25 so viel wir einsehen, nur dem Urwesen zukommen kann), sondern von dem Dasein des Objects abhangig, mithin nur dadurch, daß die Vorstellungs= fähigkeit des Subjects durch dasselbe afficirt wird, möglich ift.

Es ift auch nicht nöthig, daß wir die Anschauungsart in Raum und Zeit auf die Sinnlichkeit des Menschen einschränken; es mag sein, daß 30 alles endliche denkende Wefen hierin mit dem Menschen nothwendig übereinkommen musse (wiewohl wir dieses nicht entscheiden können), so hört fie um dieser Allgemeingültigkeit willen doch nicht auf Sinnlichkeit zu fein, eben darum weil fie abgeleitet (intuitus derivativus), nicht ursprünglich (intuitus originarius), mithin nicht intellectuelle Anschauung ist, als 35 welche aus dem eben angeführten Grunde allein dem Urwesen, niemals aber einem seinem Dasein sowohl als feiner Anschauung nach (die fein

73

Dasein in Beziehung auf gegebene Objecte bestimmt) abhängigen Wesen zuzukommen scheint; wiewohl die letztere Bemerkung zu unserer ästhetisschen Theorie nur als Erläuterung, nicht als Beweisgrund, gezählt werden muß.

## Befdluß der transscendentalen Afthetik.

Hier haben wir nun eines von den erforderlichen Stücken zur Aufslösung der allgemeinen Aufgabe der Transscendentalphilosophie: wie sind synthetische Sätze a priori möglich?, nämlich reine Auschauungen a priori, Raum und Zeit, in welchen wir, wenn wir im Urtheile a priori über den gegebenen Begriff hinausgehen wollen, dasjenige antressen, was nicht im Begriffe, wohl aber in der Auschauung, die ihm entspricht, a priori entdeckt werden und mit jenem synthetisch verbunden werden kann, welche Urtheile aber aus diesem Grunde nie weiter, als auf Gegenstände der Sinne reichen und nur für Objecte möglicher Erfahrung gelten

5

15 fonnen.1)

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 69 Anm. 1.

## Transscendentalen Elementarlehre

Zweiter Theil.

Die transscendentale Logik.

Einleitung.

Sbee einer transscendentalen Logik.

T

Von der Logik überhaupt.

Unfre Erkenntniß entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüths, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Receptivität der 10 Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Vershältniß auf jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des Gemüths) ges dacht. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer 15 Erkenntniß aus, so daß weder Begriffe ohne ihnen auf einige Art corstespondirende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe ein Erkenntniß abgeben können. Beide sind entweder rein oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung (die die wirkliche Gegenwart des Gegenstandes vorsaussetz) darin enthalten ist; rein aber, wenn der Vorstellung keine Ems 20 pfindung beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie der sinnlichen

<sup>1)</sup> A1: fann.

Erkenntniß nennen. Daher enthält reine Anschauung lediglich die Form, 75 unter welcher etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauuns gen oder Begriffe sind a priori möglich, empirische nur a posteriori.

Wollen wir die Receptivität unseres Gemuths, Vorstellungen zu empfangen, fo fern es auf irgend eine Beife afficirt wird, Sinnlichkeit nennen: so ift dagegen das Bermögen, Borftellungen felbst hervorzubrin= gen, ober die Spontaneitat des Erkenntniffes der Berftand. Unfre Natur bringt es so mit sich, daß die Unschauung niemals anders als 10 finnlich fein kann, d. i. nur die Art enthalt, wie wir von Gegenstanden afficirt werden. Dagegen ift das Bermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Berftand. Reine diefer Gigenschaften ift ber andern vorzuziehen. Dhne Sinnlichkeit wurde uns fein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt 15 find leer, Anschauungen ohne Begriffe find blind. Daher ift es eben fo nothwendig, seine Begriffe finnlich zu machen (b. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen), als seine Anschauungen sich verftandlich zu machen (d. i. fie unter Begriffe zu bringen). Beide Bermögen ober Fähigkeiten konnen auch ihre Functionen nicht vertauschen. Der Berftand 20 vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß fie fich vereinigen, kann Erkenntniß entspringen. Deswegen darf 76 man aber doch nicht ihren Antheil vermischen, sondern man hat große Urfache, jedes von dem andern forgfältig abzusondern und zu unterscheiben. Daber unterscheiden wir die Biffenschaft der Regeln der Sinnlich-25 keit überhaupt, d. i. Afthetik, von der Wiffenschaft der Verstandesregeln überhaupt, d. i. der Logik.

Die Logik kann nun wiederum in zwiefacher Absicht unternommen werden, entweder als Logik des allgemeinen, oder des besondern Verstansdesgebrauchs. Die erste enthält die schlechthin nothwendigen Regeln des Denkens, ohne welche gar kein Gebrauch des Verstandes stattsindet, und geht also auf diesen unangesehen der Verschiedenheit der Gegenstände, auf welche er gerichtet sein mag. Die Logik des besondern Verstandesgebrauchs enthält die Regeln, über eine gewisse Art von Gegenständen richtig zu denken. Jene kann man die Elementarlogik nennen, diese aber das Orgas non dieser oder jener Wissenschaft. Die letztere wird mehrentheils in den Schulen als Propädeutik der Wissenschaften vorangeschickt, ob sie zwar nach dem Gange der menschlichen Vernunft das Späteste ist, wozu sie

allererst gelangt, wenn die Wissenschaft schon lange fertig ist und nur die letzte Hand zu ihrer Berichtigung und Vollkommenheit bedarf. Denn man muß die Gegenstände schon in ziemlich hohem Grade kennen, wenn 77 man die Regeln angeben will, wie sich eine Wissenschaft von ihnen zu

Stande bringen laffe.

Die allgemeine Logik ist nun entweder die reine, oder die angewandte Logik. In der ersteren abstrahiren wir von allen empirischen Bedingun= gen, unter benen unfer Verftand ausgeubt wird, &. B. vom Ginfluß der Sinne, vom Spiele der Einbildung, den Gefeten des Gedachtniffes, der Macht der Gewohnheit, der Neigung 2c., mithin auch den Quellen der 10 Vorurtheile, ja gar überhaupt von allen Ursachen, daraus uns gewisse Erkenntnisse entspringen, oder untergeschoben werden mögen, weil sie bloß den Berftand unter gemiffen Umftanden seiner Anwendung betreffen, und, um diese zu kennen, Erfahrung erfordert wird. Gine allgemeine, aber reine Logit hat es also mit lauter Principien a priori zu thun und ift 15 ein Kanon des Berstandes und der Bernunft, aber nur in Ansehung des Formalen ihres Gebrauchs, der Inhalt mag fein, welcher er wolle (empirisch ober transscendental). Gine allgemeine Logit heißt aber alsdann angewandt, wenn sie auf die Regeln des Gebrauchs des Berstandes unter den subjectiven empirischen Bedingungen, die uns die Psy= 20 chologie lehrt, gerichtet ist. Sie hat also empirische Principien, ob sie zwar in so fern allgemein ift, daß sie auf den Berftandesgebrauch ohne Unterschied der Gegenstände geht. Um deswillen ift sie auch weder ein Kanon 78 des Verstandes überhaupt, noch ein Organon besondrer Wissenschaften, sondern lediglich ein Kathartikon des gemeinen Berstandes.

In der allgemeinen Logik muß also der Theil, der die reine Ber= nunftlehre ausmachen soll, von demjenigen gänzlich abgesondert werden, welcher die angewandte (obzwar noch immer allgemeine) Logik ausmacht. Der erstere ist eigentlich nur allein Wissenschaft, obzwar kurz und trocken, und wie es die schulgerechte Darstellung einer Elementarlehre des Ber= 30 standes ersordert. In dieser müssen also die Logiker jederzeit zwei Regeln

vor Augen haben.

1) Als allgemeine Logik abstrahirt sie von allem Inhalt der Versstandeserkenntniß und der Verschiedenheit ihrer Gegenstände und hat mit nichts als der bloßen Form des Denkens zu thun.

35

2) Als reine Logik hat sie keine empirische Principien, mithin schöpft sie nichts (wie man sich bisweilen überredet hat) aus der Psychologie, die

also auf den Kanon des Verstandes gar keinen Einfluß hat. Sie ist eine demonstrirte Doctrin, und alles muß in ihr völlig a priori gewiß sein.

Was ich die angewandte Logik nenne (wider die gemeine Bedeutung dieses Worts, nach der fie gewisse Exercitien, dazu die reine Logik die Re-5 gel giebt, enthalten foll), so ift fie eine Vorstellung des Verftandes und ber Regeln seines nothwendigen Gebrauchs in concreto, nämlich unter ben zufälligen Bedingungen bes Subjects, die diefen Gebrauch hindern 79 ober befördern können, und die insgesammt nur empirisch gegeben werden. Sie handelt von der Aufmerksamkeit, deren hinderniß und Folgen, dem 10 Urfprunge bes Irrthums, dem Zuftande des Zweifels, des Scrupels, der Überzeugung u. f. w.; und zu ihr verhält fich die allgemeine und reine Logik wie die reine Moral, welche bloß die nothwendigen sittlichen Gesetze eines freien Willens überhaupt enthält, du der eigentlichen Tugenblehre, welche diefe Gefete unter den Sinderniffen der Gefühle, Reigungen und 15 Leidenschaften, denen die Menschen mehr oder weniger unterworfen find, erwägt, und welche niemals eine wahre und demonstrirte Wiffenschaft abgeben kann, weil sie eben sowohl als jene angewandte Logik empirische und pinchologische Principien bedarf.

#### II.

## Von der transscendentalen Logik.

20

Die allgemeine Logik abstrahirt, wie wir gewiesen, von allem Inhalt der Erkenntniß, d. i. von aller Beziehung derselben auf das Object, und betrachtet nur die logische Form im Verhältnisse der Erkenntnisse auf einsander, d. i. die Form des Denkens überhaupt. Weil es nun aber sowohl reine, als empirische Anschauungen giebt (wie die transscendentale Äfthetik darthut), so könnte auch wohl ein Unterschied zwischen reinem und empirischem Denken der Gegenstände angetrossen werden. In diesem Falle 80 würde es eine Logik geben, in der man nicht von allem Inhalt der Erskenntniß abstrahirte; denn diesenige, welche bloß die Regeln des reinen Denkens eines Gegenstandes enthielte, würde alle diesenigen Erkenntnisse ausschließen, welche von empirischem Inhalte wären. Sie würde auch auf den Ursprung unserer Erkenntnisse von Gegenständen gehen, so sern er nicht den Gegenständen zugeschrieben werden kann, da hingegen die allz gemeine Logik mit diesem Ursprunge der Erkenntniß nichts zu thun hat sondern die Vorstellungen, sie mögen uransänzlich a priori in uns selbst,

oder nur empirisch gegeben sein, bloß nach den Gesetzen betrachtet, nach welchen der Verstand sie im Verhältniß gegen einander braucht, wenn er denkt, und also nur von der Verstandesform handelt, die den Vorstellungen verschafft werden kann, woher sie auch sonst entsprungen sein mögen.

Und hier mache ich eine Anmerkung, die ihren Einfluß auf alle nach= 5 folgende Betrachtungen erstreckt, und die man wohl vor Augen haben muß, nämlich: daß nicht eine jede Erkenntniß a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gemisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden oder möglich find, transscendental (d. i. die Möglichkeit der Erkenntniß oder der Gebrauch 10 81 derfelben a priori) heißen muffe. Daher ift meder der Raum, noch irgend eine geometrische Bestimmung besselben a priori eine transscendentale Vorstellung, sondern nur die Erkenntnig, daß diese Vorstellungen gar nicht empirischen Ursprungs find, und die Möglichkeit, wie fie fich gleich= wohl a priori auf Gegenstände der Erfahrung beziehen können, kann 15 transscendental heißen. Smaleichen murde der Gebrauch des Raumes von Gegenständen überhaupt auch transscendental sein: aber ift er ledig= lich auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt, so heißt er empirisch. Der Unterschied des Transscendentalen und Empirischen gehört alfo nur zur Kritik der Erkenntnisse und betrifft nicht die Beziehung derselben auf ihren Ge= 20 aenstand.

In der Erwartung also, daß es vielleicht Begriffe geben könne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen mögen, nicht als reine oder sinnsliche Anschauungen, sondern bloß als Handlungen des reinen Denkens, die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs 25 sind, so machen wir uns zum voraus die Idee von einer Wissenschaft des reinen Verstandes und Vernunsterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände völlig a priori denken. Eine solche Wissenschaft, welche den Ursprung, den Umfang und die objective Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmte, würde transscendentale Logik heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gessehen des Verstandes und der Vernunft zu thun hat, aber lediglich, sosern sie auf Gegenstände a priori bezogen wird und nicht wie die allgemeine Logik auf die empirischen sowohl als reinen Vernunfterkenntnisse ohne Unterschied.

#### III.

# Von der Eintheilung der allgemeinen Logik in

## Analytik und Dialektik.

Die alte und berühmte Frage, womit man die Logiker in die Enge zu treiben vermeinte und sie dahin zu bringen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Diallele mußten betreffen lassen, oder ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese: Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die libereinstimmung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetz; man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntniß sei.

Es ist schon ein großer und nöthiger Beweis der Klugheit oder Einssicht, zu wissen, was man vernünftiger Weise fragen solle. Denn wenn die Frage an sich ungereimt ist und unnöthige Antworten verlangt, so hat sie außer der Beschämung dessen, der sie auswirft, bisweilen noch den Nachtheil, den unbehutsamen Anhörer derselben zu ungereimten Antworsten zu verleiten und den belachenswerthen Anblick zu geben, daß einer (wie die Alten sagten) den Bock melkt, der andre ein Sieb unterhält.

Wenn Wahrheit in der Übereinstimmung einer Erkenntniß mit ihrem Gegenstande besteht, so muß dadurch diefer Gegenstand von andern unterichieden werden; denn eine Erfenntniß ist falich, wenn fie mit dem Gegen= stande, worauf sie bezogen wird, nicht übereinstimmt, ob sie gleich etwas enthält, was wohl von andern Gegenständen gelten konnte. Run wurde 25 ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen ohne Unterschied ihrer Gegenstände gultig ware. Es ist aber flar, daß, da man bei demselben von allem Inhalt der Erkenntniß (Beziehung auf ihr Object) abstrahirt, und Bahrheit gerade biefen Inhalt angeht, es ganz unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmale ber 30 Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und daß also ein hin= reichendes und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit un= möglich angegeben werden könne. Da wir oben schon ben Inhalt einer Erkenntniß die Materie derselben genannt haben, so wird man sagen muffen: von der Wahrheit der Erkenntniß der Materie nach laßt fich kein 35 allgemeines Kennzeichen verlangen, weil es in sich selbst widersprechend ift.

Bas aber das Erkenntniß der blogen Form nach (mit Beiseitesetzung alles Inhalts) betrifft, so ist eben so klar: daß eine Logik, so fern fie die 84 allgemeinen und nothwendigen Regeln des Verstandes vorträgt, eben in diesen Regeln Kriterien der Wahrheit darlegen muffe. Denn was diesen widerspricht, ift falsch, weil der Verstand dabei seinen allgemeinen Regeln 5 des Denkens, mithin sich selbst widerstreitet. Diese Kriterien aber betreffen nur die Form der Wahrheit, d. i. des Denkens überhaupt, und find fo fern gang richtig, aber nicht hinreichend. Denn obgleich eine Er= fenntniß der logischen Form völlig gemäß sein möchte, d. i. fich selbst nicht widerspräche: so kann sie doch noch immer dem Gegenstande widersprechen. 10 Also ift das bloß logische Kriterium der Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntniß mit den allgemeinen und formalen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft, zwar die conditio sine qua non, mitbin die negative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber kann die Logik nicht geben, und den Irrthum, der nicht die Form, sondern den Inhalt 15 trifft, kann die Logik durch keinen Probirftein entbecken.

Die allgemeine Logik lofet nun das ganze formale Geschäfte des Verstandes und der Vernunft in seine Elemente auf und ftellt sie als Princivien aller logischen Beurtheilung unserer Erkenntniß dar. Diefer Theil der Logik kann daher Analytik heißen und ist eben darum der wenigstens 20 negative Probirstein der Wahrheit, indem man zuvörderst alle Erkenntniß ihrer Form nach an diesen Regeln prüfen und schäten muß, ehe man fie 85 selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob sie in Ansehung des Gegenstandes positive Wahrheit enthalten. Weil aber die bloße Form des Erkenntniffes, fo fehr fie auch mit logischen Gesetzen übereinstimmen 25 mag, noch lange nicht hinreicht, materielle (objective) Wahrheit dem Er= kenntnisse barum auszumachen, so kann sich niemand bloß mit ber Logik wagen, über Gegenstände zu urtheilen und irgend etwas zu behaupten, ohne von ihnen vorher gegründete Erkundigung außer der Logik eingezogen zu haben, um hernach bloß die Benutung und die Verknupfung 30 berfelben in einem zusammenhangenden Ganzen nach logischen Gesetzen zu versuchen, noch beffer aber, fie lediglich barnach zu prufen. Gleichwohl liegt so etwas Verleitendes in dem Besitze einer so scheinbaren Kunft, allen unseren Erkenntniffen die Form des Berftandes zu geben, ob man aleich in Ansehung des Inhalts derfelben noch sehr leer und arm sein 35 mag, daß jene allgemeine Logik, die bloß ein Kanon zur Beurtheilung ift, gleichsam wie ein Organon dur wirklichen hervorbringung, wenig=

stens zum Blendwerk von objectiven Behauptungen gebraucht und mithin in der That dadurch gemißbraucht worden. Die allgemeine Logik nun,

als vermeintes Organon, heißt Dialektik.

So verschieden auch die Bedeutung ift, in der die Alten diefer Be-5 nennung einer Wiffenschaft oder Kunft sich bedienten, so kann man doch aus dem wirklichen Gebrauche derfelben sicher abnehmen, daß fie bei ihnen nichts anders war, als die Logik des Scheins. Gine sophistische Kunft, 86 seiner Unwissenheit, ja auch seinen vorsetlichen Blendwerken den Anstrich der Wahrheit zu geben, daß man die Methode der Gründlichkeit, welche 10 die Logik überhaupt vorschreibt, nachahmte und ihre Topik zu Beschöni= gung jedes leeren Vorgehens benutte. Nun kann man es als eine sichere und brauchbare Warnung anmerken: daß die allgemeine Logik, als Dr= ganon betrachtet, jederzeit eine Logif des Scheins, d. i. dialektisch, sei. Denn da sie uns gar nichts über den Inhalt der Erkenntniß lehrt, son= 15 dern nur bloß die formalen Bedingungen der Übereinstimmung mit dem Berstande, welche übrigens in Ansehung der Gegenstande ganglich gleich= gultig sind: so muß die Zumuthung, sich berfelben als eines Werkzeugs (Organon) zu gebrauchen, um seine Kenntniffe wenigstens bem Borgeben nach auszubreiten und zu erweitern, auf nichts als Geschmätigkeit hin= 20 auslaufen, alles, was man will, mit einigem Schein zu behaupten, oder auch nach Belieben anzufechten.

Eine solche Unterweisung ist der Burde der Philosophie auf keinc Weise gemäß. Um deswillen hat man diese Benennung der Dialektik lieber als eine Kritik des dialektischen Scheins der Logik beigezählt, und

25 als eine solche wollen wir sie auch hier verstanden wissen.

IV.

87

Von der Eintheilung der transscendentalen Logik in die

Transscendentale Analytif und Dialektik.

In einer transscendentalen Logik isoliren wir den Verstand (so wie oben in der transscendentalen Asthetik die Sinnlichkeit) und heben bloß den Theil des Denkens aus unserm Erkenntuisse heraus, der lediglich seinen Ursprung in dem Verstande hat. Der Gebranch dieser reinen Erkenntuiß aber beruht darauf als ihrer Bedingung: daß uns Gegenstände

in der Anschauung gegeben find, worauf jene angewandt werden konne. Denn ohne Anschauung fehlt es aller unserer Erkenntnig an Objecten. und fie bleibt alsdann völlig leer. Der Theil der transscendentalen Logif also, der die Elemente der reinen Verstandeserkenntniß vorträgt, und die Principien, ohne welche überall kein Gegenstand gedacht werden kann, ift 5 die transscendentale Analytif und zugleich eine Logif der Wahrheit. Denn ihr kann keine Erkenntniß widersprechen, ohne daß sie zugleich allen Inhalt verlore, d. i. alle Beziehung auf irgend ein Object, mithin alle Wahrheit. Beil es aber fehr aulodend und verleitend ift, fich dieser reinen Verstandeserkenntnisse und Grundsate allein und selbst über die Grenzen der Er= 10 fahrung hinaus zu bedienen, welche doch einzig und allein uns die Materie 88 (Dbjecte) an die Sand geben kann, worauf jene reine Berstandesbegriffe angewandt werden können: so gerath der Verstand in Gefahr, durch leere Vernünfteleien von den bloßen formalen Principien des reinen Verftandes einen materialen Gebrauch zu machen und über Gegenstände ohne Unter= 15 schied zu urtheilen, die uns doch nicht gegeben find, ja vielleicht auf keiner= lei Weise gegeben werden konnen. Da fie also eigentlich nur ein Kanon der Beurtheilung des empirischen Gebrauchs sein follte, so wird fie gemißbraucht, wenn man sie als das Organon eines allgemeinen und unbeschränkten Gebrauchs gelten läßt und fich mit dem reinen Verstande allein 20 waat, snnthetisch über Gegenstände überhaupt zu urtheilen, zu behaupten und zu entscheiden. Also wurde der Gebrauch des reinen Berftandes als= bann dialektisch sein. Der zweite Theil der transscendentalen Logik muß also eine Kritik dieses dialektischen Scheines sein und heißt transscenden= tale Dialektik, nicht als eine Runft, dergleichen Schein dogmatisch zu er= 25 reaen (eine leider fehr gangbare Runft mannigfaltiger metaphyfischer Gaukelwerke), sondern als eine Kritik des Verstandes und der Vernunft in Ansehung ihres hnperphysischen Gebrauchs, um den falschen Schein ihrer grundlosen Unmaßungen aufzudeden und ihre Unsprüche auf Erfindung und Erweiterung, die fie bloß durch transscendentale Grundsate 30 zu erreichen vermeint, zur bloßen Beurtheilung und Vermahrung des reinen Berftandes vor fophiftischem Blendwerke herabzuseten.

Der

89

## Transscendentalen Logik Erste Abtheilung.

## Die Transscendentale Analytik.

Diese Analytik ist die Zergliederung unseres gesammten Erkenntnisses a priori in die Elemente der reinen Verstandeserkenntniß. Es kommt hiebei auf folgende Stude an: 1. Daß die Begriffe reine und nicht empirische Begriffe seien. 2. Daß sie nicht zur Anschauung und zur Sinnlichkeit, sondern zum Denken und Verstande gehören. 3. Daß fie Elementarbegriffe 10 feien und von den abgeleiteten oder daraus zusammengesetzten wohl unterschieden werden. 4. Daß ihre Tafel vollftandig fei, und fie das gange Feld des reinen Berftandes ganglich ausfüllen. Run kann diese Vollständigkeit einer Wiffenschaft nicht auf den Überschlag eines bloß durch Versuche zu Stande gebrachten Aggregats mit Zuverlässigkeit angenommen werden; 15 daher ift fie nur vermittelft einer Idee des Gangen der Berftandes= erkenntniß a priori und durch die daraus bestimmte Abtheilung der Begriffe, welche sie ausmachen, mithin nur burch ihren Bufammenhang in einem Syftem möglich. Der reine Berftand sondert fich nicht allein von allem Empirischen, sondern fogar von aller Sinnlichkeit völlig aus. 20 Er ist also eine für sich selbst beständige, sich selbst gnugsame und durch 90 feine außerlich hinzukommende Zufate zu vermehrende Ginheit. Daher wird der Inbegriff seiner Erkenntniß ein unter einer Idee zu befaffendes und zu bestimmendes System ausmachen, deffen Vollständigkeit und Articulation zugleich einen Probirftein der Richtigkeit und Achtheit aller hin= 25 einpaffenden Erkenntnifftude abgeben kann. Es besteht aber diefer ganze Theil ber transscendentalen Logit aus zwei Buch ern, deren bas eine die Begriffe, bas andere die Grundsate des reinen Berftandes enthält.

Der

Transscendentalen Analytik

Erftes Buch.

30

Die Analytik der Begriffe.

Ich verstehe unter der Analytik der Begriffe nicht die Analysis dersselben oder das gewöhnliche Verfahren in philosophischen Untersuchungen,

Begriffe, die sich darbieten, ihrem Inhalte nach zu zergliedern und zur Deutlichkeit zu bringen, sondern die noch wenig versuchte Zerglie der ung des Verstandesvermögens selbst, um die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erforschen, daß wir sie im Verstande allein, als ihrem Seburtsorte, aussuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analysiren; 5 denn dieses ist das eigenthümliche Geschäfte einer Transscendental-Philossphie; das übrige ist die logische Behandlung der Begriffe in der Philossophie überhaupt. Wir werden also die reinen Begriffe bis zu ihren ersten Keimen und Anlagen im menschlichen Verstande versolgen, in denen sie vorbereitet liegen, bis sie endlich bei Gelegenheit der Ersahrung entwickelt 10 und durch eben denselben Verstand, von den ihnen anhängenden empirisschen Bedingungen befreiet, in ihrer Lauterfeit dargestellt werden.

## Der Analytik der Begriffe Erstes Hauptstück.

15

Von dem Leitfaden der Entdekung aller reinen Verstandesbegriffe.

Wenn man ein Erkenntnißvermögen ins Spiel sett, so thun sich nach den mancherlei Anlässen verschiedene Begriffe hervor, die dieses Vermögen kennbar machen und sich in einem mehr oder weniger aussührlichen Auf= 20 sat sammeln lassen, nachdem die Beobachtung derselben längere Zeit oder mit größerer Scharssinnigkeit angestellt worden. Wo diese Untersuchung werde vollendet sein, läßt sich nach diesem gleichsam mechanischen Verschren niemals mit Sicherheit bestimmen. Auch entdecken sich die Begriffe, die man nur so bei Gelegenheit aufsindet, in keiner Ordnung und systes watischen Einheit, sondern werden zuletzt nur nach Ähnlichkeiten gepaart und nach der Größe ihres Inhalts, von den einsachen an zu den mehr zussammengesetzten, in Reihen gestellt, die nichts weniger als systematisch, obgleich auf gewisse Weise methodisch zu Stande gebracht werden.

Die Transscendentalphilosophie hat den Vortheil, aber auch die Ver= 30 bindlichkeit, ihre Begriffe nach einem Princip aufzusuchen, weil sie aus dem Verstande als absoluter Einheit rein und unvermischt entspringen und daher selbst nach einem Begriffe oder Idec unter sich zusammen=

hängen müssen. Ein solcher Zusammenhang aber giebt eine Regel an die Hand, nach welcher jedem reinen Verstandesbegriff seine Stelle und allen insgesammt ihre Vollständigkeit a priori bestimmt werden kann, welches alles sonst vom Belieben oder vom Zusall abhängen würde.

Des

5

Transscendentalen Leitfadens der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe

Erster Abschnitt.

Von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt.

Der Verstand wurde oben bloß negativ erklärt: durch ein nichtsinn= 10 liches Erkenntnifvermögen. Nun konnen wir unabhangig von ber Sinn= lichkeit keiner Anschauung theilhaftig werden. Also ist ber Berstand kein Bermögen der Anschauung. Es giebt aber außer der Anschauung feine 93 andere Art zu erkennen, als durch Begriffe. Also ist die Erkenntniß eines 15 jeden, wenigstens des menschlichen Verstandes eine Erkenntniß durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern discursiv. Alle Anschauungen als finnlich beruhen auf Affectionen, die Begriffe also auf Functionen. Ich verstehe aber unter Function die Einheit der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen. Begriffe grunden fich also auf 20 der Spontaneitat des Denkens, wie sinnliche Anschauungen auf der Receptivität der Gindrude. Bon diesen Begriffen fann nun der Berftand feinen andern Gebrauch machen, als daß er dadurch urtheilt. Da keine Bor= stellung unmittelbar auf den Gegenstand geht, als bloß die Anschauung, so wird ein Begriff niemals auf einen Gegenstand unmittelbar, sondern 25 auf irgend eine andre Vorstellung von demselben (fie sei Anschauung oder selbst icon Begriff) bezogen. Das Urtheil ift also die mittelbare Erkennt= niß eines Gegenstandes, mithin die Vorstellung einer Vorstellung des= selben. In jedem Urtheil ift ein Begriff, der für viele gilt und unter diesem Vielen auch eine gegebene Vorstellung begreift, welche lettere denn 30 auf den Gegenstand unmittelbar bezogen wird. So bezieht sich z. B. in dem Urtheile: alle Rörper find theilbar, der Begriff des Theilbaren

auf perschiedene andere Beariffe; unter diesen aber wird er hier besonders auf den Begriff des Körpers bezogen, dieser aber auf gewiffe uns vor-94 kommende Erscheinungen. Also werden diese Wegenstande durch ben Beariff der Theilbarkeit mittelbar vorgestellt. Alle Urtheile sind demnach Functionen der Einheit unter unsern Vorstellungen, da nämlich statt einer 5 unmittelbaren Vorstellung eine höhere, die diese und mehrere unter sich begreift, zur Erkenntniß des Gegenstandes gebraucht, und viel mögliche Erkenntnisse baburch in einer zusammengezogen werden. Wir konnen aber alle handlungen des Verstandes auf Urtheile zurudführen, fo daß der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urtheilen vorgestellt 10 werden kann. Denn er ift nach dem obigen ein Vermögen zu benken. Denken ift das Erkenntniß durch Begriffe. Begriffe aber beziehen fich als Prädicate möglicher Urtheile auf irgend eine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande. So bedeutet der Begriff des Körpers etwas, 3. B. Metall, was durch jenen Begriff erkannt werden kann. Er ist also 15 nur dadurch Begriff, daß unter ihm andere Vorstellungen enthalten find. vermittelst deren er sich auf Gegenstände beziehen kann. Er ift also bas Pradicat zu einem möglichen Urtheile, z. B. ein jedes Metall ist ein Körper. Die Functionen des Verstandes können also insgesammt ge= funden werden, wenn man die Functionen der Einheit in den Urtheilen 20 vollständig darstellen kann. Daß dies aber sich ganz wohl bewerkstelligen lasse, wird der folgende Abschnitt vor Augen stellen.

95 Des

Leitfadens der Entdedung aller reinen Berstandesbegriffe Zweiter Abschnitt.

25

§ 9.

Bon der logischen Function des Verftandes in Urtheilen.

Wenn wir von allem Inhalte eines Urtheils überhaupt abstrahiren und nur auf die bloße Verstandesform darin Acht geben, so sinden wir, daß die Function des Denkens in demselben unter vier Titel gebracht 30 werden könne, deren jeder drei Momente unter sich enthält. Sie können füglich in folgender Tafel vorgestellt werden.

1.

Quantität der Urtheile.

Allgemeine Besondere Einzelne

2.

5

10

15

Dualität. Bejahende Verneinende Unendliche 3.

Relation. Kategorische Hypothetische Disjunctive

4.

Modalität. Problematische Affertorische Apodiktische

Da diese Eintheilung in einigen, obgleich nicht wesentlichen Stücken 96 von der gewohnten Technik der Logiker abzuweichen scheint, so werden folgende Verwahrungen wider den besorglichen Mißverstand nicht uns nöthig sein.

1. Die Logiter fagen mit Recht, daß man beim Gebrauch ber Ur= theile in Vernunftschluffen die einzelnen Urtheile gleich ben allgemeinen behandeln könne. Denn eben darum, weil fie gar feinen Umfang haben, fann das Prädicat derselben nicht bloß auf einiges deffen, was unter dem Begriff des Subjects enthalten ift, gezogen, von einigem aber ausge-25 nommen werden. Es gilt also von jenem Begriffe ohne Ausnahme, gleich als wenn berfelbe ein gemeingültiger Begriff mare, ber einen Umfang hatte, von beffen ganzer Bedeutung das Pradicat gelte. Bergleichen wir dagegen ein einzelnes Urtheil mit einem gemeingultigen bloß als Erfenntniß der Größe nach, so verhalt fie sich zu diesem wie Ginheit zur Un-30 endlichkeit und ift also an sich selbst davon wesentlich unterschieden. Also wenn ich ein einzelnes Urtheil (judicium singulare) nicht bloß nach seiner innern Gültigkeit, fondern auch als Erkenntniß überhaupt nach der Größe, die es in Bergleichung mit andern Erkenntniffen hat, schäte, fo ift es aller= bings von gemeingültigen Urtheilen (judicia communia) unterschieden 35 und verdient in einer vollständigen Tafel der Momente des Denkens über97 haupt (obzwar freilich nicht in der bloß auf den Gebrauch der Urtheile untereinander eingeschränkten Logik) eine besondere Stelle.

- 2. Eben so muffen in einer transscendentalen Logit unendliche Ur= theile von bejahenden noch unterschieden werden, wenn sie aleich in der allgemeinen Logik jenen mit Recht beigezählt find und kein besonderes 5 Glied der Eintheilung ausmachen. Diese nämlich abstrahirt von allem Inhalt des Pradicats (ob es gleich verneinend ift) und fieht nur darauf, ob dasselbe dem Subject beigelegt, oder ihm entgegengesett werde. Sene aber betrachtet das Urtheil auch nach dem Werthe oder Suhalt dieser logischen Bejahung vermittelft eines bloß verneinenden Prädicats, und 10 was diese in Ansehung des gesammten Erkenntnisses für einen Gewinn verschafft. Hatte ich von der Seele gesagt, sie ift nicht fterblich, so hatte ich durch ein verneinendes Urtheil wenigstens einen Irrthum abgehalten. Nun habe ich durch den Sat: die Seele ift nichtsterblich, zwar der logischen Form nach wirklich bejaht, indem ich die Seele in den unbeschränkten Um= 15 fang der nichtsterbenden Wesen setze. Weil nun von dem ganzen Umfange möglicher Wesen das Sterbliche einen Theil enthält, das Nichtsterbliche aber den andern, so ift durch meinen Sat nichts anders gefagt, als baß die Seele eines von der unendlichen Menge Dinge fei, die übrig bleiben, wenn ich das Sterbliche insgesammt wegnehme. Dadurch aber wird nur 20 die unendliche Sphäre alles Möglichen in fo weit beschränkt, daß das 98 Sterbliche davon abgetrennt und in dem übrigen Raum ihres Umfangs die Seele gesett wird. Diefer Raum bleibt aber bei diefer Ausnahme noch immer unendlich, und konnen noch mehrere Theile deffelben meggenommen werden, ohne daß darum der Begriff von der Seele im mindeften 25 wächft und bejahend beftimmt wird. Diese unendliche Urtheile also in Un= sehung des logischen Umfanges sind wirklich bloß beschränkend in An= sehung des Inhalts der Erkenntniß überhaupt, und in so fern muffen sie in der transscendentalen Tafel aller Momente des Denkens in den Ur= theilen nicht übergangen werden, weil die hierbei ausgeübte Function 30 des Verstandes vielleicht in dem Felde seiner reinen Erkenntniß a priori wichtig sein kann.
  - 3. Alle Verhältnisse des Denkens in Urtheilen sind die a) des Prädicats zum Subject, b) des Grundes zur Folge, c) der eingetheilten Erkenntniß und der gesammleten Glieder der Eintheilung unter einander. 35
    In der ersteren Art der Urtheile sind nur zwei Begriffe, in der zweiten
    zwei Urtheile, in der dritten mehrere Urtheile im Verhältniß gegen ein-

ander betrachtet. Der hypothetische Sat: wenn eine vollkommene Ge= rechtigkeit da ist, so wird der beharrlich Bose bestraft, enthält eigentlich das Verhältniß zweier Sage: es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da, und: der beharrlich Bofe wird bestraft. Db beide diefer Sate an fich mahr 5 sind, bleibt hier unausgemacht. Es ist nur die Consequenz, die durch dieses Urtheil gedacht wird. Endlich enthält das disjunctive Urtheil ein 99 Berhältniß zweier ober mehrerer Sabe gegen einander, aber nicht ber Abfolge, sondern der logischen Entgegeusehung, fofern die Sphare des einen die des andern ausschließt, aber doch zugleich der Gemeinschaft, in sofern 10 fie zusammen die Sphare der eigentlichen Erkenntniß ausfüllen, also ein Verhältniß der Theile der Sphare eines Erkenntnisses, da die Sphare eines jeden Theils ein Erganzungsstück ber Sphare bes andern zu bem ganzen Inbegriff ber eingetheilten Erkenntniß ift; z. E. die Welt ift ent= weder durch einen blinden Bufall ba, oder durch innre Rothwendigkeit, 15 ober durch eine außere Ursache. Jeder dieser Sate nimmt einen Theil der Sphare bes möglichen Erkenntnisses über das Dasein einer Welt überhaupt ein, alle zusammen die ganze Sphäre. Das Erkenntniß aus einer dieser Spharen wegnehmen, heißt, fie in eine ber übrigen segen, und da= gegen sie in eine Sphare setzen, heißt, sie aus den übrigen wegnehmen. 20 Es ist also in einem disjunctiven Artheile eine gewisse Gemeinschaft der Erkenntniffe, die darin besteht, daß sie sich wechselseitig einander auß= schließen, aber baburch boch im Ganzen die mahre Erkenntniß bestimmen, indem sie zusammengenommen den ganzen Inhalt einer einzigen gege= benen Erkenntniß ausmachen. Und dieses ist es auch nur, was ich des 25 Folgenden wegen hiebei anzumerken nöthig finde.

4. Die Modalität der Urtheile ist eine ganz besondere Function dersselben, die das Unterscheidende an sich hat, daß sie nichts zum Inhalte 100 des Urtheils beiträgt (denn außer Größe, Qualität und Verhältniß ist nichts mehr, was den Inhalt eines Urtheils ausmachte), sondern nur den Werth der Copula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht. Problematische Urtheile sind solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt; assertorische, da es als wirklich (wahr) betrachtet wird; apodiktische, in denen man es als nothwendig ansieht.\*) So sind die beiden Urtheile, deren Verhältniß

<sup>\*)</sup> Gleich als wenn das Denken im ersten Fall eine Function des Verstandes, im zweiten der Urtheilskraft, im dritten der Vernunft wäre. Eine Bemerkung, die erst in der Folge ihre Aufklärung erwartet.

das hypothetische Urtheil ausmacht (antec. und consegu.), imaleichen in deren Wechselwirkung das disjunctive besteht (Blieder der Eintheilung). insgesammt nur problematisch. In dem obigen Beispiel wird der Sat: es ist eine vollkommene Gerechtigkeit da, nicht affertorisch gesagt, sondern nur als ein beliebiges Urtheil, wovon es möglich ift, daß jemand es an- 5 nehme, gedacht; und nur die Confequenz ift affertorisch. Daber können folde Urtheile auch offenbar falfch fein und doch, problematisch genommen, Bedingungen der Erkenntniß der Wahrheit sein. So ist das Urtheil: die Welt ift burch blinden Zufall da, in dem disjunctiven Urtheil nur von problematischer Bedeutung, nämlich daß jemand diesen Sat etwa auf 10 101 einen Augenblick annehmen moge, und dient doch (wie die Verzeichnung des falschen Weges unter der Bahl aller derer, die man nehmen kann), ben mahren zu finden. Der problematische Sat ift also derjenige, der nur logische Möglichkeit (die nicht objectiv ist) ausdrückt, d. i. eine freie Wahl einen folden Sat gelten zu laffen, eine bloß willfürliche Aufnehmung 15 besselben in den Verstand. Der affertorische fagt von logischer Wirklichkeit ober Wahrheit, wie etwa in einem hnpothetischen Vernunftschluß das Antecedens im Obersate problematisch, im Untersate affertorisch por= tommt, und zeigt an, daß der Sat mit dem Verftande nach deffen Gefetzen schon verbunden sei. Der apodiktische Sat denkt sich den affertorischen 20 burch diese Gesete des Verstandes selbst bestimmt und daher a priori behauptend und drudt auf solche Weise logische Nothwendigkeit aus. Weil nun hier alles fich gradweise dem Verstande einverleibt, fo daß man qu= vor etwas problematisch urtheilt, darauf auch wohl es affertorisch als wahr annimmt, endlich als unzertrennlich mit dem Verstande verbunden. d. i. 25 als nothwendig und apodittisch, behauptet, so kann man diese drei Kunctionen der Modalität auch so viel Momente des Denkens überhaupt nennen.

102

Des

Leitfadens der Entdeckung aller reinen Verstande sbegriffe Dritter Abschnitt.

30

§ 10.

Von den reinen Verstandesbegriff en oder Kategorien.

Die allgemeine Logik abstrahirt, wie mehrmals schon gesagt worden, von allem Inhalt der Erkenntniß und erwartet, daß ihr anderwärts, wo-

her es auch sei, Vorstellungen gegeben werden, um diese zuerst in Begriffe zu verwandeln, welches analytisch zugeht. Dagegen hat die transscendenstale Logik ein Mannigsaltiges der Sinnlichkeit a priori vor sich liegen, welches die transscendentale Üsthetik ihr darbietet, um zu den reinen Verstandesbegriffen einen Stoff zu geben, ohne den sie ohne allen Inhalt, mithin völlig leer sein würde. Raum und Zeit enthalten nun ein Mannigsaltiges der reinen Anschauung a priori, gehören aber gleichwohl zu den Bedingungen der Receptivität unseres Gemüths, unter denen es allein Vorstellungen von Gegenständen empfangen kann, die mithin auch den Begriff derselben jederzeit afficiren müssen. Allein die Spontaneität unseres Denkens erfordert es, daß dieses Mannigsaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegangen, aufgenommen und verdunden werde, um daraus eine Erskenntniß zu machen. Diese Handlung nenne ich Synthesis.

Is die Handlung, verschiedene Vorstellungen zu einander hinzuzuthun und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntniß zu begreifen. Eine solche Synthesis ist rein, wenn das Mannigfaltige nicht empirisch, sondern a priori gegeben ist (wie das im Raum und der Zeit). Vor aller Analysis unserer Vorstellungen müssen diese zuvor gegeben sein, und es können keine Bezosische dem Inhalte nach analytisch entspringen. Die Synthesis eines Mannigfaltigen aber (es sei empirisch oder a priori gegeben) bringt zuerst eine Erkenntniß hervor, die zwar ansänglich noch roh und verworren sein kann und also der Analysis bedarf; allein die Synthesis ist doch dasjenige, was eigentlich die Elemente zu Erkenntnissen sammlet und zu einem gewissen Inhalte vereinigt; sie ist also das erste, worauf wir Acht zu geben haben, wenn wir über den ersten Ursprung unserer Erkenntniß urtheilen mollen.

Die Synthesis überhaupt ist, wie wir künftig sehen werden, die bloße Wirkung der Einbildungskraft, einer blinden, obgleich unentbehrlichen Function der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntniß haben würden, der wir uns aber selten nur einmal bewußt sind. Allein diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Function, die dem Berstande zukommt, und wodurch er uns allererst die Erkenntniß in eigentslicher Bedeutung verschafft.

35

Die reine Synthesis, allgemein vorgestellt, giebt nun den 104 reinen Verstandesbegriff. Ich verstehe aber unter dieser Synthesis diezienige, welche auf einem Grunde der synthetischen Einheit a priori beruht:

105

so ist unser Bahlen (vornehmlich ift es in größeren Bahlen merklicher) eine Synthesis nach Beariffen, weil fie nach einem gemeinschaftlichen Grunde der Einheit geschieht (&. G. der Dekadik). Unter diesem Begriffe wird also die Einheit in der Snuthesis des Manniafaltigen nothwendig.

Analytisch werden verschiedene Vorstellungen unter einen Begriff 5 gebracht (ein Geschäfte, wovon die allgemeine Logik handelt). Aber nicht die Vorstellungen, sondern die reine Synthefis der Vorstellungen auf Begriffe zu bringen, lehrt die transsc. Logik. Das erste, was uns zum Behuf der Erkenntniß aller Gegenstände a priori gegeben sein muß, ist das Manuiafaltige der reinen Anschauung; die Synthesis dieses 10 Mannigfaltigen durch die Einbildungsfraft ift das zweite, giebt aber noch feine Erkenntniß. Die Begriffe, welche diefer reinen Synthefis Einheit geben und lediglich in der Vorstellung dieser nothwendigen synthetischen Einheit bestehen, thun das dritte zum Erkenutnisse eines vorkommenden Gegenstandes und beruhen auf dem Verstande. 15

Dieselbe Function, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urtheile Einheit giebt, die giebt auch der bloken Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Unschauung Ginheit, welche, allgemein ausge= drudt, der reine Verstandesbegriff heißt. Derfelbe Verstand also und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in Begriffen vermittelft 20 ber analytischen Einheit die logische Form eines Urtheils zu Stande brachte, bringt auch vermittelst der synthetischen Ginheit des Mannig= faltigen in der Anschauung überhaupt in seine Vorstellungen einen trans= scendentalen Inhalt, weswegen sie reine Verstandesbegriffe beißen, die a priori auf Objecte gehen, welches die allgemeine Logik nicht leisten kann. 25

Auf folche Weise entspringen gerade so viel reine Verstandesbegriffe welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt gehen, als es in der vorigen Tafel logische Functionen in allen möglichen Urtheilen gab: denn der Verstand ift durch gedachte Functionen völlig erschöpft und sein Vermögen dadurch ganglich ausgemessen. Wir wollen diese Begriffe nach 30 dem Aristoteles Rategorien neunen, indem unfre Absicht uranfänglich mit der seinigen zwar einerlei ift, ob sie sich gleich davon in der Ausführung gar fehr entfernt.

Tafel der Kategorien.

106

1.

## Der Quantität:

Einheit Vielheit Allheit.

2.

5

10

15

20

3.

#### Der Qualität:

Realität Regation Limitation.

## Der Relation:

der Juhärenz und Subsistenz (substantia et accidens)
der Causalität und Dependenz
(Ursache und Wirkung)
der Gemeinschaft (Wechselwirkung
zwischen dem Handeln=
den und Leidenden).

4.

#### Der Modalität:

Möglichkeit — Unmöglichkeit Dasein — Nichtsein Nothwendigkeit — Zufälligkeit.

Dieses ist nun die Verzeichnung aller ursprünglich reinen Begriffe der Synthesis, die der Verstand a priori in sich enthält, und um deren willen er auch nur ein reiner Verstand ist, indem er durch sie allein etwas bei dem Mannigsaltigen der Anschauung verstehen, d. i. ein Object der= selben denken kann. Diese Eintheilung ist systematisch aus einem gemein= schaftlichen Princip, nämlich dem Vermögen zu urtheilen (welches eben so viel ist, als das Vermögen zu denken) erzeugt und nicht rhapsodistisch aus einer auf gut Glück unternommenen Aufsuchung reiner Begriffe entstanden, von deren Vollzähligkeit man niemals gewiß sein kann, da sie 107 nur durch Induction geschlossen wird, ohne zu gedenken, daß man noch auf die letztere Art niemals einsieht, warum denn gerade diese und nicht andre Begriffe dem reinen Verstande beiwohnen. Es war ein eines scharssinnigen Mannes würdiger Anschlag des Aristoteles, diese Grundsbegriffe auszusuchen. Da er aber kein Principinun hatte, so raffte er sie aus, wie sie ihm ausstießen, und trieb deren zucrst zehn auf, die er Kates

gorien (Prädicamente) nannte. In der Folge glaubte er noch ihrer fünfe aufgefunden zu haben, die er unter dem Namen der Postprädicamente hinzusügte. Allein seine Tafel blieb noch immer mangelhaft. Außerdem sinden sich auch einige modi der reinen Sinnlichkeit darunter (quando, ubi, situs, imgleichen prius, simul), auch ein empirischer (motus), die in dieses Stammregister des Verstandes gar nicht gehören, oder es sind auch die abgeleiteten Begriffe mit unter die Urbegriffe gezählt (actio, passio), und an einigen der letztern fehlt es gänzlich.

Um der lettern willen ist also noch zu bemerken: daß die Kategorien, als die wahren Stammbegriffe des reinen Verstandes, auch ihre eben 10 so reine abgeleitete Begriffe haben, die in einem vollständigen System der Transscendental-Philosophie keinesweges übergangen werden können, mit deren bloßer Erwähnung aber ich in einem bloß kritischen Versuch zu-

frieden fein fann.

Es sei mir erlaubt, diese reine, aber abgeleitete Verstandesbegriffe 15 108 die Pradicabilien des reinen Berftandes (im Gegenfat der Bradica= mente) zu nennen. Wenn man die ursprüngliche und primitive Begriffe hat, so laffen fich die abgeleiteten und subalternen leicht hinzufügen und der Stammbaum des reinen Verstandes völlig ausmalen. Da es mir hier nicht um die Vollständigkeit des Systems, sondern nur der Principien 20 zu einem Spftem zu thun ift, fo verfpare ich biese Erganzung auf eine andere Beschäftigung. Man fann aber diese Absicht ziemlich erreichen, wenn man die ontologischen Lehrbücher zur Hand nimmt und z. B. der Rategorie der Causalität die Pradicabilien der Kraft, der Handlung, des Leidens, der der Gemeinschaft die der Gegenwart, des Widerstandes, den 25 Pradicamenten der Modalität die des Entstehens, Bergehens, der Beränderung u. f. w. unterordnet. Die Kategorien, mit den modis der reinen Sinnlichkeit oder auch unter einander verbunden, geben eine große Menge abgeleiteter Begriffe a priori, die zu bemerken und wo möglich bis zur Vollständigkeit zu verzeichnen eine nühliche und nicht unangenehme, hier 30 aber entbehrliche Bemühung sein würde.

Der Definitionen dieser Kategorien überhebe ich mich in dieser Abshandlung gestissentlich, ob ich gleich im Besitz derselben sein möchte. Ich werde diese Begriffe in der Folge bis auf den Grad zergliedern, welcher in Beziehung auf die Methodenlehre, die ich bearbeite, hinreichend ist. 35 In einem System der reinen Bernunft würde man sie mit Recht von mir fordern können: aber hier würden sie nur den Hauptpunct der Unters

fuchung aus den Augen bringen, indem sie Zweifel und Angriffe erregten, die man, ohne der wesentlichen Absicht etwas zu entziehen, gar wohl auf eine andre Beschäftigung verweisen kann. Indessen leuchtet doch aus dem wenigen, was ich hievon angeführt habe, deutlich hervor, daß ein volls ständiges Wörterbuch mit allen dazu erforderlichen Erklärungen nicht allein möglich, sondern auch leicht sei zu Stande zu bringen. Die Fächer sind einmal da; es ist nur nöthig, sie ausznfüllen, und eine systematische Topik, wie die gegenwärtige, läßt nicht leicht die Stelle versehlen, dahin ein jeder Begriff eigenthümlich gehört, und zugleich diesenige leicht bes merken, die noch leer ist.

#### § 11.1)

Über diese Tafel der Kategorien lassen sich artige Betrachtungen ansstellen, die vielleicht erhebliche Folgen in Ansehung der wissenschaftlichen Form aller Vernunfterkenntnisse haben könnten. Denn daß diese Tasel im theoretischen Theile der Philosophie ungemein dienlich, ja unentbehrlich sei, den Plan zum Ganzen einer Wissenschaft, so fern sie auf Bezgriffen a priori beruht, vollständig zu entwersen und sie systematisch nach bestimmten Principien abzutheilen: erhellt schon von selbst daraus, daß gedachte Tasel alle Elementarbegriffe des Verstandes vollständig, ja selbst die Form eines Systems derselben im menschlichen Verstande entz 110 hält, folglich auf alle Momente einer vorhabenden speculativen Wissenzschaft, ja sogar ihre Ordnung Anweisung giebt, wie ich denn auch davon anderwärts\*) eine Probe gegeben habe. Hier sind nun einige dieser Anzwerkungen.

Die erste ist: daß sich diese Tasel, welche vier Classen von Versstandesbegriffen enthält, zuerst in zwei Abtheilungen zerfällen lasse, deren erstere auf Gegenstände der Anschauung (der reinen sowohl als empirischen), die zweite aber auf die Existenz dieser Gegenstände (entweder in

Beziehung auf einander oder auf den Verstand) gerichtet sind.

Die erste Classe würde ich die der mathematischen, die zweite der dynamischen Kategorien nennen. Die erste Classe hat, wie man sieht, keine Correlate, die allein in der zweiten Classe angetroffen werden.

25

<sup>\*)</sup> Metaphys. Anfangsgr. der Naturwissensch.

<sup>1)</sup> Der § 11 ist ein Zusatz von A2.

Dieser Unterschied muß doch einen Grund in der Natur des Verstandes haben.

2te Anmerk. Daß allerwärts eine gleiche Zahl der Kategorien jeder Classe, nämlich drei, sind, welches eben sowohl zum Nachdenken auffordert, da sonst alle Eintheilung a priori durch Begriffe Dichotomie sein muß. 5 Dazu kommt aber noch, daß die dritte Kategorie allenthalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten ihrer Classe entspringt.

So ist die Allheit (Totalität) nichts anders als die Vielheit, als 111 Einheit betrachtet, die Ginschränkung nichts anders als Realitat, mit Regation verbunden, die Gemeinschaft ift die Causalität einer Substanz 10 in Bestimmung ber andern wechselseitig, endlich die Rothwendigkeit nichts anders als die Existenz, die durch die Möglichkeit selbst gegeben ift. Man denke aber ja nicht, daß darum die dritte Categorie ein bloß abgeleiteter und fein Stammbegriff des reinen Berftandes fei. Denn die Berbindung der ersten und zweiten, um den dritten Begriff hervorzu= 15 bringen, erfordert einen besonderen Actus des Verstandes, der nicht mit dem einerlei ist, der beim ersten und zweiten ausgenbt wird. So ift der Begriff einer Bahl (die zur Kategorie der Allheit gehört) nicht immer möglich, wo die Begriffe der Menge und der Ginheit find (3. B. in der Vorftellung des Unendlichen), oder baraus, daß ich den Begriff einer Ur= 20 fache und ben einer Substang beide verbinde, noch nicht sofort der Gin= fluß, d. i. wie eine Substanz Urfache von etwas in einer anderen Substang werden konne, zu verstehen. Daraus erhellt, daß dazu ein besonderer Actus des Verstandes erforderlich sei, und so bei den übrigen.

3te Anmerk. Von einer einzigen Kategorie, nämlich der der Ge= 25 meinschaft, die unter dem dritten Titel befindlich ist, ist die Überein= stimmung mit der in der Tafel der logischen Functionen ihm correspon= 112 direnden Form eines disjunctiven Urtheils nicht so in die Augen fallend, als bei den übrigen.

Um sich dieser Übereinstimmung zu versichern, muß man bemerken: 30 daß in allen disjunctiven Urtheilen die Sphäre (die Menge alles dessen, was unter ihm enthalten ist) als ein Ganzes in Theile (die untergeordeneten Begriffe) getheilt vorgestellt wird, und, weil einer nicht unter dem andern enthalten sein kann, sie als einander coordinirt, nicht subsordinirt, so daß sie einander nicht einseitig wie in einer Reihe, 35 sondern wechselseitig als in einem Aggregat bestimmen (wenn ein

Glied der Eintheilung gesetzt wird, alle übrige ausgeschlossen werden und

fo umgefehrt), gedacht werden.

Nun wird eine ahnliche Berknüpfung in einem Ganzen der Dinge gedacht, da nicht eines als Wirkung dem andern als Ursache seines Da= 5 seins untergeordnet, sondern zugleich und wechselseitig als Urfache in Ansehung der Bestimmung der andern beigeordnet wird (3. B. in einem Rörper, deffen Theile einander wechselseitig ziehen und auch widerstehen); welches eine ganz andere Art der Berknüpfung ift, als die, fo im blogen Berhältniß der Ursache zur Wirkung (des Grundes zur Folge) angetroffen 10 wird, in welchem die Folge nicht wechselseitig wiederum den Grund beftimmt und darum mit diesem (wie der Weltschöpfer mit der Welt) nicht ein Ganzes ausmacht. Daffelbe Verfahren des Verftandes, wenn er fich Die Sphare eines eingetheilten Begriffs vorftellt, beobachtet er auch, wenn 113 er ein Ding als theilbar denkt; und wie die Glieder der Eintheilung im 15 erfteren einander ausschließen und doch in einer Sphare verbunden find, jo ftellt er fich die Theile des letteren als folche, deren Eriftenz (als Substanzen) jedem auch ausschließlich von den übrigen zukommt, doch als in einem Ganzen verbunden vor.

## § 12.1)

Es findet fich aber in der Transscendentalphilosophie der Alten noch 20 ein Hauptstud vor, welches reine Verstandesbegriffe enthält, die, ob fie gleich nicht unter die Rategorien gezählt werden, bennoch nach ihnen als Begriffe a priori von Gegenftanden gelten follten, in welchem Falle fie aber die Bahl der Kategorien vermehren murden, welches nicht fein fann. 25 Diese trägt der unter den Scholaftikern so berufene Sat vor: quodlibet ens est unum, verum, bonum. Db nun zwar der Bebrauch diefes Princips in Absicht auf die Folgerungen (die lauter tautologische Sätze gaben) fehr kummerlich ausfiel, fo bag man es auch in neueren Zeiten beinahe nur ehrenhalber in der Metaphyfit aufzustellen pflegt, so verdient boch ein 30 Gedanke, der sich so lange Zeit erhalten hat, so leer er auch zu sein scheint, immer eine Untersuchung seines Ursprungs und berechtigt zur Vermuthung, daß er in irgend einer Verftandesregel feinen Grund habe, der nur, wie es oft geschieht, falich gedolmetscht worden. Diese vermeintlich transscen= dentale Pradicate der Dinge find nichts anders als logische Erforder= 114

35

<sup>1)</sup> Der § 12 ist ein Zusatz von A2. Kant's Schriften. Werke. III.

niffe und Rriterien aller Erkenntnig der Dinge überhaupt und legen ihr die Rategorien der Quantität, nämlich der Ginheit, Bielheit und Allheit, zum Grunde, nur daß fie diese, welche eigentlich material, als gur Möglichkeit der Dinge felbst gehörig, genommen werden mußten, in ber That nur in formaler Bedeutung, als zur logischen Forderung in Un= 3 sehung jeder Erkenntniß gehörig, brauchten und doch diese Kriterien des Denkens unbehutsamer Beise zu Eigenschaften ber Dinge an fich selbst machten. Bu jedem Erkenntniffe eines Objects ift nämlich Ginheit bes Begriffs, welche man qualitative Ginheit nennen fann, fo fern barunter nur die Einheit der Zusammenfassung des Mannigfaltigen der Er= 10 tenntnisse gedacht wird, wie etwa die Einheit des Thema in einem Schaufpiel, einer Rede, einer Kabel. Zweitens Bahrheit in Unsehung der Folgen. Je mehr mahre Folgen aus einem gegebenen Begriffe, besto mehr Rennzeichen feiner objectiven Realitat. Dieses konnte man die qualita= tive Vielheit der Merkmale, die zu einem Begriffe als einem gemeinschaft= 15 lichen Grunde gehören (nicht in ihm als Größe gedacht werden), nennen. Endlich drittens Vollkommenheit, die darin besteht, daß umgekehrt diese Bielheit zusammen auf die Einheit des Begriffes zurüchführt und zu diefem und keinem anderen völlig zusammenstimmt, welches man die quali= 115 tative Bollständigkeit (Totalität) nennen kann. Woraus erhellt, daß 20 diese logische Kriterien der Möglichkeit der Erkenntniß überhaupt die drei Rategorien der Größe, in denen die Einheit in der Erzeugung des Quan= tum durchgangig gleichartig angenommen werden muß, hier nur in Abficht auf die Berknupfung auch ungleichartiger Erkenntnigftude in einem Bewußtsein durch die Qualität eines Erkenntnisses als Princips 25 verwandeln. So ist das Kriterium der Möglichkeit eines Begriffs (nicht des Objects derfelben) die Definition, in der die Ginheit des Begriffs, die Wahrheit alles beffen, mas zunachft aus ihm abgeleitet werden mag, endlich die Vollständigkeit dessen, mas aus ihm gezogen worden, zur Herstellung des ganzen Begriffs das Erforderliche besselben ausmacht; 30 oder so ist auch das Kriterium einer Sypothese die Verständlichkeit des angenommenen Erklärungsgrundes oder deffen Ginheit (ohne Sulfshupothese), die Bahrheit (Übereinstimmung unter sich selbst und mit der Erfahrung) der daraus abzuleitenden Folgen und endlich die Vollständigkeit des Erklärungsgrundes zu ihnen, die auf nichts mehr 85 noch weniger zurüdweisen, als in der Sypothese angenommen worden, und das, was a priori synthetisch gedacht war, a posteriori analytisch

wieder liefern und dazu zusammenstimmen. — Also wird durch die Bezgriffe von Einheit, Wahrheit und Vollkommenheit die transscendentale Tafel der Kategorien gar nicht, als wäre sie etwa mangelhaft, ergänzt, sondern nur, indem das Verhältniß dieser Begriffe auf Objecte gänzlich 1165 bei Seite geseht wird, das Versahren mit ihnen unter allgemeine logische Regeln der Übereinstimmung der Erkenntniß mit sich selbst gebracht.

Der Analytik der Begriffe Zweites Hauptstück.

Von der Deduction der reinen Verstandesbegriffe. Erster Abschnitt.

10

§ 13.

Von den Principien einer transscendentalen Deduction überhaupt.

Die Rechtslehrer, wenn fie von Befugniffen und Anmagungen reden, 15 unterscheiden in einem Rechtshandel die Frage über das, mas Rechtens ist (quid iuris), von der, die die Thatsache angeht (quid facti), und indem fie von beiden Beweis fordern, fo nennen fie den erftern, der die Befugniß oder auch den Rechtsanspruch darthun foll, die Deduction. 20 dienen uns einer Menge empirischer Begriffe ohne jemandes Widerrede und halten uns auch ohne Deduction berechtigt, ihnen einen Sinn und eingebildete Bedeutung zuzueignen, weil wir jederzeit die Erfahrung bei der Hand haben, ihre objective Realität zu beweisen. Es giebt indeffen 117 auch usurpirte Begriffe, wie etwa Glud, Schidfal, die zwar mit fast 25 allgemeiner Nachsicht herumlaufen, aber doch bisweilen durch die Frage: quid iuris, in Anspruch genommen werden; da man alsdann wegen ber Deduction derfelben in nicht geringe Berlegenheit gerath, indem man feinen deutlichen Rechtsgrund weder aus der Erfahrung, noch der Bernunft anführen kann, dadurch die Befugniß ihres Gebrauchs beutlich würde. 30

Unter den mancherlei Begriffen aber, die das sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntniß ausmachen, giebt es einige, die auch zum reinen Gebrauch a priori (völlig unabhängig von aller Erfahrung) be-

7\*

ftimmt find, und dieser ihre Befugniß bedarf jederzeit einer Deduction: weil zu der Rechtmäßigkeit eines solchen Gebrauchs Beweise aus der Erfahrung nicht hinreichend find, man aber doch wiffen muß, wie diese Begriffe fich auf Objecte beziehen konnen, die fie doch aus feiner Erfahrung hernehmen. Ich nenne daher die Erklarung der Art, wie fich Begriffe 5 a priori auf Wegenstande beziehen konnen, die transscendentale Deduction derselben und unterscheide fie von der empirischen Deduction. welche die Art anzeigt, wie ein Begriff durch Erfahrung und Reflexion über dieselbe erworben worden, und daher nicht die Rechtmäßigkeit, fondern das Factum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen.

10

Wir haben jest ichon zweierlei Begriffe von gang verschiedener Art. 118 die doch darin mit einander übereinkommen, daß fie beiderfeits völlia a priori fich auf Gegenstände beziehen, nämlich die Begriffe des Raumes und der Zeit als Formen der Sinnlichkeit und die Rategorien als Begriffe bes Verftandes. Von ihnen eine empirische Deduction versuchen wollen, 15 murde gang vergebliche Arbeit fein, weil eben darin das Unterscheidende ihrer Natur liegt, daß fie fich auf ihre Begenftande beziehen, ohne etwas zu deren Vorstellung aus der Erfahrung entlehnt zu haben. eine Deduction derselben nothig ist, so wird sie jederzeit transscendental fein muffen. 20

Indessen kann man von diesen Begriffen, wie von allem Erkenntnig, wo nicht das Principium ihrer Möglichkeit, doch die Gelegenheitsursachen ihrer Erzeugung in der Erfahrung auffuchen; wo alsdann die Eindrücke ber Sinne den erften Unlag geben, die ganze Erkenntniffraft in Unsehung ihrer zu eröffnen und Erfahrung zu Stande zu bringen, die zwei fehr un= 25 gleichartige Elemente enthält, nämlich eine Materie zur Erfenntniß aus ben Sinnen und eine gemiffe Form, fie ju ordnen, aus dem innern Quell des reinen Auschauens und Denkens, die bei Gelegenheit der ersteren zuerst in Ausübung gebracht werden und Begriffe hervorbringen. solches Nachspuren der erften Bestrebungen unserer Erkenntnißfraft, um 30 119 von einzelnen Wahrnehmungen zu allgemeinen Begriffen zu fteigen, hat ohne Zweifel feinen großen Nugen, und man hat es dem berühmten Locke zu verdanken, daß er dazu zuerst den Weg eröffnet hat. Allein eine Deduction ber reinen Begriffe a priori kommt dadurch niemals zu Stande, benn sie liegt ganz und gar nicht auf diesem Wege, weil in Ansehung 35 ihres fünftigen Gebrauchs, der von der Erfahrung ganglich unabhängig fein foll, fie einen gang andern Geburtsbrief, als ben der Abstammung

von Erfahrungen muffen aufzuzeigen haben. Diefe versuchte physiologische Ableitung, die eigentlich gar nicht Deduction heißen kann, weil fie eine quaestionem facti betrifft, will ich daber die Erklarung des Befiges einer reinen Erfenntnig nennen. Es ift also flar, daß von diesen 5 allein es eine transscendentale Deduction und keinesweges eine empirische geben konne, und daß lettere in Ansehung der reinen Begriffe a priori nichts als eitele Versuche find, womit fich nur berjenige beschäftigen fann, welcher die gang eigenthumliche Ratur diefer Erkenntniffe nicht beariffen hat.

Db nun aber gleich die einzige Art einer möglichen Deduction der reinen Erkenntniß a priori, namlich die auf dem transscendentalen Bege, eingeräumt wird, so erhellt dadurch doch eben nicht, daß fie so unumgang= lich nothwendig fei. Wir haben oben die Begriffe des Raumes und der Beit vermittelft einer transscendentalen Deduction au ihren Quellen ver= 15 folgt und ihre objective Gultigkeit a priori erklärt und bestimmt. Gleich= 120 wohl geht die Geometrie ihren fichern Schritt durch lauter Erkenntniffe a priori, ohne daß fie fich wegen der reinen und gesetzmäßigen Abkunft ihres Grundbegriffs vom Raume von der Philosophie einen Beglaubigungsschein erbitten darf. Allein der Gebrauch des1) Begriffs geht in 20 diefer Wiffenschaft auch nur auf die außere Sinnenwelt, von welcher der Raum die reine Form ihrer Anschauung ift, in welcher also alle geometrische Erkenntniß, weil sie sich auf Anschauung a priori grundet, un= mittelbare Evidenz hat, und die Gegenstande durch die Erkenntniß selbst a priori (der Form nach) in der Anschauung gegeben werden. Dagegen 25 fangt mit den reinen Berftandesbegriffen bas unumgangliche Bedurfnik an, nicht allein von ihnen felbft, sondern auch vom Raum die transscendentale Deduction zu suchen, weil, da fie von Gegenständen nicht durch Pradicate der Anschauung und der Sinnlichkeit, sondern des reinen Denkens a priori reden, fie fich auf Wegenstande ohne alle Bedingungen 30 der Sinnlichkeit allgemein beziehen, und die, da fie nicht auf Erfahrung gegrundet find, auch in der Anschauung a priori kein Object vorzeigen fonnen, worauf fie vor aller Erfahrung ihre Synthefis grundeten, und daher nicht allein wegen der objectiven Bultigfeit und Schranken ihres Gebrauchs Berdacht erregen, fondern auch jenen Begriff bes Raumes 35 zweideutig machen, dadurch daß sie ihn über die Bedingungen der sinn= 121

<sup>1)</sup> A1: biefes.

lichen Anschauung zu gebrauchen geneigt sind, weshalb auch oben von ihm eine transscendentale Deduction von nöthen war. So muß denn der Leser von der unumgänglichen Nothwendigkeit einer solchen transscendentalen Deduction, ehe er einen einzigen Schritt im Felde der reinen Vernunst gethan hat, überzeugt werden, weil er sonst blind versährt und, nachdem ser mannigsaltig umher geirrt hat, doch wieder zu der Unwissenheit zurückschen muß, von der er ausgegangen war. Er muß aber auch die unvermeidliche Schwierigkeit zum voraus deutlich einsehen, damit er nicht über Dunkelheit klage, wo die Sache selbst tief eingehüllt ist, oder über die Wegsräumung der Hindernisse zu früh verdrossen werde, weil es darauf ans 10 kommt, entweder alle Ansprüche zu Einsichten der reinen Vernunst als das beliebteste Teld, nämlich dassenige über die Grenzen aller möglichen Ersahrung hinaus, völlig aufzugeben, oder diese kritische Untersuchung zur Vollkommenheit zu bringen.

Wir haben oben an den Begriffen des Raumes und der Zeit mit 15 leichter Mühe begreiflich machen können, wie diese als Erkenntnisse a priori sich gleichwohl auf Gegenstände nothwendig beziehen müssen und eine synthetische Erkenntniß derselben unabhängig von aller Erfahrung mögelich machten. Denn da nur vermittelst solcher reinen Formen der Sinnelichkeit uns ein Gegenstand erscheinen, d. i. ein Object der empirischen 20 Anschauung sein kann, so sind Raum und Zeit reine Anschauungen, welche 122 die Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände als Erscheinungen a priori enthalten, und die Synthesis in denselben hat objective Gültigkeit.

Die Kategorien des Verstandes dagegen stellen uns gar nicht die Bestingungen vor, unter denen Gegenstände in der Anschauung gegeben 25 werden, mithin können uns allerdings Gegenstände erscheinen, ohne daß sie sich nothwendig auf Functionen des Verstandes beziehen müssen, und dieser also die Bedingungen derselben a priori enthielte. Daher zeigt sich hier eine Schwierigkeit, die wir im Felde der Sinnlichkeit nicht antrasen, wie nämlich subjective Bedingungen des Denkens sollten objective Bültigkeit haben, d. i. Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntniß der Gegenstände abgeben: denn ohne Functionen des Verstandes können allers dings Erscheinungen in der Anschauung gegeben werden. Ich nehme z. B. den Begriff der Ursache, welcher eine besondere Art der Synthesis besoutet, da auf etwas A was ganz Verschiedenes B nach einer Regel gesetzt wird. Es ist a priori nicht klar, warum Erscheinungen etwas dergleichen enthalten sollten (denn Ersahrungen kann man nicht zum Beweise ans

führen, weil die objective Gültigkeit dieses Begriffs a priori muß dargethan werden können); und es ift daher a priori zweifelhaft, ob ein solcher Begriff nicht etwa gar leer sei und überall unter den Erscheinungen keinen Gegenstand antreffe. Denn daß Gegenstände der sinnlichen Unschauung 5 den im Gemuth a priori liegenden formalen Bedingungen der Sinnlich= 123 feit gemäß sein muffen, ift daraus flar, weil fie sonft nicht Gegenstände für uns fein murden; daß fie aber auch überdem den Bedingungen, deren der Verstand zur synthetischen Ginheit des Denkens bedarf, gemäß sein muffen, davon ift die Schluffolge nicht so leicht einzusehen. 10 könnten wohl allenfalls Erscheinungen fo beschaffen sein, daß der Verstand fie den Bedingungen seiner Ginheit gar nicht gemäß fande, und alles fo in Verwirrung lage, daß z. B. in der Reihenfolge der Erscheinungen fich nichts darbote, mas eine Regel der Synthesis an die Hand gabe und also dem Begriffe der Urfache und Wirkung entspräche, fo daß dieser Begriff 15 alfo ganz leer, nichtig und ohne Bedeutung ware. Erscheinungen wurden nichts bestoweniger unserer Unschauung Gegenstande barbieten, benn bie Anschauung bedarf der Functionen des Denkens auf keine Beise.

Gedächte man sich von der Dubsamkeit dieser Untersuchungen da= durch loszuwickeln, daß man sagte: die Erfahrung bote unablaffig Bei-20 fpiele einer folden Regelmäßigkeit der Erscheinungen dar, die genugsam Unlak geben, den Begriff der Ursache davon abzusondern und dadurch augleich die objective Gultigkeit eines solchen Begriffs zu bemahren, so bemerkt man nicht, daß auf diese Beise der Begriff der Urfache gar nicht entspringen fann, sondern daß er entweder völlig a priori im Berftande 25 muffe gegründet sein, oder als ein bloges Hirngespinst ganzlich aufgegeben 124 werden muffe. Denn diefer Begriff erfordert durchaus, daß etwas A von ber Art sei, daß ein anderes B daraus notwendig und nach einer schlechthin allgemeinen Regel folge. Erscheinungen geben gar wohl Fälle an die Hand, aus denen eine Regel möglich ift, nach der etwas ge-30 wöhnlicher maßen geschieht, aber niemals, daß der Erfolg nothwendig fei: daber der Synthefis der Ursache und Wirkung auch eine Dignität an= hangt, die man gar nicht empirisch ausdrücken kann, nämlich daß die Wirfung nicht bloß zu der Urfache hinzu komme, sondern durch dieselbe gelett sei und aus ihr erfolge. Die ftrenge Allgemeinheit der Regel ift 35 auch gar keine Gigenschaft empirischer Regeln, die durch Induction keine andere als comparative Allgemeinheit, d. i. ausgebreitete Brauchbarkeit, bekommen konnen. Nun wurde fich aber der Gebrauch der reinen Ber=

104 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 1. Abth. 1. Buch. 2. Hauptst.

standesbegriffe gänzlich ändern, wenn man sie nur als empirische Pro-

# § 14.

## Übergang

zur transscendentalen Deduction der Rategorien.

Es find nur zwei Falle möglich, unter denen synthetische Vorftellung und ihre Gegenstände zusammentreffen, sich auf einander nothwendiger Beise beziehen und gleichsam einander begegnen können: entweder wenn 125 der Gegenstand die Vorstellung, oder diese den Gegenstand allein möglich macht. Ift das erstere, so ist diese Beziehung nur empirisch, und die Vor= 10 ftellung ist niemals a priori möglich. Und dies ist der Fall mit Erscheinung in Ansehung beffen, was an ihnen zur Empfindung gehört. aber das zweite, weil Vorstellung an fich selbst (denn von deren Causalität vermittelft des Willens ift hier gar nicht die Rede) ihren Gegenstand dem Dasein nach nicht hervorbringt, so ist doch die Vorstellung in Ansehung 15 des Gegenstandes alsdann a priori bestimmend, wenn durch fie allein es möglich ift, etwas als einen Wegenstand zu erkennen. Es find aber zwei Bedingungen, unter denen allein die Erkenntniß eines Gegenstandes möglich ift, erstlich Unschauung, dadurch berfelbe, aber nur als Erscheinung, gegeben wird; zweitens Begriff, badurch ein Gegenstand gedacht 20 wird, der dieser Anschauung entspricht. Es ist aber aus dem obigen flar, daß die erfte Bedingung, nämlich die, unter der allein Gegenstände angeschaut werden können, in der That den Objecten der Form nach a priori im Gemuth zum Grunde liege. Mit dieser formalen Bedingung der Sinnlichkeit stimmen also alle Erscheinungen nothwendig überein, weil sie nur 25 durch dieselbe erscheinen, d. i. empirisch angeschauet und gegeben werden können. Nun fragt es sich, ob nicht auch Begriffe a priori vorausgehen, als Bedingungen, unter benen allein etwas, wenn gleich nicht angeschauet, bennoch als Gegenstand überhaupt gedacht wird; benn alsdann ift alle 126 empirische Erkenntniß der Gegenstände solchen Begriffen nothwendiger 30 Weise gemäß, weil ohne deren Voraussetzung nichts als Object der Er= fahrung möglich ift. Nun enthält aber alle Erfahrung außer ber Unichauung der Sinne, wodurch etwas gegeben wird, noch einen Begriff von einem Gegenstande, der in der Anschauung gegeben wird oder ericheint: demnach werden Begriffe von Gegenständen überhaupt als Be- 85

bingungen a priori aller Erfahrungserkenntniß zum Grunde liegen: folglich wird die objective Gultigkeit der Kategorien als Begriffe a priori barauf beruhen, daß durch fie allein Erfahrung (ber Form bes Denkens nach) möglich sei. Denn alsbann beziehen fie fich nothwendiger Beife 5 und a priori auf Gegenstände der Erfahrung, weil nur vermittelst ihrer überhaupt irgend ein Wegenftand ber Erfahrung gedacht werben fann.

Die transscendentale Deduction aller Begriffe a priori hat also ein Principium, worauf die ganze Nachforschung gerichtet werden muß, nam= lich dieses: daß sie als Bedingungen a priori der Möglichkeit der Er-10 fahrung erkannt werden muffen (es sei der Unschauung, die in ihr ange= troffen wird, ober bes Denkens). Begriffe, die ben objectiven Grund ber Möglichkeit der Erfahrung abgeben, sind eben darum nothwendig. Die Entwickelung ber Erfahrung aber, worin fie angetroffen werben, ift nicht ihre Deduction (sondern Illustration), weil fie dabei doch nur zufällig 15 fein wurden. Ohne biefe ursprungliche Beziehung auf mögliche Erfahrung, 127 in welcher alle Gegenstande ber Erkenntnig vortommen, murbe die Beziehung berfelben auf irgend ein Object gar nicht begriffen werden tonnen.1)

Der berühmte Locke hatte aus Ermangelung diefer Betrachtung, und weil er reine Begriffe des Berftandes in der Erfahrung antraf, fie 20 auch von der Erfahrung abgeleitet und verfuhr doch so inconsequent, daß er damit Bersuche zu Erkenntniffen magte, die weit über alle Erfahrungsgrenze hinausgehen. David Sume erkannte, um das lettere thun zu konnen, sei es nothwendig, daß diese Begriffe ihren Ursprung a priori haben mußten. Da er fich aber gar nicht erklaren fonnte, wie es 25 möglich sei, daß der Verstand Begriffe, die an sich im Verstande nicht verbunden find, doch als im Wegenstande nothwendig verbunden denken muffe, und darauf nicht verfiel, daß vielleicht ber Verftand burch biese Begriffe selbst Urheber ber Erfahrung, worin seine Wegenstande angetroffen werben, fein konne: fo leitete er fie, burch Roth gedrungen, von der Erfahrung ab 30 (nämlich von einer durch öftere Affociation in der Erfahrung entsprungenen subjectiven Nothwendigkeit, welche zulett falschlich fur objectiv gehalten wird, d. i. der Gewohnheit), verfuhr aber hernach fehr confequent barin, bag er es fur unmöglich erklarte, mit biefen Begriffen und ben Grundsagen, die fie veranlaffen, über die Erfahrungsgrenze hinauszu-

<sup>1)</sup> In A1 steht statt der nachstehenden drei Absätze der Absatz: E8 finb aber ... einzusehen trachten (IV 7418-29).

128 gehen. Die empirische Ableitung aber, worauf beide verfielen, läßt sich mit der Wirklichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnisse a priori, die wir haben, nämlich der reinen Mathematik und allgemeinen Natur-wissenschaft, nicht vereinigen, und wird also durch das Factum wider-leat.

Der erste dieser beiden berühmten Männer öffnete der Schwärmerei Thür und Thor, weil die Vernunft, wenn sie einmal Besugnisse auf ihrer Seite hat, sich nicht mehr durch unbestimmte Anpreisungen der Mäßigung in Schranken halten läßt; der zweite ergab sich gänzlich dem Scepticism, da er einmal eine so allgemeine für Vernunft gehaltene Täuschung unseres 10 Erkenutnisvermögens glaubte entdeckt zu haben. — Wir sind jest im Vezgrisse einen Versuch zu machen, ob man nicht die menschlische Vernunft zwischen diesen klippen glücklich durchbringen, ihr bestimmte Grenzen anweisen und dennoch das ganze Feld ihrer zwecknäßigen Thätigsfeit für sie geöffnet erhalten könne.

Borher will ich nur noch die Erklärung der Kategorien voransschieden. Sie sind Begriffe von einem Gegenstande überhaupt, dadurch dessen Anschauung in Ausehung einer der logischen Functionen zu Urstheilen als bestimmt angesehen wird. So war die Function des katesgorischen Urtheils die des Berhältnisses des Subjects zum Prädicat, 20 z. B. alle Körper sind theilbar. Allein in Ansehung des bloß logischen Gebrauchs des Berstandes blieb es unbestimmt, welchem von beiden Bestiffen die Function des Subjects, und welchem die des Prädicats man geben wolle. Denn man kann auch sagen: Einiges Theilbare ist ein Körper. Durch die Kategorie der Substanz aber, wenn ich den Begriff 25 eines Körpers darunter bringe, wird es bestimmt: daß seine empirische Ausschauung in der Ersahrung immer nur als Subject, niemals als bloßes Prädicat betrachtet werden müsse; und so in allen übrigen Kategorien.

# Der

Deduction der reinen Verstandesbegriffe Zweiter Abschnitt.

Transscendentale Deduction der reinen Verstandesbegriffe.1)

§ 15.

5

Von der Möglichkeit einer Verbindung überhaupt.

Das Mauniafaltige der Vorstellungen kann in einer Unschanung gegeben werden, die bloß finnlich, d. i. nichts als Empfänglichkeit ift, und die Form diefer Unschauung kann a priori in unserem Vorstellungsver-10 mogen liegen, ohne doch etwas andres als die Art zu fein, wie das Subject afficirt wird. Allein die Berbindung (conjunctio) eines Mannig= faltigen überhaupt kann niemals burch Sinne in uns kommen und kann also auch nicht in der reinen Form der sinnlichen Anschauung zugleich mit 130 enthalten fein; benn fie ist ein Actus der Spontaneität der Borftellungs= 15 fraft, und da man diese zum Unterschiede von der Sinnlichkeit Berftand nennen muß, fo ift alle Berbindung, wir mogen uns ihrer bewußt werden ober nicht, es mag eine Berbindung des Mannigfaltigen der Anschauung oder mancherlei Begriffe, und an der ersteren der sinnlichen oder nicht= finnlichen Unschauung sein, eine Berftandeshandlung, die wir mit ber all-20 gemeinen Benennung Synthesis belegen würden, um dadurch zugleich bemerklich zu machen, daß wir uns nichts als im Object verbunden vorftellen konnen, ohne es vorher felbft verbunden zu haben, und unter allen Vorstellungen die Berbindung die einzige ift, die nicht durch Objecte gegeben, fondern nur vom Subjecte felbft verrichtet werden fann, weil fie 25 ein Actus seiner Selbstthätigkeit ist. Man wird hier leicht gewahr, daß biese Sandlung ursprunglich einig und fur alle Berbindung gleichgeltend fein muffe, und daß die Auflösung, Analyfis, die ihr Gegentheil gu fein scheint, fie boch jederzeit voraussete; denn wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auflosen, weil es nur durch ihn 30 als verbunden der Vorstellungsfraft hat gegeben werden können.

<sup>1)</sup> Der obige zweite Abschnitt, die §§ 15—27, bis zum Anfang des zweiten Buchs (S. 130) umfassend, ist eine Neubearbeitung des zweiten und dritten Abschnitts der Deduction der reinen Verstandesbegriffe in A<sup>1</sup> (IV 74—95).

Aber der Begriff der Verbindung führt außer dem Begriffe des Mannigfaltigen und der Synthefis deffelben noch den der Einheit deffelben bei fich. Berbindung ift Borftellung der fynthetischen Ginheit des 131 Mannigfaltigen.\*) Die Vorstellung dieser Einheit kann also nicht aus der Verbindung entstehen, fie macht vielmehr dadurch, daß fie zur Bor- 5 ftellung bes Mannigfaltigen bingutommt, den Begriff der Berbindung allererst möglich. Diese Einheit, die a priori vor allen Begriffen der Berbindung vorhergeht, ist nicht etwa jene Kategorie der Einheit (§ 10); denn alle Rategorien grunden fich auf logische Functionen in Urtheilen, in diesen aber ift ichon Berbindung, mithin Ginheit gegebener Begriffe ge= 10 bacht. Die Kategorie fest also schon Berbindung voraus. Also muffen wir diese Einheit (als qualitative, § 12) noch höher suchen, nämlich in bemjenigen, mas felbst ben Grund ber Einheit verschiedener Begriffe in Urtheilen, mithin der Möglichkeit des Verstandes sogar in seinem logischen Gebrauche enthält. 15

## § 16. Von der ursprünglichesinhetischen Einheit der Apperception.

Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten können;

benn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht 20

werden könnte, welches eben so viel heißt als: die Vorstellung würde ent=

weder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. Diesenige Vor=

stellung, die vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung.

Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine nothwendige Beziehung

auf das: Ich denke, in demselben Subject, darin dieses Mannigfaltige 25

angetroffen wird. Diese Vorstellung aber ist ein Actus der Sponta=

neität, d. i. sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden.

Ich nenne sie die reine Apperception, um sie von der empirischen

zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Apperception, weil sie

dassenige Selbstbewußtsein ist, was, in demes die Vorstellung: Ich denke, 30

35

<sup>\*)</sup> Db die Vorstellungen selbst identisch sind, und also eine durch die andere analytisch könne gedacht werden, das kommt hier nicht in Betrachtung. Das Bewußtsein der einen ist, so fern vom Mannigsaltigen die Rede ist, vom Bewußtsein der anderen doch immer zu unterscheiden, und auf die Synthesis dieses (möglichen) Bewußtseins kommt es hier allein an.

hervorbringt, die alle andere muß begleiten konnen und in allem Bemußtfein ein und daffelbe ift, von keiner weiter begleitet werden kann. nenne auch die Ginheit berselben die transscendentale Ginheit des Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkenntniß a priori aus ihr 5 zu bezeichnen. Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewissen Anschauung gegeben werden, wurden nicht insgesammt meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesammt zu einem Selbstbewußtsein gehörten, d. i. als meine Vorstellungen (ob ich mich ihrer gleich nicht als folder bewußt bin) muffen fie doch der Bedingung nothwendig gemäß 10 fein, unter der fie allein in einem allgemeinen Selbstbewußtsein zusammen= stehen können, weil sie sonst nicht durchgangig mir angehören würden. 188 Aus diefer ursprünglichen Berbindung läßt fich vieles folgern.

Nämlich diese durchgängige Identität der Apperception eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen enthält eine Synthesis ber Bor-15 ftellungen und ift nur durch das Bewußtsein diefer Synthesis möglich. Denn das empirische Bewußtsein, welches verschiedene Vorstellungen begleitet, ift an fich zerstreut und ohne Beziehung auf die Identitat des Subjects. Diese Beziehung geschieht also dadurch noch nicht, daß ich jede Vorstellung mit Bewußtsein begleite, sondern daß ich eine zu der andern 20 hinzusete und mir der Synthefis derfelben bewußt bin. Also nur daburch, daß ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in einem Bewußtsein verbinden fann, ift es möglich, daß ich mir die Identität des Bewußtseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d. i. die analytische Ginheit der Apperception ift nur unter der Boraussetzung 25 irgend einer synthetischen möglich.\*) Der Gedanke: diese in der Un= 134

<sup>\*)</sup> Die analytische Ginheit des Bewußtseins hangt allen gemeinsamen Begriffen als folden an; 3. B. wenn ich mir roth überhaupt bente, fo ftelle ich mir baburch eine Beschaffenheit vor, die (als Merkmal) irgend woran angetroffen, oder mit anderen Borftellungen verbunden fein fann; alfo nur vermöge einer vorausgedachten möglichen 30 synthetischen Einheit kann ich mir die analytische vorstellen. Eine Borstellung, die als verfcieden en gemein gedacht werden foll, wird als zu folchen gehörig angeseben, bie außer ihr noch etwas Verschiedenes an fich haben; folglich muß fie in fynthetischer Einheit mit anderen (wenn gleich nur möglichen Borftellungen) vorher gebacht werden, ehe ich die analytische Einheit des Bewußtseins, welche fie zum conceptus 35 communis macht, an ihr denken kann. Und fo ift die synthetische Einheit der Apperception der hochfte Bunft, an dem man allen Berfiandesgebrauch, felbst die gange Logik und nach ihr die Transscendental-Philosophie besten muß, ja diefes Bermogen ift ber Berftand felbft.

schauung gegebene Vorstellungen gehoren mir insgesammt zu, heißt bemnach fo viel, als ich vereinige fie in einem Selbstbewußtsein, ober kann fie weniastens darin vereinigen; und ob er gleich selbst noch nicht das Bemußtsein der Synthesis der Vorstellungen ift, so sett er doch die Moglichkeit der letteren voraus, d. i. nur dadurch, daß ich das Mannigfaltige 5 berselben in einem Bewuftsein begreifen fann, nenne ich dieselbe insgesammt meine Vorstellungen: denn sonst wurde ich ein so vielfarbiges, perschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe, deren ich mir bemußt bin. Snnthetische Ginheit des Mannigfaltigen ber Unschauungen, als a proiri gegeben, ist also der Grund der Identität der Apperception 10 felbst, die a priori allem meinem bestimmten Denken vorhergeht. Berbindung liegt aber nicht in den Gegenständen und kann von ihnen nicht etwa durch Wahrnehmung entlehnt und in den Verstand dadurch allererst 135 aufgenommen werden, sondern ist allein eine Berrichtung des Verstandes, der selbst nichts weiter ist als das Vermögen, a priori zu verbinden und 15 das Mannigfaltige gegebener Vorstellungen unter Ginheit der Apperception zu bringen, welcher Grundsatz der oberfte im ganzen menschlichen Erkenntniß ift.

Dieser Grundsatz der nothwendigen Einheit der Apperception ift nun zwar felbst identisch, mithin ein analytischer Sat, erklärt aber doch eine 20 Snnthefis des in einer Anschauung gegebenen Mannigfaltigen als nothwendig, ohne welche jene durchgangige Identität des Selbstbewußtseins nicht gedacht werden kann. Denn durch das Ich als einfache Vorstellung ift nichts Mannigfaltiges gegeben; in der Anschauung, die davon unterschieden ift, kann es nur gegeben und durch Berbindung in einem Be- 25 mußtsein gedacht werden. Gin Verstand, in welchem durch das Selbst= bewußtsein zugleich alles Mannigfaltige gegeben wurde, wurde anfchauen; ber unfere fann nur benten und muß in den Sinnen die Unschauung fuchen. Ich bin mir also des identischen Selbst bewußt in Ansehung des Mannigfaltigen der mir in einer Anschauung gegebenen Vorstellungen, 30 weil ich sie insgesammt meine Vorstellungen nenne, die eine ausmachen. Das ist aber so viel, als daß ich mir einer nothwendigen Synthesis derselben a priori bewußt bin, welche die ursprungliche synthetische Einheit 136 der Apperception heißt, unter der alle mir gegebene Vorstellungen stehen, aber unter die fie auch durch eine Synthesis gebracht werden muffen.

#### § 17.

Der Grundsatz der synthetischen Einheit der Apperception ift das oberfte Princip alles Verstandesgebrauchs.

Der oberste Grundsatz der Möglichkeit aller Anschanung in Beziehung auf die Sinnlichkeit war laut der transscendentalen Üsthetik: daß alles Mannigsaltige derselben unter den formalen Bedingungen des Raums und der Zeit stehe. Der oberste Grundsatz eben derselben in Beziehung auf den Verstand ist: daß alles Mannigsaltige der Anschauung unter Bedingungen der ursprünglich-synthetischen Einheit der Apperception stehe.\*)

10 Unter dem ersteren stehen alle mannigsaltige Vorstellungen der Anschaumung, so fern sie uns gegeben werden, unter dem zweiten, so fern sie in einem Bewußtsein müssen verbunden werden können; denn ohne daß 137 kann nichts dadurch gedacht oder erkannt werden, weil die gegebene Vorstellungen den Actus der Apperception: Ich denke, nicht gemein haben und dadurch nicht in einem Selbstbewußtsein zusammengefaßt sein würden.

Verstand ist, allgemein zu reden, das Vermögen der Erkennt= nisse. Diese bestehen in der bestimmten Beziehung gegebener Vorstel= lungen auf ein Object. Object aber ist das, in dessen Begriff das Man= nigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist. Nun erfordert aber 20 alle Vereinigung der Vorstellungen Einheit des Bewußtseins in der Syn= thesis derselben. Folglich ist die Einheit des Bewußtseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre objective Gültigkeit, folglich daß sie Erkenntnisse werden, ausmacht, und worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht.

Das erste reine Verstandeserkenntniß also, worauf sein ganzer übriger Gebrauch sich gründet, welches auch zugleich von allen Bedingungen der sinnlichen Anschauung ganz unabhängig ist, ist nun der Grundsatz der urssprünglichen synthetischen Einheit der Apperception. So ist die bloße Form der äußeren sinnlichen Anschauung, der Raum, noch gar keine Ers

<sup>\*)</sup> Der Raum und die Zeit und alle Theile derselben sind Anschauungen, mithin einzelne Borstellungen mit dem Mannigfaltigen, das sie in sich enthalten (siehe die transsc. Afthetif), mithin nicht bloße Begriffe, durch die eben dasselbe Bewußtsein als in vielen Borstellungen, sondern viel Borstellungen als in einer und deren Bewußtsein enthalten, mithin als zusammengesetzt, folglich die Einheit des Bewußtseins als synthetisch, aber doch ursprünglich angetrossen wird. Diese Einzelheit derselben ist wichtig in der Anwendung (siehe § 25).

fenntniß; er giebt nur das Mannigfaltige der Anschauung a priori zu einem möglichen Erkenutniß. Um aber irgend etwas im Raume zu erstennen, z. B. eine Linie, muß ich sie ziehen und also eine bestimmte Verzbindung des gegebenen Mannigfaltigen synthetisch zu Stande bringen, so daß die Einheit dieser Handlung zugleich die Einheit des Bewußtseins (im Begriffe einer Linie) ist, und dadurch allererst ein Object (ein bestimmter Raum) erkannt wird. Die synthetische Einheit des Bewußtseins ist also eine objective Bedingung aller Erkenntniß, nicht deren ich bloß selbst bedars, um ein Object zu erkennen, sondern unter der jede Anschauzung stehen muß, um für mich Object zu werden, weil auf andere Art 10 und ohne diese Synthesis das Mannigsaltige sich nicht in einem Bewußtsein vereinigen würde.

Dieser lettere Sat ist, wie gesagt, selbst analytisch, ob er zwar die synthetische Einheit zur Bedingung alles Denkens macht; denn er sagt nichts weiter, als daß alle meine Vorstellungen in irgend einer gegebenen 15 Anschauung unter der Bedingung stehen müssen, unter der ich sie allein als meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen und also als in einer Apperception synthetisch verbunden durch den allgemeinen Aussbruck: Ich denke, zusammenfassen kann.

Aber dieser Grundsatz ist doch nicht ein Princip für jeden überhaupt 20 möglichen Verstand, sondern nur für den, durch dessen reine Apperception in der Vorstellung: Ich bin, noch gar nichts Mannigsaltiges gegeben ist. Derjenige Verstand, durch dessen Selbstbewußtsein zugleich das Mannigs saltige der Anschauung gegeben würde, ein Verstand, durch dessen Vorssellung zugleich die Objecte dieser Vorstellung eristirten, würde einen 25 besondern Actus der Synthesis des Mannigsaltigen zu der Einheit des Bewußtseins nicht bedürsen, deren der menschliche Verstand, der bloß denkt, nicht anschaut, bedarf. Aber für den menschlichen Verstand ist er doch unvermeidlich der erste Grundsatz, so daß er sich sogar von einem anderen möglichen Verstande, entweder einem solchen, der selbst anschauete, 30 oder, wenn gleich eine sinnliche Anschauung, aber doch von anderer Art als die im Raume und der Zeit zum Grunde liegend besäße, sich nicht den mindesten Begriff machen kann.

### § 18.

Bas objective Einheit des Selbstbemußtseins sei.

Die transscendentale Ginheit der Apperception ift diejenige, burch welche alles in einer Anschauung gegebene Mannigfaltige in einen 5 Begriff vom Object vereinigt wird. Sie heißt darum objectiv und muß von der subjectiven Ginheit des Bewußtseins unterschieden werden, die eine Bestimmung des inneren Sinnes ift, dadurch jenes Mannigfaltige ber Anschauung zu einer folden Berbindung empirisch gegeben wird. Db ich mir des Mannigfaltigen als zugleich ober nach einander 10 empirisch bewußt sein konne, fommt auf Umftande ober empirische Bebingungen an; daher die empirische Ginheit des Bewußtseins durch Uffo= 140 ciation ber Borftellungen felbst eine Erscheinung betrifft und gang zufällig ift. Dagegen fteht die reine Form der Unschanung in der Zeit, bloß als Unschauung überhaupt, die ein gegebenes Mannigfaltiges enthält, unter 15 der ursprünglichen Ginheit des Bewußtseins lediglich durch die nothwendige Beziehung des Mannigfaltigen der Anschauung zum Ginen: 3ch dente, alfo durch die reine Synthesis des Berftandes, welche a priori ber empirischen zum Grunde liegt. Jene Ginheit ift allein objectiv gultig; bie empirische Einheit der Apperception, die wir hier nicht erwägen, und die 20 auch nur von der ersteren unter gegebenen Bedingungen in concreto ab= geleitet ift, hat nur subjective Bultigkeit. Giner verbindet die Borftellung eines gewissen Worts mit einer Sache, der andere mit einer anderen Sache; und die Ginheit des Bewußtseins in dem, was empirisch ift, ift in Ansehung bessen, mas gegeben ift, nicht nothwendig und allgemein geltend.

#### § 19.

25

Die logische Form aller Urtheile besteht in der objectiven Einheit der Apperception der darin enthaltenen Begriffe.

Ich habe mich niemals durch die Erklärung, welche die Logiker von einem Urtheile überhaupt geben, befriedigen können: es ist, wie sie sagen, die Vorstellung eines Verhältnisses zwischen zwei Begriffen. Ohne nun hier über das Fehlerhaste der Erklärung, daß sie allenfalls nur auf kate= 141 gorische, aber nicht hypothetische und disjunctive Urtheile paßt (als welche letztere nicht ein Verhältniß von Begriffen, sondern selbst von Ur= theilen enthalten), mit ihnen zu zanken (unerachtet aus diesem Versehen Kant's Schriften. Berke. III.

ber Logik manche lästige Folgen erwachsen sind)\*), merke ich nur an, daß worin dieses Verhältniß bestehe, hier nicht bestimmt ist.

Wenn ich aber die Beziehung gegebener Erkenntnisse in jedem Ur= theile genauer untersuche und sie als dem Verftande angehörige von dem Berhaltniffe nach Gesetzen der reproductiven Ginbildungsfraft (welches 5 nur subjective Gültigkeit hat) unterscheide, so finde ich, daß ein Urtheil nichts andres sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objectiven Einheit der Apperception zu bringen. Darauf zielt das Berhaltnismort= 142 den ift in denselben, um die objective Ginheit gegebener Vorstellungen von der subjectiven zu unterscheiden. Denn dieses bezeichnet die Beziehung 10 derselben auf die ursprüngliche Apperception und die nothwendige Ein= heit berfelben, wenn gleich das Urtheil selbst empirisch, mithin aufällig ift, z. B. die Körper sind schwer. Damit ich zwar nicht sagen will, diese Borftellungen gehören in der empirischen Anschauung nothwendig zu einander, sondern fie gehören vermöge der nothwendigen Ginheit 15 der Apperception in der Synthesis der Anschauungen zu einander, d. i. nach Principien der objectiven Beftimmung aller Borftellungen, fo fern daraus Erkenntniß werden kann, weldje Principien alle aus dem Grund= fate der transscendentalen Ginheit der Apperception abgeleitet find. Da= durch allein wird aus diesem Berhältniffe ein Urtheil, d. i. ein Ber= 20 hältniß, das objectiv gultig ift und sich von dem Berhältniffe eben derselben Vorstellungen, worin bloß subjective Gultigkeit mare, 3. B. nach Gefetzen der Affociation, hinreichend unterscheidet. Rach den letteren wurde ich nur sagen können: wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen Druck der Schwere; aber nicht: er, der Körper, ist schwer; welches so 25 viel sagen will als: diese beide Borftellungen find im Object, d. i. ohne Unterschied des Zuftandes des Subjects, verbunden und nicht bloß in der Wahrnehmung (so oft fie auch wiederholt sein mag) beisammen.

<sup>\*)</sup> Die weitläuftige Lehre von den vier spllogistischen Figuren betrifft nur die kategorischen Vernunftschlüsse; und ob sie zwar nichts weiter ist, als eine Kunst, durch 30 Versteckung unmittelbarer Schlüsse (consequentiae immediatae) unter die Prämissen eines reinen Vernunftschlusses den Schein mehrerer Schlußarten, als des in der ersten Figur zu erschleichen, so würde sie doch dadurch allein kein sonderliches Glück gemacht haben, wenn es ihr nicht gelungen wäre, die kategorischen Urtheile als die, worauf sich alle andere müssen beziehen lassen, in ausschließliches Ansehen zu bringen, welches 35 aber nach § 9 falsch ist.

143

Alle sinnliche Anschauungen stehen unter den Kategorien als Bedingungen, unter benen allein das Mannigfaltige ber= felben in ein Bewußtsein zusammenkommen fann.

Das mannigfaltige in einer finnlichen Unschauung Gegebene gehört nothwendig unter die ursprüngliche synthetische Ginheit der Apperception, weil durch diese die Einheit der Anschauung allein möglich ift (§ 17). Diejenige Handlung des Verstandes aber, durch die das Mannigfaltige gegebener Borftellungen (fie mogen Anschauungen oder Begriffe fein) 10 unter eine Apperception überhanpt gebracht wird, ift die logische Function der Urtheile (§ 19). Also ift alles Mannigfaltige, so fern es in Giner empirischen Anschauung gegeben ift, in Ansehung einer ber logischen Functionen zu urtheilen bestimmt, durch die es nämlich zu einem Bewußtsein überhaupt gebracht wird. Run find aber die Rategorien 15 nichts andres als eben diese Functionen zu urtheilen, so fern das Mannig= faltige einer gegebenen Anschaunng in Ansehung ihrer bestimmt ist (§ 10). Also steht auch das Mannigfaltige in einer gegebenen Anschauung nothmendia unter Kategorien.

§ 21.

Anmerkung.

20

144

Ein Mannigfaltiges, das in einer Unschauung, die ich die meinige nenne, enthalten ift, wird durch die Synthesis des Berftandes als gur nothwendigen Ginheit des Selbstbewußtseins gehörig vorgestellt, und dieses geschieht durch die Kategorie.\*) Diese zeigt also an: daß das em= 25 pirifche Bewußtsein eines gegebenen Mannigfaltigen Giner Unschauung eben sowohl unter einem reinen Selbstbewußtsein a priori, wie empirische Unschauung unter einer reinen finnlichen, die gleichfalls a priori Statt hat, stehe. — Im obigen Sate ift also der Anfang einer Deduction der reinen Berstandesbegriffe gemacht, in welcher ich, da die Rategorien un= 30 abhängig von Sinnlichkeit bloß im Verstande entspringen, noch von

<sup>\*)</sup> Der Beweisgrund beruht auf ber vorgestellten Ginheit der Anschauung, baburch ein Gegenstand gegeben wird, welche jederzeit eine Synthesis bes mannigfaltigen zu einer Anschauung Gegebenen in fich schließt und ichon die Beziehung biefes letteren auf Ginheit ber Apperception enthält.

der Art, wie das Mannigfaltige zu einer empirischen Anschauung gegeben werde, abstrahiren muß, um nur auf die Einheit, die in die Anschauung vermittelst der Kategorie durch den Verstand hinzukommt, zu sehen. In der Folge (§ 26) wird aus der Art, wie in der Sinnlichkeit die empirische Anschauung gegeben wird, gezeigt werden, daß die Einheit derselben keine andere sei, als welche die Kategorie nach dem vorigen § 20 dem Mannigsaltigen einer gegebenen Anschauung überhaupt vorschreibt, und dadurch also, daß ihre Gültigkeit a priori in Ansehung aller Gegenstände unserer Sinneerklärt wird, die Absicht der Deduction allererst völlig erreicht werden.

Allein von einem Stude konnte ich im obigen Beweise doch nicht ab= 10 ftrahiren, nämlich davon, daß das Manniafaltige für die Anschauung noch vor der Synthesis des Verftandes und unabhangig von ihr gegeben fein muffe; wie aber, bleibt hier unbeftimmt. Denn wollte ich mir einen Berftand benken, der felbst anschauete (wie etwa einen göttlichen, der nicht gegebene Gegenstände fich vorstellte, sondern durch deffen Vorstellung die 15 Gegenftande felbst zugleich gegeben oder hervorgebracht murden), so murden Die Rategorien in Unsehung eines solchen Erkenntniffes gar feine Bebeutung haben. Sie find nur Regeln fur einen Berftand, beffen ganges Bermögen im Denken besteht, d. i. in der Handlung, die Synthesis des Mannigfaltigen, welches ihm anderweitig in der Anschanung gegeben 20 worden, zur Einheit der Apperception zu bringen, der also für fich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff zum Erkenntnig, die Unschauung, die ihm durchs Object gegeben werden muß, verbindet und ordnet. der Cigenthumlichkeit unsers Verftandes aber, nur vermittelft der Rate-146 gorien und nur gerade durch diese Art und Bahl derselben Einheit der 25 Apperception a priori zu Stande zu bringen, laßt sich eben fo wenig ferner ein Grund angeben, als warum wir gerade diese und feine andere Functionen zu Urtheilen haben, oder warum Beit und Raum die einzigen Formen unserer möglichen Anschauung find.

§ 22.

30

Die Kategorie hat keinen andern Gebrauch zum Erkennt= nisse der Dinge, als ihre Anwendung auf Gegenstände der Erfahrung.

Sich einen Gegenstand denken und einen Gegenstand erkennen, ist also nicht einerlei. Zum Erkenntnisse gehören nämlich zwei Stucke: 35

erftlich der Begriff, dadurch überhaupt ein Gegenstand gedacht wird (die Rategorie), und zweitens die Anschauung, dadurch er gegeben wird; benn könnte dem Begriffe eine korrespondirende Anschauung gar nicht gegeben werden, fo ware er ein Bedanke der Form nach, aber ohne allen Begen= 5 stand und durch ihn gar keine Erkenntniß von irgend einem Dinge moglich, weil es, fo viel ich mußte, nichts gabe, noch geben konnte, worauf mein Gedanke angewandt werden konne. Nun ist alle uns mögliche Unschauung finnlich (Afthetif), also kann das Denken eines Wegenstandes überhaupt durch einen reinen Berftandesbegriff bei uns nur Erkenntniß 10 werden, fo fern diefer auf Begenstande der Sinne bezogen wird. liche Anschauung ist entweder reine Anschauung (Raum und Zeit) oder 147 empirische Anschauung desjenigen, was im Raum und der Zeit unmittel= bar als wirklich, burch Empfindung, vorgestellt wird. Durch Bestimmung ber ersteren konnen wir Erkenntnisse a priori von Gegenständen (in der 15 Mathematik) bekommen, aber nur ihrer Form nach als Erscheinungen; ob es Dinge geben konne, die in diefer Form angeschaut werden muffen, bleibt doch dabei noch unausgemacht. Folglich find alle mathematische Begriffe für fich nicht Erkenntniffe, außer fo fern man voraussett, daß es Dinge giebt, die fich nur der Form jener reinen finnlichen Unschauung 20 gemäß uns darftellen laffen. Dinge im Raum und der Beit merden aber nur gegeben, fo fern fie Wahrnehmungen (mit Empfindung begleitete Borftellungen) find, mithin durch empirische Borftellung. Folglich verichaffen die reinen Berftandesbegriffe, selbst wenn fie auf Unschauungen a priori (wie in der Mathematit) angewandt werden, nur fo fern Erkennt= 25 niß, als diese, mithin auch die Verstandesbegriffe vermittelst ihrer auf em= pirische Unschauungen angewandt werden konnen. Folglich liefern uns die Rategorien vermittelft der Unschauung auch feine Erkenntniß von Dingen, als nur durch ihre mögliche Unwendung auf empirische Un= ichauung, d. i. fie dienen nur gur Möglichkeit empirischer Erkennt= 30 niß. Diese aber heißt Erfahrung. Folglich haben die Rategorien keinen anderen Gebrauch zum Erkenntnisse der Dinge, als nur so fern diese als 148 Begenstände möglicher Erfahrung angenommen werden.

§ 23.

Der obige Sat ist von der größten Wichtigkeit; denn er bestimmt 35 ebenso wohl die Grenzen des Gebrauchs der reinen Verstandesbegriffe in

Unsehung der Gegenstände, als die transscendentale Afthetik die Grenzen des Gebrauchs der reinen Form unserer finnlichen Unichauung bestimmte. Raum und Beit gelten als Bedingungen der Möglichkeit, wie uns Gegenftande gegeben werden konnen, nicht weiter als fur Wegenstande der Sinne, mithin nur der Erfahrung. Über diese Grenzen hinaus ftellen fie gar 5 nichts vor; beun fie find nur in ben Sinnen und haben außer ihnen feine Birklichkeit. Die reinen Berftandesbegriffe find von dieser Ginschränkung frei und erstrecken fich auf Begenstande der Unschauung überhaupt, fie mag der unfrigen ähnlich sein oder nicht, wenn sie nur finnlich und nicht intellectuell ift. Diese weitere Ausdehnung der Begriffe, über unfere finn= 10 liche Anschauung hinaus, hilft uns aber zu nichts. Denn es find alsbann leere Begriffe von Objecten, von denen, ob sie nur einmal möglich find ober nicht, wir durch jene gar nicht urtheilen konnen, bloge Gedankenformen ohne objective Realität, weil wir keine Anschauung zur Sand haben, auf welche die synthetische Ginheit der Apperception, die jene allein 15 149 enthalten, angewandt werden, und fie jo einen Gegenstand bestimmen fönnten. Unsere finnliche und empirische Anschauung kann ihnen allein Sinn und Bedeutung verschaffen.

Nimmt man also ein Object einer nicht-sinnlichen Anschauung als gegeben an, so kann man es freilich durch alle die Pradicate vorftellen, 20 die ichon in der Boraussehung liegen, daß ihm nichts zur sinnlichen Anschauung Behöriges zukomme: also daß es nicht ausgedehnt oder im Raume fei, daß die Dauer deffelben feine Beit fei, daß in ihm feine Beränderung (Folge der Bestimmungen in der Zeit) angetroffen werde u. s. w. Allein das ist doch kein eigentliches Erkenntniß, wenn ich bloß 25 anzeige, wie die Anschauung des Objects nicht fei, ohne fagen zu konnen, mas in ihr denn enthalten sei; denn alsdann habe ich gar nicht die Möglichkeit eines Objects zu meinem reinen Berftandesbegriff vorgestellt, weil ich keine Anschauung habe geben konnen, die ihm correspondirte, sondern nur sagen konnte, daß die unfrige nicht fur ihn gelte. Aber das Bor= 30 nehmste ift hier, daß auf ein solches Etwas auch nicht einmal eine einzige Rategorie angewandt werden konnte; z. B. der Begriff einer Substanz, d. i. von Etwas, das als Subject, niemals aber als bloßes Pradicat eriftiren könne, wovon ich gar nicht weiß, ob es irgend ein Ding geben tonne, das dieser Gedankenbestimmung correspondirte, wenn nicht em= 35 pirische Auschauung mir den Fall der Anwendung gabe. Doch mehr hie= von in der Folge.

150

Bon der Anwendung der Rategorien auf Gegenstände der Sinne überhaupt.

Die reinen Verstandesbegriffe beziehen sich durch den bloßen Ver-5 stand auf Gegenstände der Anschauung überhaupt, unbestimmt ob sie die unfrige oder irgend eine andere, doch finnliche fei, find aber eben darum bloke Wedankenformen, wodurch noch kein bestimmter Begenstand erkannt wird. Die Synthesis oder Verbindung des Mannigfaltigen in denselben bezog fich bloß auf die Einheit der Apperception und war badurch 10 der Grund der Möglichkeit der Erkenntniß a priori, so fern sie auf dem Berftande beruht, und mithin nicht allein transscendental, sondern auch bloß rein intellectual. Weil in uns aber eine gewisse Form der sinnlichen Auschauung a priori zum Grunde liegt, welche auf der Receptivitat der Vorstellungsfähigkeit (Sinnlichkeit) beruht, so kann der Verstand als 15 Spontaneitat den inneren Sinn durch das Mannigfaltige gegebener Borstellungen der sonthetischen Ginheit der Apperception gemäß bestimmen und so synthetische Einheit der Apperception des Mannigfaltigen der finnlichen Unschauung a priori benten, als die Bedingung, unter welcher alle Gegenstände unserer (der menschlichen) Anschauung noth-20 wendiger Weise steben mussen, dadurch denn die Rategorien als bloße Gedankenformen objective Realitat, d. i. Unwendung auf Gegenftande, 151 die uns in der Unichauung gegeben werden konnen, aber nur als Erscheinungen bekommen; denn nur von diefen find wir der Unschauung a priori fåhig.

Diese Synthesis des Mannigfaltigen der sinnlichen Unschauung, 25 die a priori möglich und nothwendig ist, kann figurlich (synthesis speciosa) genannt werden zum Unterschiede von derjenigen, welche in Unsehung bes Manniafaltigen einer Anschauung überhaupt in der blogen Rategorie gedacht wurde und Verstandesverbindung (synthesis intellectualis) beißt: 30 beide find transscendental, nicht bloß weil fie felbst a priori vorgehen, sondern auch die Möglichkeit anderer Erkenntniß a priori grunden.

Allein die figurliche Synthesis, wenn sie bloß auf die urfprunglich= innthetische Einheit der Apperception, d. i. diese transscendentale Einheit, geht, welche in den Kategorien gedacht wird, muß zum Unterschiede von 35 der bloß intellectuellen Berbindung die transscendentale Synthesis der Einbildungsfraft heißen. Ginbildungstraft ift das Bermogen,

einen Gegenstand auch ohne bessen Begenwart in ber Unschauung porzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ift, so gehört die Einbildungsfraft der subjectiven Bedingung wegen, unter der fie allein den Berftandesbegriffen eine correspondirende Unschauung geben tann, Bur Sinnlichkeit; so fern aber doch ihre Sonthesis eine Ausübung ber 5 152 Spontaneität ist, welche bestimmend und nicht wie der Sinn bloß bestimm= bar ift, mithin a priori den Sinn seiner Form nach der Einheit der Apperception gemäß bestimmen fann, so ift die Ginbildungsfraft fo fern ein Bermogen, die Sinnlichkeit a priori zu bestimmen, und ihre Sonthefis der Anschauungen, den Rategorien gemäß, muß die transscendentale 10 Snnthefis der Ginbildungstraft sein, welches eine Wirkung des Berstandes auf die Sinnlichkeit und die erfte Anwendung deffelben (zugleich ber Grund aller übrigen) auf Gegenftande der uns möglichen Anschauung Sie ist als figurlich von der intellectuellen Synthesis ohne alle Ein= bildungsfraft, bloß durch den Verstand, unterschieden. Go fern die Gin= 15 bildungsfraft nun Spontaneität ift, nenne ich fie auch bisweilen die pro= ductive Einbildungsfraft und unterscheide fie dadurch von der reproductiven, deren Synthesis lediglich empirischen Gesetzen, nämlich denen ber Affociation, unterworfen ift, und welche daher gur Erklarung der Möglichkeit der Erkenntniß a priori nichts beiträgt und um deswillen nicht 20 in die Transscendentalphilosophie, sondern in die Psychologie gehört.

Hier ist nun der Ort, das Paradore, was jedermann bei der Exposition der Form des inneren Sinnes (§ 6) auffallen mußte, verständlich zu machen: nämlich wie dieser auch sogar uns selbst, nur wie wir uns erscheinen, nicht wie wir an uns selbst sind, dem Bewußtsein darstelle, weil 25 wir nämlich uns nur anschauen, wie wir innerlich afficirt werden, welsches widersprechend zu sein scheint, indem wir uns gegen uns selbst als leidend verhalten müßten; daher man auch lieber den innern Sinn mit dem Bermögen der Apperception (welche wir sorgfältig unterscheiden) in den Systemen der Psychologie für einerlei auszugeben pslegt.

Das, was den inneren Sinn bestimmt, ist der Verstand und dessen ursprüngliches Vermögen das Mannigfaltige der Anschauung zu verbinden, d. i. unter eine Apperception (als worauf selbst seine Möglichkeit bernht) zu bringen. Weil nun der Verstand in uns Menschen selbst kein

Bermogen der Anschauungen ift und diese, wenn sie auch in der Sinn= lichkeit gegeben ware, boch nicht in sich aufnehmen kann, um gleichsam bas Mannigfaltige feiner eigenen Anschauung zu verbinden, so ift feine Synthesis, wenn er für sich allein betrachtet wird, nichts anders als die 5 Einheit der Handlung, deren er fich als einer folchen auch ohne Sinnlich= feit bewußt ift, durch die er aber selbst die Sinnlichkeit innerlich in Unsehung bes Mannigfaltigen, was der Form ihrer Anschauung nach ihm gegeben werden mag, zu beftimmen vermögend ift. Er alfo übt unter der Benennung einer transscendentalen Synthesis der Ginbildungs= 10 fraft diejenige Sandlung aufs paffive Subject, deffen Bermogen er ift, aus, wovon wir mit Recht fagen, daß ber innere Sinn badurch afficirt 154 Die Apperception und beren synthetische Einheit ift mit bem inneren Sinne so gar nicht einerlei, daß jene vielmehr, als der Quell aller Berbindung, auf das Mannigfaltige der Unschauungen überhaupt, 15 unter dem Ramen der Kategorien vor aller sinnlichen Anschauung auf Objecte überhaupt geht; dagegen der innere Sinn die bloße Form der Anschauung, aber ohne Berbindung des Mannigfaltigen in berfelben, mithin noch gar feine beftimmte Anschauung enthält, welche nur burch bas Bewußtsein der Bestimmung deffelben durch die transscendentale Sand-20 lung der Einbildungsfraft (funthetischer Ginfluß des Verftandes auf ben inneren Sinn), welche ich die figurliche Synthesis genannt habe, möglich ift.

Dieses nehmen wir auch jederzeit in uns mahr. Wir konnen uns feine Linie benten, ohne fie in Bedanten gu giehen, feinen Girkel benten, 25 ohne ihn zu beschreiben, die drei Abmessungen des Raums gar nicht vorftellen, ohne aus demfelben Puntte drei Linien fentrecht auf einander gu fegen, und felbft die Beit nicht, ohne indem wir im Biehen einer geraben Linie (die die außerlich figurliche Borftellung der Beit sein soll) bloß auf die handlung der Synthesis des Mannigfaltigen, dadurch wir 30 den inneren Sinn successiv bestimmen, und badurch auf die Succession diefer Bestimmung in demfelben Acht haben. Bewegung als handlung des Subjects (nicht als Bestimmung eines Objects)\*), folglich die Syn= 155

<sup>\*)</sup> Bewegung eines Dbjects im Raume gehört nicht in eine reine Wiffenschaft, folglich auch nicht in die Geometrie, weil, daß Etwas beweglich fei, nicht a priori, 35 fonbern nur burch Erfahrung erfannt werden fann. Aber Bewegung als Befchreis bung eines Raumes ift ein reiner Actus ber fucceffiven Synthefis bes Mannigfaltigen

in ber äußeren Anschauung überhaupt durch productive Einbildungsfraft und gehört nicht allein zur Geometrie, sondern sogar zur Transscendentalphilosophie.

<sup>\*)</sup> Ich sehe nicht, wie man so viel Schwierigkeit barin finden konne, daß ber 35 innere Sinn von uns felbst afficirt werde. Jeder Actus der Aufmerksamkeit kann uns ein Beispiel davon geben. Der Verstand bestimmt darin jederzeit den inneren

157

Dagegen bin ich mir meiner felbst in der transscendentalen Syn= thesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen überhaupt, mithin in der synthetischen ursprünglichen Einheit der Apperception bewußt, nicht wie 5 ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur daß ich bin. Diese Borftellung ift ein Denken, nicht ein Unschauen. Da nun zum Erkenntnig unserer selbst außer der Sandlung des Denkens, die das Mannigfaltige einer jeden möglichen Anschauung zur Ginheit der Apperception bringt, noch eine bestimmte Art ber Anschauung, dadurch bieses 10 Mannigfaltige gegeben wird, erforderlich ift, so ist zwar mein eigenes Dasein nicht Erscheinung (vielweniger bloger Schein), aber die Bestimmung meines Daseins\*) fann nur ber Form bes inneren Sinnes gemäß 158 nach der besonderen Art, wie das Mannigfaltige, das ich verbinde, in der inneren Anschauung gegeben wird, geschehen; und ich habe also bemnach 15 keine Erkenntnig von mir, wie ich bin, sondern blog, wie ich mir selbst erscheine. Das Bewußtsein seiner felbst ift also noch lange nicht ein Erkenntnik seiner selbst unerachtet aller Rategorien, welche das Denken eines Objects überhaupt durch Berbindung des Mannigfaltigen in einer Apperception ausmachen. So wie zum Erkenntnisse eines von mir ver-20 schiedenen Objects außer dem Denken eines Objects überhaupt (in der Rategorie) ich doch noch einer Auschaunug bedarf, dadurch ich jenen allgemeinen Begriff bestimme, so bedarf ich auch zum Erkenntnisse meiner selbst außer dem Bewußtsein oder außer dem, daß ich mich bente, noch einer

Sinn ber Verbindung, die er denkt, gemäß zur inneren Anschauung, die dem Manses nigfaltigen in der Synthesis des Verstandes correspondirt. Wie sehr das Gemüth gesmeiniglich hiedurch afficirt werde, wird ein jeder in sich wahrnehmen können.

<sup>\*)</sup> Das: Ich benke, drückt den Actus aus, mein Dasein zu bestimmen. Das Dasein ist dadurch also schon gegeben, aber die Art, wie ich es bestimmen, d. i. das mannigsaltige zu demselben Gehörige in mir setzen solle, ist dadurch noch nicht gesogeben. Dazu gehört Selbstanschauung, die eine a priori gegebene Form, d. i. die Zeit, zum Grunde liegen hat, welche sinnlich und zur Receptivität des Bestimmbaren gehörig ist. Habe ich nun nicht noch eine andere Selbstanschauung, die das Bestimmende in mir, dessen Spontaneität ich mir nur bewußt bin, eben so vor dem Actus des Bestimmens giebt, wie die Zeit das Bestimmbare, so kann ich mein Dasein als eines selbstthätigen Wesens nicht bestimmens, son, und mein Dasein bleibt immer nur sinnlich, d. i. als das Dasein einer Erscheinung, bestimmbar. Doch macht diese Spontaneität, daß ich mich Intelligenz nenne.

Unschauung des Manniafaltigen in mir, wodurch ich diesen Gebanken bestimme; und ich eriftire als Intelligenz, die sich lediglich ihres Ver-159 bindungsvermögens bewußt ift, in Ansehung des Mannigfaltigen aber, bas fie verbinden foll, einer einschränkenden Bedingung, die fie den inneren Sinn nennt, unterworfen, jene Verbindung nur nach Zeitverhältniffen, 5 welche ganz außerhalb den eigentlichen Verstandesbegriffen liegen, anschaulich zu machen, und sich daher felbst doch nur erkennen kann, wie sie in Absicht auf eine Anschauung (die nicht intellectuell und durch den Berstand felbst gegeben sein kann) ihr felbst bloß erscheint, nicht wie sie sich erkennen murbe, wenn ihre Unschauung intellectuell mare.

#### § 26.

10

Transscendentale Deduction des allgemein möglichen Erfahrungsgebrauchs der reinen Berftandesbegriffe.

In der metaphysischen Deduction wurde der Ursprung der Rategorien a priori überhaupt durch ihre völlige Zusammentreffung mit den 15 allgemeinen logischen Functionen des Denkens dargethan, in der trans= scendentalen aber die Möglichkeit derfelben als Erkenntniffe a priori von Gegenständen einer Anschauung überhaupt (§ 20. 21) dargeftellt. Sett foll die Möglichkeit, burch Rategorien die Begenstände, die nur immer unseren Sinnen vorkommen mögen, und zwar nicht ber 20 Form ihrer Anschauung, sondern den Gesetzen ihrer Berbindung nach a priori zu erkennen, also ber Ratur gleichsam das Geset vorzuschreiben 160 und sie sogar möglich zu machen, erklärt werden. Denn ohne diese ihre Tauglichkeit wurde nicht erhellen, wie alles, was unseren Sinnen nur vorkommen mag, unter den Gesetzen stehen musse, die a priori aus dem Ber= 25 stande allein entspringen.

Buvorderft merke ich an, daß ich unter ber Synthesis ber Apprebenfion die Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer empirischen Unschauung verstehe, badurch Wahrnehmung, d. i. empirisches Bewußt= fein derselben (als Erscheinung), möglich wird.

Wir haben Formen der außeren sowohl als inneren finnlichen Unschauung a priori an den Vorstellungen von Raum und Zeit, und diesen muß die Synthesis der Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung jederzeit gemäß sein, weil sie selbst nur nach dieser Form geschehen kann. Aber Raum und Beit find nicht bloß als Formen der finnlichen Anschau- 85

ung, sondern als Anschauungen felbst (die ein Mannigfaltiges enthalten), also mit der Bestimmung der Ginheit dieses Manniafaltigen in ihnen a priori vorgestellt (siehe transsc. Afthet.).\*) Also ift selbst schon 161 Einheit der Snnthesis des Mannigfaltigen außer ober in uns, mit= 5 hin auch eine Verbindung, der alles, mas im Raume oder der Zeit beftimmt vorgestellt merden soll, gemäß sein muß, a priori als Bedingung ber Snnthesis aller Apprehension schon mit (nicht in) diesen Anschauungen zugleich gegeben. Diese sonthetische Ginheit aber kann keine andere sein, als die der Verbindung des Mannigfaltigen einer gegebenen Un= 10 fcauung überhaupt in einem ursprünglichen Bewußtsein, den Rategorien gemäß, nur auf unsere finnliche Unschauung angewandt. Folglich steht alle Synthesis, wodurch selbst Wahrnehmung möglich wird, unter ben Rategorien; und da Erfahrung Erkenntniß durch verknüpfte Wahr= nehmungen ift, so find die Rategorien Bedingungen der Möglichkeit der 15 Erfahrung und gelten also a priori auch von allen Gegenständen der Er= fahrung.

\* \*

162

Wenn ich also z. B. die empirische Anschauung eines Hauses durch Apprehension des Mannigfaltigen derselben zur Wahrnehmung mache, so liegt mir die nothwendige Einheit des Raumes und der äußeren sinn=20 lichen Anschauung überhaupt zum Grunde, und ich zeichne gleichsam seine Gestalt dieser synthetischen Einheit des Mannigfaltigen im Raume gemäß. Eben dieselbe synthetische Einheit aber, wenn ich von der Form des Raumes abstrahire, hat im Verstande ihren Sitz und ist die Kategorie der Synthesis des Gleichartigen in einer Anschauung überhaupt, d. i. die

<sup>\*)</sup> Der Raum, als Gegenstand vorgestellt (wie man es wirklich in der Geometrie bedarf), enthält mehr als bloße Form der Anschauung, nämlich Zusammensfassung des mannigsaltigen nach der Form der Einnlichkeit Gegebenen in eine ansschauliche Borstellung, so daß die Form der Anschauung bloß Mannigsaltiges, die formale Anschauung aber Einheit der Vorstellung giedt. Diese Einheit hatte ich in der Äfthetik bloß zur Sinnlichkeit gezählt, um nur zu bemerken, daß sie vor allem Begriffe vorhergehe, ob sie zwar eine Synthesis, die nicht den Sinnen angehört, durch welche aber alle Begriffe von Raum und Zeit zuerst möglich werden, voraussetz. Denn da durch sie (indem der Verstand die Sinnlichkeit bestimmt) der Raum oder die Zeit als Anschauungen zuerst gegeben werden, so gehört die Einzbeit dieser Anschauung a priori zum Raume und der Zeit und nicht zum Begriffe des Verstandes (§ 24).

Rategorie der Größe, welcher also jene Synthesis der Apprehension, d. i. die Wahrnehmung, durchaus gemäß sein muß.\*)

Benn ich (in einem anderen Beispiele) das Gefrieren des Baffers wahrnehme, so apprehendire ich zwei Zustände (der Flüssigkeit und Festigkeit) als solche, die in einer Relation der Zeit gegen einander stehen. Aber 5 163 in der Zeit, die ich der Erscheinung als innere Anschauung zum Grunde lege, stelle ich mir nothwendig synthetische Einheit des Mannig= faltigen vor, ohne die jene Relation nicht in einer Anschauung beftimmt (in Ansehung der Zeitfolge) gegeben werden könnte. Nun ift aber diese synthetische Einheit als Bedingung a priori, unter der ich das Mannig= 10 faltige einer Anschauung überhaupt verbinde, wenn ich von der beftandigen Form meiner innern Anschauung, der Zeit, abstrahire, die Rategorie der Urfache, durch welche ich, wenn ich fie auf meine Sinnlich= feit anwende, alles, mas geschieht, in der Zeit überhaupt seiner Relation nach bestimme. Also steht die Apprehension in einer solchen 15 Begebenheit, mithin diese selbst der möglichen Wahrnehmung nach unter dem Begriffe bes Berhältniffes der Wirkungen und Urfachen, und fo in allen andern Fällen.

Rategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur als dem Inbegriffe aller Erscheinungen (natura materialiter 20 spectata) Gesetze a priori vorschreiben; und nun frägt sich, da sie nicht von der Natur abgeleitet werden und sich nach ihr als ihrem Muster richten (weil sie sonst bloß empirisch sein würden), wie es zu begreifen sei, daß die Natur sich nach ihnen richten müsse, d. i. wie sie die Verbindung des Mannigfaltigen der Natur, ohne sie von dieser abzunehmen, a priori be= 25 stimmen können. Hier ist die Auslösung dieses Räthsels.

164 Es ist um nichts befremblicher, wie die Gesetze der Erscheinungen in der Natur mit dem Verstande und seiner Form a priori, d. i. seinem Versmögen das Mannigsaltige überhaupt zu verbinden, als wie die Erscheisnungen selbst mit der Form der sinnlichen Anschauung a priori überein= 30

<sup>\*)</sup> Auf solche Weise wird bewiesen: daß die Synthesis der Apprehension, welche empirisch ist, der Synthesis der Appreception, welche intellectuell und gänzlich a priori in der Kategorie enthalten ist, nothwendig gemäß sein musse. Es ist eine und dieselbe Spontaneität, welche dort unter dem Namen der Einbildungskraft, hier des Verstandes, Verbindung in das Mannigsaltige der Anschauung hineinbringt. 35

ftimmen muffen. Denn Gefete existiren eben so wenig in den Erschei= nungen, sondern nur relativ auf das Subject, dem die Erscheinungen inhariren, fo fernes Verstand hat, als Erscheinungen nicht an fich eriftiren. sondern nur relativ auf daffelbe Wesen, so fern es Sinne hat. Dingen an 5 fich selbst wurde ihre Gesehmäßigkeit nothwendig auch außer einem Berstande, der fie erkennt, gutommen. Allein Erscheinungen find nur Borstellungen von Dingen, die nach dem, mas fie an fich sein mogen, unerkannt da find. Als bloge Vorstellungen aber stehen sie unter gar keinem Gesethe ber Berknüpfung, als demjenigen, welches das verknüpfende Bermögen 10 vorschreibt. Nun ist das, was das Mannigfaltige der finnlichen An= schauung verknüpft, Ginbildungskraft, die vom Verstande der Ginbeit ihrer intellectuellen Synthesis und von der Sinnlichkeit der Manniafaltia= feit der Apprehension nach abhängt. Da nun von der Synthesis ber Apprehension alle mögliche Wahrnehmung, fie felbst aber, diese empirische 15 Synthesis, von der transscendentalen, mithin den Kategorien abhängt, so muffen alle mögliche Wahrnehmungen, mithin auch alles, mas zum em= pirischen Bewußtsein immer gelangen kann, b. i. alle Erscheinungen ber 165 Natur, ihrer Verbindung nach unter den Rategorien stehen, von welchen die Natur (bloß als Natur überhaupt betrachtet) als dem ursprünglichen 20 Grunde ihrer nothwendigen Gesehmäßigkeit (als natura formaliter spectata) abhängt. Auf mehrere Gesetze aber als die, auf denen eine Natur überhaupt als Gesehmäßigkeit ber Erscheinungen in Raum und Beit beruht, reicht auch das reine Verstandesvermögen nicht zu, durch bloße Rategorien den Erscheinungen a priori Gesetze vorzuschreiben. Besondere 25 Gefete, weil fie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, konnen davon nicht vollständig abgeleitet werden, ob fie gleich alle insgefammt unter jenen stehen. Es muß Erfahrung dazu kommen, um die lettere überhaupt fennen zu lernen; von Erfahrung aber überhaupt und bem, was als ein Gegenstand derfelben erkannt werden kaun, geben allein jene 30 Gesetze a priori die Belehrung.

§ 27.

Resultat dieser Deduction der Verstandesbegriffe.

Wir können uns keinen Gegenstand denken, ohne durch Kategorien; wir können keinen gedachten Gegenstand erkennen, ohne durch Ans schauungen, die jenen Begriffen entsprechen. Nun sind alle unsere Ans

schauungen sinnlich, und diese Erkenntniß, so fern der Gegenstand ders 166 selben gegeben ist, ist empirisch. Empirische Erkenntniß aber ist Ersfahrung. Folglich ist uns keine Erkenntniß a priori möglich, als lediglich von Gegenständen möglicher Erfahrung.\*)

Aber diese Erkenntniß, die bloß auf Gegenstände der Erfahrung ein= 5 geschränkt ift, ift barum nicht alle von ber Erfahrung entlehnt, sonbern was sowohl die reinen Anschauungen, als die reinen Verftandesbegriffe betrifft, so find sie Elemente der Erkenntniß, die in uns a priori angetroffen werden. Nun find nur zwei Wege, auf welchen eine nothwendige Übereinstimmung der Erfahrung mit den Begriffen von ihren Gegen- 10 ständen gedacht werden fann: entweder die Erfahrung macht diefe Be-167 griffe, oder diese Begriffe machen die Erfahrung möglich. Das erftere findet nicht in Ansehung der Kategorien (auch nicht der reinen sinnlichen Anschauung statt; benn sie sind Begriffe a priori, mithin unabhangig von der Erfahrung (die Behauptung eines empirischen Ursprungs mare eine 15 Art von generatio aequivoca). Folglich bleibt nur das zweite übrig (gleichsam ein Suftem ber Epigenesis ber reinen Bernunft): daß namlich die Kategorien von Seiten des Verstandes die Gründe der Möglichfeit aller Erfahrung überhaupt enthalten. Wie fie aber bie Erfahrung möglich machen, und welche Grundsate der Möglichkeit derselben sie in 20 ihrer Anwendung auf Erscheinungen an die Sand geben, wird das folgende Hauptstud von dem transsc. Gebrauche der Urtheilskraft das mehrere lehren.

Wollte jemand zwischen den zwei genannten einzigen Wegen noch einen Mittelweg vorschlagen, nämlich daß sie weder selbstgedachte 25 erste Principien a priori unserer Erkenntniß, noch auch aus der Erfahrung geschöpft, sondern subjective, uns mit unserer Existenz zugleich einge=

<sup>\*)</sup> Damit man sich nicht voreiliger Weise an den besorglichen nachtheiligen Folgen dieses Saßes stoße, will ich nur in Erinnerung bringen, daß die Kategorien im Denken durch die Bedingungen unserer sinnlichen Anschauung nicht eingeschränkt 30 sind, sondern ein unbegrenztes Feld haben, und nur das Erkennen dessen, was wir uns denken, das Bestimmen des Objects, Anschauung bedürse; wo beim Mangel der letzteren der Gedanke vom Objecte übrigens noch immer seine wahre und nüßsliche Folgen auf den Vernunftgebrauch des Subjects haben kann, der sich aber, weil er nicht immer auf die Bestimmung des Objects, mithin auss Erkenntniß, 35 sondern auch auf die des Subjects und bessen gerichtet ist, hier noch nicht vortragen läßt.

pflanzte Anlagen zum Denken maren, die von unferm Urheber fo eingerichtet worden, daß ihr Gebrauch mit den Gesetzen der Natur, an welchen die Erfahrung fortläuft, genau stimmte (eine Art von Braformations= inftem ber reinen Vernunft), so wurde (außer dem, daß bei einer solchen 5 Snoothefe fein Ende abzusehen ift, wie weit man die Voraussetzung vorbestimmter Anlagen zu kunftigen Urtheilen treiben möchte) das wider gedachten Mittelweg entscheibend sein: daß in solchem Falle den Kategorien 168 Die Nothwendigkeit mangeln wurde, die ihrem Begriffe wesentlich angehört. Denn 3. B. der Begriff der Urfache, welcher die Nothwendigkeit 10 eines Erfolgs unter einer vorausgesetten Bedingung aussagt, wurde falich fein, wenn er nur auf einer beliebigen uns eingepflanzten subjectiven Nothwendigkeit, gemisse empirische Vorstellungen nach einer folchen Regel des Verhältnisses zu verbinden, beruhte. Ich murde nicht fagen können: die Wirkung ist mit der Ursache im Objecte (d. i. nothwendig) verbunden, 15 fondern ich bin nur so eingerichtet, daß ich diese Borftellung nicht anders als so verknüpft denken kann; welches gerade das ift, mas ber Sceptiker am meisten wunscht; benn alsbann ift alle unsere Ginficht burch vermeinte objective Gultigkeit unserer Urtheile nichts als lauter Schein, und es murde auch an Leuten nicht fehlen, die diese subjective Nothwendigkeit 20 (die gefühlt werden muß) von sich nicht gestehen wurden; zum wenigsten fönnte man mit niemanden über dasjenige hadern, was bloß auf der Art beruht, wie sein Subject organisirt ift.

# Rurger Begriff diefer Deduction.

Sie ist die Darstellung der reinen Verstandesbegriffe (und mit ihnen 25 aller theoretischen Erkenntniß a priori) als Principien der Möglichkeit der Ersahrung, dieser aber als Bestimmung der Erscheinungen in Raum und Zeit überhaupt, — endlich dieser aus dem Princip der ursprüng= 169 lichen synthetischen Einheit der Apperception, als der Form des Versstandes in Beziehung auf Raum und Zeit als ursprüngliche Formen der 30 Sinnlichkeit.

\* \*

Nur bis hieher halte ich die Paragraphen-Abtheilung für nöthig, weil wir es mit den Elementarbegriffen zu thun hatten. Nun wir den Kant's Schriften. Werke. III.

Gebrauch derselben vorstellig machen wollen, wird der Bortrag in continuirlichem Zusammenhange ohne dieselbe fortgehen durfen.1)

#### Der

# Transscendentalen Analytit Zweites Buch.

5

#### Die Analytik der Grundfäte.

Die allgemeine Logik ist über einem Grundriffe erbauet, der ganz genau mit der Eintheilung der oberen Erkenntnigvermogen zusammen= Diese sind: Berftand, Urtheilsfraft und Bernnuft. Doctrin handelt daher in ihrer Analytit von Begriffen, Urtheilen 10 und Schluffen, gerade den Functionen und der Ordnung jener Bemuthsfrafte gemäß, die man unter ber weitläuftigen Benennung des Verstandes überhaupt begreift.

Da gedachte bloß formale Logik von allem Inhalte der Erkenntniß 170 (ob sie rein oder empirisch sei) abstrahirt und sich bloß mit der Form des 15 Denkens (der discursiven Erkenntnig) überhaupt beschäftigt: fo kann fie in ihrem analytischen Teile auch den Ranon für die Vernunft mit befassen, deren Form ihre sichere Vorschrift hat, die, ohne die besondere Natur der dabei gebrauchten Erkenntniß in Betracht zu ziehen, a priori, durch bloße Zergliederung der Vernunfthandlungen in ihre Momente, ein= 20 gesehen werden fann.

Die transscendentale Logik, da fie auf einen bestimmten Inhalt, namlich bloß der reinen Erkenntnisse a priori eingeschränkt ist, kann es ihr in biefer Eintheilung nicht nachthun. Denn es zeigt fich: daß der transscendentale Gebrauch der Vernunft gar nicht objectiv gultig sei, 25 mithin nicht zur Logit der Wahrheit, d. i. der Analytik, gehöre, sondern als eine Logit des Scheins einen besondern Theil des scholaftischen Lehr= gebäudes unter dem Namen der transscendentalen Dialektik erfordere.

Berstand und Urtheilsfraft haben demnach ihren Ranon des objectiv gültigen, mithin wahren Gebrauchs in der transscendentalen Logif und 30 gehören also in ihren analytischen Theil. Allein Bernunft in ihren Ber= suchen, über Gegenstände a priori etwas auszumachen und das Erkenntnik

<sup>1)</sup> Man vergl. S. 107 Anm.

über die Grenzen möglicher Erfahrung zu erweitern, ist ganz und gar 171 dialektisch, und ihre Scheinbehauptungen schicken sich durchaus nicht in einen Kanon, dergleichen doch die Analytik enthalten soll.

Die Analytik der Grundsähe wird demnach lediglich ein Kanon 5 für die Urtheilskraft sein, der sie lehrt, die Verstandesbegriffe, welche die Bedingung zu Regeln a priori enthalten, auf Erscheinungen anzu- wenden. Aus dieser Ursache werde ich, indem ich die eigentlichen Grundssähe des Verstandes zum Thema nehme, mich der Benennung einer Voctrin der Urtheilskraft bedienen, wodurch dieses Geschäfte ge10 nauer bezeichnet wird

## Einleitung.

Bon der transscendentalen Urtheilskraft überhaupt.

Wenn der Verstand überhaupt als das Vermögen der Regeln erklärt wird, so ist Urtheilskraft das Vermögen unter Regeln zu subsumiren, d. i. 15 zu unterscheiden, ob etwas unter einer gegebenen Regel (casus datae legis) stehe, oder nicht. Die allgemeine Logik enthält gar keine Borschriften für die Urtheilskraft und kann sie auch nicht enthalten. Denn da fie von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt: fo bleibt ihr nichts übrig als das Geschäfte, die bloße Form der Erkenntniß in Begriffen, Urtheilen 20 und Schlüffen analytisch aus einander zu setzen und dadurch formale 172 Regeln alles Verstandesgebrauchs zu Stande zu bringen. Wollte fie nun allgemein zeigen, wie man unter diese Regeln subsumiren, d. i. unterscheiden sollte, ob etwas darunter stehe oder nicht, so könnte dieses nicht anders, als wieder durch eine Regel geschehen. Diese aber erfordert eben 25 darum, weil sie eine Regel ift, aufs neue eine Unterweisung der Urtheils= fraft; und fo zeigt fich, daß zwar der Berftand einer Belehrung und Aus= ruftung durch Regeln fähig, Urtheilsfraft aber ein besonderes Talent fei, welches gar nicht belehrt, sondern nur geubt sein will. Daher ift diese auch das Specifische des so genannten Mutterwißes, deffen Mangel keine 30 Schule ersetzen kann; denn') ob diese gleich einem eingeschränkten Ber= stande Regeln vollauf, von fremder Ginficht entlehnt, darreichen und gleichsam einpfropfen kann: so muß doch das Bermögen, sich ihrer richtia zu bedienen, dem Lehrlinge felbst angehören, und feine Regel, die man

<sup>1)</sup> A1: kann, weil

ihm in dieser Absicht vorschreiben möchte, ist in Ermangelung einer folchen 173 Naturgabe vor Migbrauch ficher.\*) Ein Arzt daher, ein Richter ober ein Staatsfundiger fann viel icone pathologische, juriftische ober politische Regeln im Ropfe haben in dem Grade, daß er felbst darin ein gründlicher Lehrer werden kann, und wird dennoch in der Anwendung derfelben leicht 5 verstoßen, entweder, weil es ihm an natürlicher Urtheilskraft (obgleich nicht am Berftande) mangelt, und er zwar das Allgemeine in abstracto einsehen, aber ob ein Fall in concreto barunter gehöre, nicht unterscheiben fann, ober auch darum, weil er nicht genug durch Beispiele und wirkliche Geschäfte zu diesem Urtheile abgerichtet worden. Dieses ift auch der einige 10 und große Rugen ber Beifpiele: daß fie die Urtheilsfraft icharfen. Denn was die Richtigkeit und Pracision der Verstandeseinsicht betrifft, so thun fie derfelben vielmehr gemeiniglich einigen Abbruch, weil fie nur felten die Bedingung der Regel adaquat erfüllen (als casus in terminis) und überdem diejenige Anftrengung des Verftandes oftmals ichmächen, Regeln 15 im Allgemeinen und unabhängig von den besonderen Umftanden der Erfahrung nach ihrer Zulänglichkeit einzusehen, und fie daher zulet mehr wie Formeln als Grundfage zu gebrauchen angewöhnen. Go find Bei-174 spiele ber Bangelwagen ber Urtheilskraft, welchen berjenige, bem es am natürlichen Talent derfelben mangelt, niemals entbehren fann. 20

Db nun aber gleich die allgemeine Logik der Urtheilskraft keine Vorschriften geben kann, so ist es doch mit der transscenden talen ganz anders bewandt, so gar daß es scheint, die lettere habe es zu ihrem eigentzlichen Geschäfte, die Urtheilskraft im Gebrauch des reinen Verstandes durch bestimmte Regeln zu berichtigen und zu sichern. Denn um dem 25 Verstande im Felde reiner Erkenntnisse a priori Erweiterung zu versschaffen, mithin als Doctrin, scheint Philosophie gar nicht nöthig, oder vielmehr übel angebracht zu sein, weil man nach allen bisherigen Verssuchen damit doch wenig oder gar kein Land gewonnen hat, sondern als

<sup>\*)</sup> Der Mangel an Urtheilskraft ist eigentlich bas, was man Dummhelt nennt, 30 und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelsen. Ein stumpfer ober eingeschränkter Kopf, dem es an nichts, als an gehörigem Grade des Berstandes und eigenen Begriffen desselben mangelt, ist durch Erlernung sehr wohl, sogar dis zur Gelehrsamkeit auszurüsten. Da es aber gemeiniglich alsdann auch an jener (der secunda Petri) zu sehlen psiegt, so ist es nichts Ungewöhnliches, sehr gelehrte Männer 35 anzutressen, die im Gebrauche ihrer Wissenschaft jenen nie zu bessernden Mangel häufig blicken lassen.

Rritik, um die Kehltritte der Urtheilskraft (lapsus judicii) im Gebrauch ber wenigen reinen Verstandesbegriffe, die wir haben, zu verhüten, dazu (obaleich der Rugen alsdann nur negativ ist) wird Philosophie mit ihrer ganzen Scharffinnigfeit und Prufungstunft aufgeboten.

Es hat aber die Transscendental=Philosophie das Gigenthumliche: daß fie außer der Regel (oder vielmehr der allgemeinen Bedingung ju Regeln), die in dem reinen Begriffe des Verstandes gegeben wird, zugleich a priori den Fall anzeigen kann, worauf fie angewandt werden follen. Die 175 Urfache von dem Borguge, den fie in diefen Stude vor allen andern be-10 lehrenden Wiffenschaften hat (außer der Mathematik), liegt eben darin: daß fie von Begriffen handelt, die fich auf ihre Gegenstände a priori beziehen follen, mithin kann ihre objective Bultigkeit nicht a posteriori dargethan werden; benn bas murbe jene Dignitat berfelben gang unberührt laffen, sondern fie muß zugleich die Bedingungen, unter welchen Gegen-15 stande in Übereinstimmung mit jenen Begriffen gegeben werden konnen, in allgemeinen, aber hinreichenden Rennzeichen barlegen, midrigenfalls fie ohne allen Inhalt, mithin bloße logische Formen und nicht reine Berftandesbegriffe fein murben.

Diese transscendentale Doctrin der Urtheilskraft wird nun 20 zwei Hauptstude enthalten: das erfte, welches von der finnlichen Bebingung handelt, unter welcher reine Verstandesbegriffe allein gebraucht werden konnen, d. i. von dem Schematismus des reinen Berftandes; das zweite aber von den synthetischen Urtheilen, welche aus reinen Berstandesbegriffen unter diesen Bedingungen a priori herfließen und allen 25 übrigen Erkenntnissen a priori zum Grunde liegen, d. i. von den Grund=

fähen des reinen Berftandes.

30

Der

176

Transscendentalen Doctrin der Urtheilskraft (oder Analytif der Grundfage)

Erstes Hauptstück.

Bon dem Schematismus der reinen Berftandesbegriffe.

In allen Subsumtionen eines Wegenstandes unter einen Begriff muß die Vorstellung des ersteren mit der lettern gleichartig sein, d. i. der Begriff muß dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumirenden Gegenstande vorgestellt wird, denn das bedeutet eben der Ausdruck: ein Gegenstand sei unter einem Begriffe enthalten. So hat der empirische Begriff eines Tellers mit dem reinen geometrischen eines Cirkels Gleichartigkeit, indem die Rundung, die in dem ersteren gedacht wird, 5

sich im letteren auschauen läßt.

Nun sind aber reine Verstandesbegrisse in Vergleichung mit empirissen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen ganz ungleichartig und können niemals in irgend einer Anschauung angetrossen werden. Wie ist nun die Subsumtion der letzteren unter die erste, mithin die Anwens 10 dung der Kategorie auf Erscheinungen möglich, da doch niemand sagen 177 wird: diese, z. B. die Causalität, könne auch durch Sinne angeschauet werden und sei in der Erscheinung enthalten? Diese so natürliche und erschebliche Frage ist nun eigentlich die Ursache, welche eine transscendentale Doctrin der Urtheilskraft nothwendig macht, um nämlich die Möglichkeit zu zeigen, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen überhaupt augewandt werden können. In allen anderen Wissenschapten, wo die Bezgrisse, durch die der Gegenstand allgemein gedacht wird, von denen, die diesen in concreto vorstellen, wie er gegeben wird, nicht so unterschieden und heterogen sind, ist es unnöthig, wegen der Anwendung des ersteren 20 auf den letzten besondere Erörterung zu geben.

Nun ist klar, daß es ein Drittes geben musse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese vermittelnde Vorstellung muß rein (ohne alles Empirische) und doch einer 25 seits intellectuell, andererseits sinnlich sein. Eine solche ist das

transscendentale Schema.

Der Verstandesbegriff enthält reine synthetische Einheit des Mannigsfaltigen überhaupt. Die Zeit, als die formale Bedingung des Mannigsfaltigen des inneren Sinnes, mithin der Verknüpfung aller Vorstellungen, 30 enthält ein Maunigfaltiges a priori in der reinen Anschauung. Nun ist eine trausscendentale Zeitbestimmung mit der Kategorie (die die Einheit derselben ausmacht) so fern gleichartig, als sie allgemein ist und auf einer Regel a priori beruht. Sie ist aber andererseits mit der Ersschung so fern gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorzstellung des Mannigfaltigen enthalten ist. Daher wird eine Anwendung der Kategorie auf Erscheinungen möglich sein vermittelst der transscendens

talen Zeitbestimmung, welche als das Schema der Verstandesbegriffe die Subsumtion der letteren unter die erste vermittelt.

Nach demienigen, mas in der Deduction der Kategorien gezeigt worden, wird hoffentlich niemand im Zweifel stehen, sich über die Frage 5 zu entschließen: ob diese reine Verstandesbegriffe von bloß empirischem oder auch von transscendentalem Gebrauche seien, d. i. ob sie lediglich als Bedingungen einer möglichen Erfahrung fich a priori auf Erscheinungen beziehen, oder ob fie als Bedingungen der Möglichkeit der Dinge über= haupt auf Wegenstände an sich selbst (ohne einige Restriction auf unfre 10 Sinnlichkeit) erstreckt werden konnen. Denn da haben wir gesehen: daß Begriffe gang unmöglich find, noch irgend einige Bedeutung haben konnen, wo nicht entweder ihnen selbst, oder wenigstens den Elementen, daraus fie bestehen, ein Gegenstand gegeben ift, mithin auf Dinge an sich (ohne Rudficht, ob und wie sie uns gegeben werden mogen) gar nicht geben 15 konnen; daß ferner die einzige Art, wie uns Wegenstande gegeben werden, die Modification unserer Sinnlichkeit fei; endlich daß reine Begriffe a priori außer der Function des Verstandes in der Kategorie noch formale Be- 179 dingungen der Sinnlichkeit (namentlich des innern Sinnes) a priori ent= halten muffen, welche die allgemeine Bedingung enthalten, unter der die 20 Rategorie allein auf irgend einen Begenftand angewandt werden kann. Wir wollen diese formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf welche der Verstandesbegriff in seinem Gebrauch restringirt ift, das Schema diefes Verstandesbegriffs und das Verfahren des Verstandes mit biesen Schematen ben Schematismus des reinen Berftandes nennen.

Das Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Product der Einsbildungskraft; aber indem die Synthesis der letteren keine einzelne Ansschauung, sondern die Einheit in der Bestimmung der Sinnlichkeit allein zur Absicht hat, so ist das Schema doch vom Bilde zu unterscheiden. So, wenn ich fünf Punkte hinter einander setze: . . . . , ist dieses ein Bild von der Zahl fünf. Dagegen wenn ich eine Zahl überhaupt nur denke, die nun fünf oder hundert sein kann, so ist dieses Denken mehr die Vorsstellung einer Methode, einem gewissen Begriffe gemäß eine Menge (z. E. Tausend) in einem Bilde vorzustellen, als dieses Bild selbst, welches ich im letzern Falle schwerlich würde übersehen und mit dem Begriff versgleichen können. Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Versahren der Einbildungskraft, einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich 180 das Schema zu diesem Begriffe.

In der That liegen unsern reinen finnlichen Begriffen nicht Bilder ber Wegenstände, sondern Schemate zum Grunde. Dem Begriffe von einem Triangel überhaupt wurde gar fein Bild deffelben jemals adaquat fein. Denn es wurde die Allgemeinheit des Begriffs nicht erreichen, welche macht, daß dieser für alle, recht= oder schieswinklichte 2c., gilt, sondern 5 immer nur auf einen Theil dieser Sphäre eingeschränkt sein. Das Schema des Triangels kann niemals anderswo als in Gedanken existiren und bedeutet eine Regel der Synthesis der Einbildungsfraft in Ansehung reiner Gestalten im Raume. Noch viel weniger erreicht ein Gegenstand ber Erfahrung ober Bild desselben jemals den empirischen Begriff, sondern 10 dieser bezieht sich jederzeit unmittelbar auf das Schema der Einbildungs= fraft als eine Regel ber Bestimmung unserer Unschauung gemäß einem gemissen allgemeinen Begriffe. Der Begriff vom hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine Ginbildungsfraft die Geftalt eines vierfüßigen Thieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine einzige be= 15 sondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Dieser Schematismus unseres Verstandes in Ansehung der Erscheinungen und ihrer bloßen Form ift eine verborgene Runft in den Tiefen der 181 menschlichen Seele, deren mahre Handgriffe wir der Natur schwerlich je= 20 mals abrathen und fie unverdeckt vor Augen legen werden. So viel können wir nur fagen: das Bild ift ein Product des empirischen Bermogens der productiven Ginbildungsfraft, das Schema finnlicher Beariffe (als der Figuren im Raume) ein Product und gleichsam ein Monogramm der reinen Einbildungstraft a priori, wodurch und wornach die 25 Bilder allererst möglich werden, die aber mit dem Begriffe nur immer vermittelft des Schema, welches sie bezeichnen, verknüpft werden muffen und an fich demfelben nicht völlig congruiren. Dagegen ift das Schema eines reinen Verstandesbeariffs etwas, was in aar kein Bild gebracht werden kann, sondern ift nur die reine Synthesis gemäß einer Regel der 30 Einheit nach Begriffen überhaupt, die die Rategorie ausdrückt, und ift ein transscendentales Product der Einbildungsfraft, welches die Bestimmung des inneren Sinnes überhaupt nach Bedingungen seiner Form (der Beit) in Ansehung aller Vorstellungen betrifft, so fern diese der Ginheit der Apperception gemäß a priori in einem Begriffzusammenhängen sollten. 35

Dhne uns nun bei einer trodenen und langweiligen Zergliederung deffen, was zu transscendentalen Schematen reiner Verstandesbegriffe

überhaupt erfordert wird, aufzuhalten, wollen wir sie lieber nach der Ordnung der Kategorien und in Berknüpfung mit diesen darftellen.

Das reine Bild aller Größen (quantorum) vor dem außern Sinne 182 ift der Raum, aller Gegenstände der Sinne aber überhaupt die Zeit. Das 5 reine Schema der Große aber (quantitatis) als eines Begriffs des Berftandes ift die Bahl, welche eine Borftellung ift, die die fucceffive Abdition von Einem zu Einem (gleichartigen) zusammenbefaßt. Also ift die Bahl nichts anders als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer gleichartigen Anschauung überhaupt, badurch daß ich die Zeit selbst 10 in der Apprehension der Anschauung erzeuge.

Realität ift im reinen Verstandesbegriffe das, mas einer Empfindung überhaupt correspondirt, dasjenige also, deffen Begriff an sich selbst ein Sein (in ber Zeit) anzeigt; Regation, bessen Begriff ein Nichtsein (in ber Beit) vorstellt. Die Entgegensetzung beider geschieht also in dem Unter-15 schiede derfelben Zeit, als einer erfüllten oder leeren Zeit. Da die Zeit nur die Form der Anschauung, mithin der Gegenstande als Erscheinungen ist, so ist das, was an diesen der Empfindung entspricht, die transscenden= tale Materie aller Gegenftande als Dinge an fich (die Sachheit, Realität). Nun hat jede Empfindung einen Grad oder Größe, wodurch fie dieselbe 20 Zeit, d. i. den inuren Sinn, in Ansehung derfelben Vorstellung eines Gegenstandes mehr oder weniger erfüllen kann, bis fie in Nichts (= 0 = negatio) aufhört. Daher ift ein Verhältniß und Zusammenhang, oder vielmehr ein Übergang von Realität zur Negation, welcher jede Realität 183 als ein Quantum vorftellig macht; und das Schema einer Realitat als 25 der Quantität von Etwas, so fern es die Zeit erfüllt, ist eben diese continuirliche und gleichformige Erzeugung berfelben in der Beit, indem man von der Empfindung, die einen gewiffen Grad hat, in der Zeit bis zum Verschwinden derselben hinabgeht, oder von der Negation zu der Größe derselben allmählig aufsteigt.

Das Schema der Substanz ift die Beharrlichkeit des Realen in der 30 Beit, d. i. die Vorftellung deffelben als eines Substratum der empirischen Beitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, indem alles andre wechselt. (Die Zeit verläuft fich nicht, sondern in ihr verläuft fich das Dasein des Wandelbaren. Der Zeit alfo, die felbft unwandelbar und bleibend ift, 35 correspondirt in der Erscheinung das Unwandelbare im Dasein, d. i. die Substanz, und bloß an ihr kann die Folge und das Bugleichsein der Er-

scheinungen der Reit nach bestimmt werden.)

Das Schema der Ursache und der Causalität eines Dinges überhaupt ist das Reale, worauf, wenn es nach Belieben gesetzt wird, jederzeit etwas anderes folgt. Es besteht also in der Succession des Mannigfaltigen, in so fern sie einer Regel unterworfen ist.

Das Schema der Gemeinschaft (Wechselwirkung) oder der wechsel= 5 feitigen Causalität der Substanzen in Ansehung ihrer Accidenzen ist das 184 Zugleichsein der Bestimmungen der Einen mit denen der Anderen nach

einer allgemeinen Regel.

Das Schema der Möglichkeit ist die Zusammenstimmung der Syn= thesis verschiedener Vorstellungen mit den Bedingungen der Zeit über= 10 haupt (z. B. da das Entgegengesetzte in einem Dinge nicht zugleich, son= bern nur nach einander sein kann), also die Bestimmung der Vorstellung eines Dinges zu irgend einer Zeit.

Das Schema der Wirklichkeit ist das Dasein in einer bestimmten Zeit. Das Schema der Nothwendigkeit ist das Dasein eines Gegenstandes 15

zu aller Zeit.

Man sieht nun aus allem diesem, daß das Schema einer jeden Kategorie, als das der Größe die Erzeugung (Synthesis) der Zeit selbst in der successiven Apprehension eines Gegenstandes, das Schema der Dualität die Synthesis der Empfindung (Wahrnehmung) mit der Vor= 20 stellung der Zeit oder die Erfüllung der Zeit, das der Relation das Ver= hältniß der Wahrnehmungen unter einander zu aller Zeit (d. i. nach einer Regel der Zeitbestimmung), endlich das Schema der Modalität und ihrer Kategorien die Zeit selbst als das Correlatum der Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur Zeit gehöre, enthalte und vorstellig 25 mache. Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien 185 auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeitordnung, endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen Gegenstände.

Hieraus erhellt nun, daß der Schematismus des Verstandes durch 30 die transsscendentale Synthesis der Einbildungskraft auf nichts anders, als die Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung in dem inneren Sinne und so indirect auf die Einheit der Apperception als Function, welche dem innern Sinn (einer Receptivität) correspondirt, hinauslause. Also sind die Schemate der reinen Verstandesbegriffe die wahren und 35 einzigen Bedingungen, diesen eine Beziehung auf Objecte, mithin Besteutung zu verschaffen, und die Kategorien sind daher am Ende von

keinem andern als einem möglichen empirischen Gebrauche, indem sie bloß dazu dienen, durch Gründe einer a priori nothwendigen Einheit (wegen der nothwendigen Vereinigung alles Bewußtseins in einer ursprünglichen Apperception) Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synthesis zu unters werfen und sie dadurch zur durchgängigen Verknüpfung in einer Ersfahrung schicklich zu machen.

In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unfere Erkenntnisse, und in der allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die transscendentale Wahrheit, die vor aller empirischen vorhergeht und sie

10 möglich macht.

Es fällt aber doch auch in die Augen: daß, obgleich die Schemate der Sinnlichkeit die Kategorien allererft realisiren, sie doch selbige gleich= 186 wohl auch reftringiren, d. i. auf Bedingungen einschränken, die außer dem Berftande liegen (nämlich in der Sinnlichkeit). Daher ift bas Schema 15 eigentlich nur das Phanomenon oder der finnliche Begriff eines Wegen= standes in Übereinstimmung mit der Kategorie (numerus est quantitas phaenomenon, sensatio realitas phaenomenon, constans et perdurabile rerum substantia phaenomenon — aeternitas necessitas phaenomenon etc.). Wenn wir nun eine restringirende Bedingung weglassen: 20 so amplificiren wir, wie es scheint, den vorher eingeschränkten Begriff; so follten die Kategorien in ihrer reinen Bedeutung ohne alle Bedingungen ber Sinnlichkeit von Dingen überhaupt gelten, wie sie sind, anftatt daß ihre Schemate fie nur vorftellen, wie fie erscheinen, jene alfo eine von allen Schematen unabhängige und viel weiter erftrecte Bedeutung haben. 25 In der That bleibt den reinen Verstandesbegriffen allerdings auch nach Absonderung aller finnlichen Bedingung eine, aber nur logische Bedeutung der blogen Ginheit der Borftellungen, denen aber fein Wegenstand, mithin auch keine Bedeutung gegeben wird, die einen Begriff vom Object abgeben könnte. So würde z. B. Substanz, wenn man die sinnliche Be-30 stimmung der Beharrlichkeit wegließe, nichts weiter als ein Etwas bedeuten, das als Subject (ohne ein Prädicat von etwas anderm zu sein) gedacht werden kann. Aus diefer Vorstellung kann ich nun nichts machen, indem fie mir gar nicht anzeigt, welche Bestimmungen das Ding hat, 187 welches als ein solches erftes Subject gelten soll. Also find die Kategorien 35 ohne Schemate nur Functionen bes Berftandes zu Begriffen, stellen aber feinen Wegenstand vor. Diese Bedeutung tommt ihnen von der Sinnlich= feit, die den Verstand reulisirt, indem sie ihn zugleich restringirt.

### Der

Transscendentalen Doctrin der Urtheilskraft (ober Analytik der Grundsätze)

Zweites Hauptstück.

Suftem aller Grundfage bes reinen Berftandes.

Wir haben in dem vorigen Hauptstücke die transscendentale Urtheils=
fraft nur nach den allgemeinen Bedingungen erwogen, unter denen sie
allein die reinen Verstandesbegriffe zu synthetischen Urtheilen zu brauchen
besugt ist. Jeht ist unser Geschäfte: die Urtheile, die der Verstand unter
dieser kritischen Vorsicht wirklich a priori zu Stande bringt, in systema= 10
tischer Verbindung darzustellen, wozu uns ohne Zweisel unsere Tasel der
Kategorien die natürliche und sichere Leitung geben muß. Denn diese
sind es eben, deren Beziehung auf mögliche Ersahrung alle reine Ver=
standeserkenntniß a priori ausmachen muß, und deren Verhältniß zur
188 Sinnlichkeit überhaupt um deswillen alle transscendentale Grundsätze
des Verstandesgebrauchs vollständig und in einem System darlegen wird.

Grundsätze a priori führen diesen Namen nicht bloß deswegen, weil sie die Gründe anderer Urtheile in sich enthalten, sondern auch weil sie selbst nicht in höhern und allgemeinern Erkenntnissen gegründet sind. Diese Eigenschaft überhebt sie doch nicht allemal eines Beweises. Denn 20 obgleich dieser nicht weiter objectiv geführt werden könnte, sondern vielz mehr aller Erkenntniß seines Objects zum Grunde liegt, so hindert dies doch nicht, daß nicht ein Beweis aus den subjectiven Quellen der Mögzlichkeit einer Erkenntniß des Gegenstandes überhaupt zu schaffen möglich, ja auch nöthig wäre, weil der Sat sonst gleichwohl den größten Verdacht 25 einer bloß erschlichenen Behauptung auf sich haben würde.

Bweitens werden wir uns bloß auf diejenigen Grundsätze, die sich auf die Kategorien beziehen, einschränken. Die Principien der transfeendentalen Asthetik, nach welchen Raum und Zeit die Bedingungen der Möglichkeit aller Dinge als Erscheinungen sind, imgleichen die Restriction 30 dieser Grundsätze, daß sie nämlich nicht auf Dinge an sich selbst bezogen werden können, gehören also nicht in unser abgestochenes Feld der Untersuchung. Eben so machen die mathematischen Grundsätze keinen Theil dieses Systems aus, weil sie nur aus der Anschauung, aber nicht aus dem

reinen Verstandesbegriffe gezogen sind; doch wird die Möglichkeit der= 189 selben, weil sie gleichwohl synthetische Urtheile a priori sind, hier noth= wendig Plat sinden, zwar nicht, um ihre Richtigkeit und apodiktische Ge= wißheit zu beweisen, welches sie gar nicht nöthig haben, sondern nur die Möglichkeit solcher evidenten Erkenntnisse a priori begreislich zu machen und zu deduciren.

Wir werden aber auch von dem Grundsatze analytischer Urteile reden müssen und dieses zwar im Gegensatz mit dem der synthetischen, als mit welchen wir uns eigentlich beschäftigen, weil eben diese Gegenstellung die Theorie der letzteren von allem Mißverstande befreiet und sie in ihrer

eigenthumlichen Natur deutlich vor Augen legt.

### Des

# Systems der Grundsähe des reinen Verstandes Erster Abschnitt.

15 Bon dem oberften Grundsate aller analytischen Urtheile.

Bon welchem Inhalt auch unsere Erkenntniß sei, und wie sie sich auf das Object beziehen mag, so ist doch die allgemeine, obzwar nur negative Bedingung aller unserer Urtheile überhaupt, daß sie sich nicht selbst widers sprechen, widrigenfalls diese Urtheile an sich selbst (auch ohne Kücksicht auss Object) nichts sind. Wenn aber auch gleich in unserm Urtheile kein 190 Widerspruch ist, so kann es demungeachtet doch Begriffe so verbinden, wie es der Gegenstand nicht mit sich bringt, oder auch, ohne daß uns irgend ein Grund weder a priori noch a posteriori gegeben ist, welcher ein solches Urtheil berechtigte; und so kann ein Urtheil bei allem dem, daß es von allem innern Widerspruche frei ist, doch entweder falsch oder grundlos sein.

Der Satz nun: Keinem Dinge kommt ein Prädicat zu, welches ihm widerspricht, heißt der Satz des Widerspruchs und ist ein allgemeines, obs zwar bloß negatives Kriterium aller Wahrheit, gehört aber auch darum bloß in die Logik, weil er von Erkenntnissen bloß als Erkenntnissen übers haupt unangesehen ihres Inhalts gilt und sagt: daß der Widerspruch sie gänzlich vernichte und aushebe.

Man kann aber doch von demselben auch einen positiven Gebrauch machen, d. i. nicht bloß um Falschheit und Jrrthum (so fern er auf dem Widerspruch beruht) zu verbannen, sondern auch Wahrheit zu erkennen.

Denn wenn das Urtheil analytisch ift, es mag nun verneinend oder bejahend sein, so muß dessen Wahrheit jederzeit nach dem Sate des Wideripruchs hinreichend können erkannt werden. Denn von dem, mas in der Erkenntniß des Objects icon als Begriff liegt und gedacht wird, wird das Widerspiel jederzeit richtig verneint, der Begriff selber aber nothwendig 5 191 von ihm beiaht werden muffen, darum weil das Gegentheil deffelben dem

Objecte midersprechen würde.

Daber muffen wir auch den Sat des Widerspruchs als das allgemeine und völlig hinreichende Principium aller analytischen Er= kenntnik gelten lassen; aber weiter geht auch sein Ansehen und Brauch 10 barkeit nicht, als eines hinreichenden Kriterium der Wahrheit. Denn daß ihm garkeine Erkenntnig zuwider sein konne, ohne sich selbst zu vernichten, das macht diesen Satz wohl zur conditio sine qua non, aber nicht zum Bestimmungsgrunde der Wahrheit unserer Erkenntnig. Da wir es nun eigentlich nur mit dem synthetischen Theile unserer Erkenntniß zu thun 15 haben, so werden wir zwar jederzeit bedacht sein, diesem unverletlichen Grundsak niemals zuwider zu handeln, von ihm aber in Ansehung der Wahrheit von dergleichen Art der Erkenntniß niemals einigen Aufschluß gewärtigen fönnen.

Es ist aber doch eine Formel dieses berühmten, obzwar von allem 20 Inhalt entblößten und bloß formalen Grundsates, die eine Synthesis enthält, welche aus Unvorsichtigkeit und ganz unnöthiger Weise in ihr gemischt worden. Sie heißt: Es ist unmöglich, daß etwas zugleich sei und nicht sei. Außer dem, daß hier die apodiktische Gewißheit (durch das Wort unmöglich) überflüssiger Weise angehängt worden, die sich boch 25 von felbst aus dem Sat muß verstehen laffen, so ift ber Sat burch die 192 Bedingung ber Zeit afficirt und sagt gleichsam: Gin Ding = A, welches etwas = B ist, kann nicht zu gleicher Zeit non B sein; aber es fann gar wohl beides (B sowohl, als non B) nach einander sein. Z. B. ein Mensch, der jung ist, kann nicht zugleich alt sein, eben derselbe kann aber sehr wohl 30 zu einer Zeit jung, zur andern nicht jung, d. i. alt, sein. Run muß der Sat des Widerspruchs, als ein bloß logischer Grundsat, seine Aussprüche gar nicht auf die Zeitverhältnisse einschränken, daher ist eine solche Formel der Absicht desselben gang zuwider. Der Mikverstand kommt blok daber: daß man ein Prädicat eines Dinges zuvörderst von dem Begriff desselben 35 absondert und nachher sein Gegentheil mit diesem Prädicate verknüpft. welches niemals einen Widerspruch mit dem Subjecte, sondern nur mit

beffen Prädicate, welches mit jenem synthetisch verbunden worden, abgiebt und zwar nur dann, wenn bas erste und zweite Pradicat zu gleicher Beit gesetzt werden. Sage ich: ein Mensch, der ungelehrt ift, ift nicht gelehrt. so muß die Bedingung: augleich, dabei ftehen; denn der, so zu einer 5 Zeit ungelehrt ist, kann zu einer andern gar wohl gelehrt sein. Sage ich aber: kein ungelehrter Mensch ift gelehrt, so ist ber Sat analytisch, weil das Merkmal (der Ungelahrtheit) nunmehr den Begriff des Subjects mit ausmacht; und alsdann erhellt der verneinende Sak unmittelbar aus dem Sate des Widerspruchs, ohne daß die Bedingung: zugleich, hinzu 10 kommen darf. Dieses ist denn auch die Ursache, weswegen ich oben die Formel desselben so verändert habe, daß die Natur eines analytischen 193 Sates dadurch deutlich ausgedrückt wird.

### Des

Syftems der Grundfage des reinen Berftandes Zweiter Abschnitt.

15

Bon dem oberften Grundfage aller fnnthetischen Urtheile.

Die Erklarung der Möglichkeit synthetischer Urtheile ist eine Aufaabe, mit der die allgemeine Logik gar nichts zu schaffen hat, die auch so= gar ihren Namen nicht einmal kennen darf. Sie ist aber in einer trans= 20 scendentalen Logik das wichtigste Geschäfte unter allen und sogar das einzige, wenn von der Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori die Rede ist, imgleichen den Bedingungen und dem Umfange ihrer Gultigkeit. Denn nach Vollendung deffelben kann fie ihrem Zwecke, namlich den Umfang und die Grenzen des reinen Verstandes zu bestimmen, vollkommen ein 25 Onüge thun.

Im analytischen Urtheile bleibe ich bei dem gegebenen Begriffe, um etwas von ihm auszumachen. Soll es bejahend sein, so lege ich diesem Begriffe nur dasjenige bei, mas in ihm ichon gedacht mar; foll es verneinend sein, so schließe ich nur das Gegentheil deffelben von ihm aus. 30 In synthetischen Urtheilen aber soll ich aus dem gegebenen Begriff hinaus= gehen, um etwas ganz anderes, als in ihm gedacht mar, mit demfelben in Verhältniß zu betrachten, welches daher niemals weder ein Verhältniß 194 ber Identität, noch des Widerspruchs ift, und wobei dem Urtheile an ihm felbst weder die Wahrheit, noch der Irrthum angesehen werden kann.

Also zugegeben, daß man aus einem gegebenen Begriffe hinausgehen müsse, um ihn mit einem andern synthetisch zu vergleichen: so ist ein Drittes nöthig, worin allein die Synthesis zweier Begriffe entstehen kann. Was ist nun aber dieses Dritte, als das Medium aller synthetischen Urztheile? Es ist nur ein Inbegriff, darin alle unsre Vorstellungen enthalten sind, nämlich der innre Sinn und die Form desselben a priori, die Zeit. Die Synthesis der Vorstellungen beruht auf der Einbildungskraft, die synthetische Einheit derselben aber (die zum Urtheile ersorderlich ist) auf der Einheit der Apperception. Hierin wird also die Möglichkeit synthetischer Urtheile und, da alle drei die Dnellen zu Vorstellungen a priori 10 enthalten, auch die Möglichkeit reiner synthetischer Urtheile zu suchen sein; ja sie werden sogar aus diesen Gründen nothwendig sein, wenn eine Erztenntniß von Gegenständen zu Stande kommen soll, die lediglich auf der Synthesis der Vorstellungen beruht.

Wenn eine Erkenntniß objective Realität haben, d. i. sich auf einen 15 Begenstand beziehen und in bemselben Bedeutung und Sinn haben soll, fo muß der Gegenstand auf irgend eine Art gegeben werden konnen. 195 Ohne das find die Begriffe leer, und man hat dadurch zwar gedacht, in der That aber durch dieses Denken nichts erkannt, sondern bloß mit Vorftellungen gespielt. Einen Gegenstand geben, wenn dieses nicht wiederum 20 nur mittelbar gemeint sein soll, sondern unmittelbar in der Anschauung barftellen, ist nichts anders, als deffen Vorstellung auf Erfahrung (es fei wirkliche oder doch mögliche) beziehen. Selbst der Raum und die Zeit, fo rein diese Begriffe auch von allem Empirischen find, und so gewiß es auch ist, daß sie völlig a priori im Gemuthe vorgestellt werden, wurden 25 doch ohne objective Bultigkeit und ohne Sinn und Bedeutung sein, wenn ihr nothwendiger Gebrauch an den Gegenständen der Erfahrung nicht aezeigt würde; ja ihre Vorstellung ist ein blokes Schema, das sich immer auf die reproductive Einbildungsfraft bezieht, welche die Gegenstände der Erfahrung herbei ruft, ohne die fie keine Bedeutung haben murden; und 30 jo ist es mit allen Begriffen ohne Unterschied.

Die Möglichkeit der Erfahrung ist also das, was allen unsern Erkenntnissen a priori objective Realität giebt. Nun beruht Erfahrung auf der synthetischen Einheit der Erscheinungen, d. i. auf einer Synthesis nach Begriffen vom Gegenstande der Erscheinungen überhaupt, ohne welche 35 sie nicht einmal Erkenntniß, sondern eine Rhapsodie von Wahrnehmungen sein würde, die sich in keinen Context nach Regeln eines durchgängig ver-

fnüpften (möglichen) Bewußtseins, mithin auch nicht zur transscendenstalen und nothwendigen Einheit der Apperception zusammen schicken 196 würden. Die Erfahrung hat also Principien ihrer Form a priori zum Grunde liegen, nämlich allgemeine Regeln der Einheit in der Synthesis der Erscheinungen, deren objective Realität als nothwendige Bedingungen jederzeit in der Erfahrung, ja sogar ihrer Möglichkeit gewiesen werden kann. Außer dieser Beziehung aber sind synthetische Sähe a priori gänzelich unmöglich, weil sie kein Drittes, nämlich keinen Gegenstand, haben, an dem die synthetische Einheit ihrer Begriffe objective Realität darthun 10 könnte.

Ob wir daher gleich vom Raume überhaupt, oder den Gestalten, welche die productive Einbildungskraft in ihm verzeichnet, so vieles a priori in synthetischen Urtheilen erkennen, so daß wir wirklich hiezu gar keiner Erfahrung bedürfen: so würde doch dieses Erkenntniß gar nichts, sondern die Beschäftigung mit einem bloßen Hirngespinst sein, wäre der Raum nicht als Bedingung der Erscheinungen, welche den Stoff zur äußeren Erfahrung ausmachen, anzusehen; daher sich jene reine synthetetische Urtheile, obzwar nur mittelbar, auf mögliche Erfahrung, oder viele mehr auf dieser ihre Möglichkeit selbst beziehen und darauf allein die obe iective Gültigkeit ihrer Synthesis gründen.

Da also Erfahrung als empirische Synthesis in ihrer Möglichkeit die einzige Erkenntnißart ist, welche aller andern Synthesis Realität giebt, so hat diese als Erkenntniß a priori auch nur dadurch Wahrheit (Einstimmung mit dem Object), daß sie nichts weiter enthält, als was zur 197

25 synthetischen Einheit der Erfahrung überhaupt nothwendig ift.

Das oberste Principium aller synthetischen Urtheile ist also: ein jeder Gegenstand steht unter den nothwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer möglichen Er-

fahrung.

Auf solche Weise sind synthetische Urtheile a priori möglich, wenn wir die formalen Bedingungen der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungstraft und die nothwendige Einheit derselben in einer transscendentalen Apperception, auf ein mögliches Ersahrungserkenntniß übershaupt beziehen und sagen: die Bedingungen der Möglichkeit der Ersfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung und haben darum objective Gültigkeit in einem synthetischen Urtheile a priori.

10

#### Des

Syftems der Grundfätze des reinen Verstandes Dritter Abschnitt.

Systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze besselben.

5

Daß überhaupt irgendwo Grundsäte stattfinden, das ist lediglich bem reinen Verstande zuzuschreiben, der nicht allein das Bermögen ber 198 Regeln ist in Ansehung bessen, was geschieht, sondern selbst ber Quell der Grundfäte, nach welchem alles (was uns nur als Gegenstand vorkommen kann) nothwendig unter Regelu fteht, weil ohne folche den Erscheinungen 10 niemals Erkenntniß eines ihnen correspondirenden Gegenstandes zutommen tonnte. Gelbst Naturgesete, wenn fie als Grundfate des empi= rischen Verstandesgebrauchs betrachtet werden, führen zugleich einen Ausdrud der Nothwendigfeit, mithin wenigstens die Bermuthung einer Beftimmung aus Grunden, die a priori und vor aller Erfahrung gültig find, 15 bei sich. Aber ohne Unterschied stehen alle Gesetze der Natur unter höheren Grundfagen des Verftandes, indem fie diefe nur auf besondere Falle der Erscheinung anwenden. Diese allein geben also den Begriff, der die Bebingung und gleichsam den Erponenten zu einer Regel überhaupt enthält, Erfahrung aber giebt den Fall, der unter der Regel fteht. 20

Daß man bloß empirische Grundsätze für Grundsätze des reinen Berstandes oder auch umgekehrt ansehe, deshalb kann wohl eigentlich keine Gesahr sein; denn die Nothwendigkeit nach Begriffen, welche die letztere auszeichnet, und deren Mangel in jedem empirischen Satze, so allgemein er auch gelten mag, leicht wahrgenommen wird, kann diese Verwechselung 25 leicht verhüten. Es giebt aber reine Grundsätze a priori, die ich gleichwohl doch nicht dem reinen Verstande eigenthümlich beimessen möchte, darum 199 weil sie nicht aus reinen Begriffen, sondern aus reinen Anschauungen (obgleich vermittelst des Verstandes) gezogen sind; Verstand ist aber das Vermögen der Begriffe. Die Mathematik hat dergleichen, aber ihre Answendung auf Erfahrung, mithin ihre objective Gültigkeit, ja die Möglichsteit solcher synthetischen Erkenntniß a priori (die Deduction derselben) bes ruht doch immer auf dem reinen Verstande.

Daher werde ich unter meine Grundsätze die der Mathematik nicht mitzählen, aber wohl diejenigen, worauf sich dieser ihre Möglichkeit und 35

objective Gultigkeit a priori grundet, und die mithin als Principium biefer Grundfage anzusehen find und von Begriffen zur Anschauung,

nicht aber von der Anschauung zu Begriffen ausgehen.

In der Anwendung der reinen Berftandesbegriffe auf mögliche Er= 5 fahrung ift der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch oder bynamisch: benn sie geht theils bloß auf die Unschauung, theils auf das Dasein einer Erscheinung überhaupt. Die Bedingungen a priori ber Anschauung find aber in Ansehung einer möglichen Erfahrung burchaus nothwendig, die des Daseins der Objecte einer möglichen empirischen 10 Anschanung an sich nur zufällig. Daher werden die Grundsate des mathematischen Gebrauchs unbedingt nothwendig, d. i. apodiftisch, lauten, die aber des dynamischen Gebrauchs werden zwar auch den Charafter einer Rothwendigkeit a priori, aber nur unter der Bedingung des empirischen Denkens in einer Erfahrung, mithin nur mittelbar und indirect bei fich 200 15 führen, folglich biejenige unmittelbare Evidenz nicht enthalten (obzwar ihrer auf Erfahrung allgemein bezogenen Gewißheit unbeschadet), die jenen eigen ift. Doch dies wird fich beim Schluffe dieses Spftems von Grundfaten beffer beurtheilen laffen.

Die Tafel der Kategorien giebt uns die ganz natürliche Anweisung 20 gur Tafel ber Grundfate, weil diese boch nichts anders, als Regeln bes objectiven Gebrauchs der erfteren find. Alle Grundfate des reinen Ber-

standes sind demnach

25

30

35

1. Axiomen der Unschauung.

2. Anticipationen ber Wahrnehmung.

3. Analogien ber Erfahrung.

4. Vostulate Des empirischen Denkens überhaupt.

Diese Beneunungen habe ich mit Vorsicht gewählt, um die Unterschiebe in Ansehung ber Evideng und ber Ausübung diefer Grundfage 10\*

nicht unbemerkt zu laffen. Es wird fich aber bald zeigen : baß, was fo-201 wohl die Evidenz, als die Bestimmung der Erscheinungen a priori nach ben Rategorien der Größe und der Qualität (wenn man lediglich auf bie Form ber letteren Acht hat) betrifft, die Grundfate berfelben fich barin von den zwei übrigen namhaft unterscheiden, indem jene einer intuitiven, 5 diese aber einer bloß biscursiven, obzwar beiderseits einer völligen Ge= wißheit fahig find. Ich werde daher jene die mathematischen, diese die bynamischen Grundsage nennen. \*) Man wird aber wohl bemerken : 202 daß ich hier eben fo wenig die Grundsate der Mathematik in einem Falle, als die Grundfage der allgemeinen (phyfifchen) Dynamit im andern, 10 sondern nur die des reinen Berftandes im Berhaltniß auf den innern Sinn (ohne Unterschied ber barin gegebenen Borftellungen) vor Augen habe, dadurch denn jene insgesammt ihre Möglichfeit befommen. Ich benenne fie also mehr in Betracht der Anwendung, als um ihres Inhalts willen und gehe nun zur Ermägung berfelben in ber nämlichen Ordnung, 15 wie sie in der Tafel vorgestellt werden.

### 1.

# Axiomen der Anschauung.

Das Princip derselben ist: Alle Anschauungen sind extensive Größen. 1)

20

## Beweis.2)

Alle Erscheinungen enthalten der Form nach eine Anschauung im Raum und Zeit, welche ihnen insgesammt a priori zum Grunde liegt. Sie können also nicht anders apprehendirt, d. i. ins empirische Bewußt=

<sup>\*)</sup> Alle Berbindung (conjunctio) ist entweder Zusammensehung (com- 25 positio) ober Berknüpfung (nexus). Die erstere ist die Synthesis des Mannigsfaltigen, was nicht nothwendig zu einander gehört, wie z. B. die zwei Triangel, darin ein Duadrat durch die Diagonale getheilt wird, für sich nicht nothwendig zu einander gehören; und bergleichen ist die Synthesis des Gleichartigen in allem, was mathematisch erwogen werden kann (welche Synthesis wiederum in die der 30

<sup>1)</sup> A': Bon den Axiomen der Anschauung. Grundsat bes reinen Berstandes: Alle Erscheinungen find ihrer Ansschauung nach extensive Größen.

<sup>2)</sup> Die Bezeichnung Beweiß sowie der erste Absatz sind Zusätze von A2.

fein aufgenommen werden, als durch die Synthesis des Mannigfaltigen, wodurch die Vorstellungen eines bestimmten Raumes oder Zeit erzeugt werden, d. i. durch die Rusammensehung des Gleichartigen und das Bewußtsein der synthetischen Einheit dieses Mannigfaltigen (Gleichartigen). 203 5 Run ift das Bewußtfein des mannigfaltigen Gleichartigen in der Anschauung überhaupt, fo fern dadurch die Borftellung eines Objects zuerft möglich wird, der Begriff einer Größe (quanti). Also ist selbst die Wahr= nehmung eines Objects als Erscheinung nur durch dieselbe synthetische Einheit des Mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen Anschauung mog-10 lich, wodurch die Einheit der Zusammensetzung des mannigfaltigen Gleich= artigen im Begriffe einer Große gedacht wird; d. i. die Erscheinungen find insgesammt Größen und zwar extensive Größen, weil fie als Anschauungen im Raume oder der Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt werden muffen, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden.

Eine extensive Große nenne ich diejenige, in welcher die Vorstellung der Theile die Vorstellung des Ganzen möglich macht (und also nothwendig vor dieser vorhergeht). Ich kann mir keine Linie, fo klein sie auch sei, porftellen, ohne fie in Gedanken zu ziehen, d. i. von einem Punkte alle Theile nach und nach zu erzeugen und dadurch allererst diese Anschauung 20 zu verzeichnen. Eben so ift es auch mit jeder, auch der kleinsten Beit bewandt. Ich denke mir darin nur den successiven Fortgang von einem Augenblick zum andern, wo durch alle Zeittheile und beren hinzuthun endlich eine bestimmte Zeitgröße erzeugt wird. Da die bloße Anschauung an allen Erscheinungen entweder der Raum oder die Beit ift, so ift jede 204 25 Erscheinung als Anschauung eine ertensive Große, indem sie nur durch successive Synthesis (von Theil zu Theil) in der Apprehension erkannt werden kann. Alle Erscheinungen werden demnach ichon als Aggregate

Magregation und Coalition eingetheilt werben tann, bavon bie erftere auf extenfive, die andere auf intenfive Großen gerichtet ift). Die zweite Berbin. 30 bung (nexus) ift die Synthefis des Mannigfaltigen, fo fern es nothwendig ju einander gehort, wie g. B. das Accidens ju irgend einer Substang, ober bie Wirkung zu ber Urfache -, mithin auch als ungleichartig, boch a priori verbunden porgeftellt wird; welche Berbindung, weil fie nicht willfürlich ift, ich barum bynamifch nenne, weil fie die Berbindung bes Dafeins bes Mannigfaltigert be-35 trifft (die wiederum in die phyfifche, ber Erscheinungen unter einander, und meta. physische, ihre Berbindung im Erkenntnigvermogen a priori, eingetheilt werden fann.)

(Menge vorhergegebener Theile) angeschaut, welches eben nicht der Fall bei jeder Art Größen, sondern nur derer ist, die von uns extensiv als solche vorgestellt und apprehendirt werden.

Auf diese successive Synthesis der productiven Einbildungsfraft in der Erzeugung der Gestalten gründet sich die Mathematik der Ausdeh= 5 nung (Geometrie) mit ihren Axiomen, welche die Bedingungen der sinn= lichen Anschauung a priori ausdrücken, unter denen allein das Schema eines reinen Begriffs der äußeren Erscheinung zu Stande kommen kann: z. E. zwischen zwei Punkten ist nur eine gerade Linie möglich; zwei ge= rade Linien schließen keinen Raum ein zc. Dies sind die Axiomen, welche zo eigentlich nur Größen (quanta) als solche betreffen.

Was aber die Größe (quantitas) d. i. die Antwort auf die Frage: wie groß etwas sei, betrifft, so giebt es in Ansehung derselben, obgleich verschiedene dieser Sate sonthetisch und unmittelbar gewiß (indemonstrabilia) find, dennoch im eigentlichen Verstande keine Axiomen. Denn daß 15 Gleiches, zu Gleichem hinzugethan ober von diesem abgezogen, ein Gleidies gebe, sind analytische Gake, indem ich mir der Soentität der einen 205 Größenerzeugung mit der andern unmittelbar bewußt bin; Ariomen aber sollen synthetische Sage a priori fein. Dagegen find die evidenten Sate des Rahlenverhältnisses zwar allerdings synthetisch, aber nicht allgemein, 20 wie die der Geometrie und eben um deswillen auch nicht Axiomen, son= bern können Rahlformeln genannt werden. Daß 7 + 5 = 12 fei, ift kein analytischer Sat. Denn ich benke weder in der Vorstellung von 7, noch von 5, noch in der Vorstellung von der Zusammensetzung beider die Zahl 12 (daßich diese in der Addition beider denken solle, davon ift hier nicht 25 die Rede; denn bei dem analytischen Sate ift nur die Frage, ob ich das Pradicat wirklich in der Vorstellung des Subjects denke). Ob er aber aleich snnthetisch ist, so ist er doch nur ein einzelner Sat. So fern hier bloß auf die Synthesis des Gleichartigen (der Einheiten) gesehen wird, fo kann die Synthesis hier nur auf eine einzige Art geschehen, wiewohl 30 ber Gebrauch dieser Bahlen nachher allgemein ift. Wenn ich fage: burch drei Linien, deren zwei zusammengenommen größer sind als die dritte, läßt sich ein Triangel zeichnen: so habe ich hier die bloße Function der productiven Einbildungsfraft, welche die Linien größer und kleiner ziehen, imgleichen nach allerlei beliebigen Winkeln kann zusammenstoßen laffen. 35 Dagegen ist die Bahl 7 nur auf eine einzige Art möglich und auch die Bahl 12, die durch die Snnthesis der ersteren mit 5 erzeugt mird. Dergleichen Sabe muß man also nicht Axiomen (benn sonst gabe es beren 206 unendliche), sondern Zahlformeln nennen.

Diefer transscendentale Grundsak der Mathematik der Erscheinungen giebt unserem Erkenntniß a priori große Erweiterung. Denn er ift es 5 allein, melder die reine Mathematik in ihrer aanzen Pracision auf Gegenstände der Erfahrung anwendbar macht, welches ohne diesen Grund= fak nicht so von selbst erhellen möchte, ja auch manchen Widerspruch veranlaßt hat. Erscheinungen find keine Dinge an fich selbst. Die empirische Anschauung ift nur durch die reine (des Raumes und der Zeit) moalich: 10 was also die Geometrie von dieser fagt, gilt auch ohne Widerrede von jener, und die Ausflüchte, als wenn Gegenstande der Sinne nicht den Regeln der Conftruction im Raume (z. E. der unendlichen Theilbarkeit der Linien oder Winfel) gemäß fein durfen, muffen wegfallen. Denn dadurch spricht man dem Raume und mit ihm zugleich aller Mathematik objective 15 Bultigfeit ab und weiß nicht mehr, warum und wie weit sie auf Erschei= nungen anzuwenden sei. Die Synthesis der Raume und Beiten als der wesentlichen Form aller Anschauung ift das, was zugleich die Apprehenfion der Erscheinung, mithin jede außere Erfahrung, folglich auch alle Erkenntniß der Gegenstände derselben möglich macht, und mas die Mathe-20 matif im reinen Gebrauch von jener beweiset, das gilt auch nothwendig von diefer. Alle Einwürfe dawider find nur Chicanen einer falich belehr= 207 ten Bernunft, die irriger Beise die Gegenstande der Ginne von der for= malen Bedingung unserer Sinnlichkeit loszumachen gedenkt und fie, ob= gleich fie bloß Erscheinungen find, als Gegenstande an fich felbft, dem 25 Berftande gegeben, vorftellt ; in welchem Falle freilich von ihnen a priori gar nichts, mithin auch nicht durch reine Begriffe vom Raume synthetisch erkannt werden konnte, und die Wiffenschaft, die diefe bestimmt, nämlich die Geometrie, selbst nicht möglich sein murbe.

2.

Anticipationen der Wahrnehmung.

Das Princip derselben ist: In allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der Empfindung ist, intensive Größe, d. i. einen Grad. 1)

30

35

<sup>1)</sup> A1: Die Anticipationen der Wahrnehmung.

Der Grundsat, welcher alle Wahrnehmungen als folche anticipirt, beißt

### Beweis.1)

Wahrnehmung ift das empirische Bewußtsein, d. i. ein solches, in welchem zugleich Empfindung ift. Erscheinungen, als Gegenstände der Wahrnehmung, find nicht reine (bloß formale) Anschauungen, wie Raum und Zeit (benn die konnen an sich gar nicht wahrgenommen werden). Sie 5 enthalten also über die Anschauung noch die Materien zu irgend einem Objecte überhaupt (wodurch etwas Existirendes im Raume ober der Zeit vorgestellt wird), d. i. das Reale der Empfindung als bloß subjective Vorftellung, von der man fich nur bewußt werden kann, daß das Subject 208 afficirt sei, und die man auf ein Object überhaupt bezieht, in sich. Nun 10 ist vom empirischen Bewußtsein zum reinen eine stufenartige Veränderung möglich, da das Reale deffelben ganz verschwindet, und ein bloß formales Bewußtsein (a priori) des Mannigfaltigen im Raum und Zeit übrig bleibt : also auch eine Synthesis der Größenerzeugung einer Empfindung von ihrem Anfange, der reinen Anschauung = 0, an bis zu einer belie- 15 bigen Größe derfelben. Da nun Empfindung an fich gar feine objective Vorstellung ist, und in ihr weder die Anschauung vom Raum, noch von der Zeit angetroffen wird, so wird ihr zwar keine extensive, aber doch eine Größe (und zwar durch die Apprehension derselben, in welcher das em= pirische Bewußtsein in einer gewissen Zeit von nichts = 0 bis zu ihrem 20 gegebenen Mage erwachsen fann), also eine intensive Größe zukommen, welcher correspondirend allen Objecten der Wahrnehmung, so fern diese Empfindung enthält, intensive Größe, d. i. ein Grad des Einfluffes auf den Sinn, beigelegt werden muß.

Man kann alle Erkenntniß, wodurch ich dasjenige, was zur empi= 25 rischen Erkenntniß gehört, a priori erkennen und bestimmen kann, eine Anticipation nennen, und ohne Zweisel ist das die Bedeutung, in welcher Epikur seinen Ausdruck προληψις brauchte. Da aber an den Erscheinungen etwas ist, was niemals a priori erkannt wird, und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des Empirischen von dem Erkenntniß a priori aus= 30 macht, nämlich die Empfindung (als Materie der Wahrnehmung), so folgt, daß diese es eigentlich sei, was gar nicht anticipirt werden kann.

so: In allen Erscheinungen hat die Empfindung und das Reale, welches ihr an dem Gegenstande entspricht, (realitas phaenomenon) eine intensive Größe, b. i. einen Grad.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung Beweiß sowie der erste Absatz sind Zusätze von A2.

Dagegen wurden wir die reinen Bestimmungen im Raume und der Zeit sowohl in Ansehung ber Geftalt als Größe Anticipationen ber Erscheinun= gen nennen konnen, weil sie dasjenige a priori vorftellen, mas immer a posteriori in der Erfahrung gegeben werden mag. Gesetzt aber, es finde 5 fich doch etwas, was fich an jeder Empfindung als Empfindung überhaupt (ohne daß eine besondere gegeben sein mag) a priori erkennen läßt: so wurde dieses im ausnehmenden Verstande Anticipation genannt zu werden verdienen, weil es befremdlich scheint, der Erfahrung in demjenigen vorzugreifen, mas gerade die Materie derselben angeht, die man nur

10 aus ihr schöpfen kann. Und so verhalt es sich hier wirklich.

Die Apprehension bloß vermittelft der Empfindung erfüllt nur einen Augenblick (wenn ich nämlich nicht die Succession vieler Empfindungen in Betracht ziehe). Als etwas in ber Erscheinung, deffen Apprehenfion feine successive Synthesis ift, die von Theilen zur ganzen Borftellung fort= 15 geht, hat sie also keine ertensive Große: der Mangel der Empfindung in bemselben Augenblicke wurde diesen als leer vorstellen, mithin = O. Bas nun in der empirischen Anschauung der Empfindung correspondirt, ift Realität (realitas phaenomenon), was dem Mangel derselben entspricht, Regation = O. Nun ift aber jede Empfindung einer Berringerung fabig, 210 20 fo daß fie abnehmen und so allmählig verschwinden kann. Daher ift zwischen Realität in der Erscheinung und Negation ein continuirlicher Busammenhang vieler möglichen Zwischenempfindungen, deren Unterschied von einander immer kleiner ift, als der Unterschied zwischen ber gegebenen und bem Bero ober ber ganglichen Regation. Das ift : bas Reale 25 in der Erscheinung hat jederzeit eine Große, welche aber nicht in der Apprehension angetroffen wird, indem diese vermittelft der blogen Empfin= dung in einem Augenblicke und nicht durch successive Synthefis vieler Empfindungen geschieht und also nicht von den Theilen zum Ganzen geht ; es hat also zwar eine Größe, aber feine extensive.

Nun nenne ich diejenige Größe, die nur als Einheit apprehendirt wird, und in welcher die Vielheit nur durch Annaherung zur Negation = 0 vorgestellt werden kann, die intensive Größe. Also hat jede Realitat in der Erscheinung intensive Größe, d. i. einen Grad. Wenn man diese Realität als Ursache (es sei ber Empfindung, oder anderer Realität in ber 85 Erscheinung, 3. B. einer Veränderung) betrachtet : so nennt man den Grad der Realität als Ursache ein Moment, 3. B. das Moment der Schwere, und zwar darum, weil ber Grad nur die Große bezeichnet, deren Apprehension nicht successiv, sondern augenblicklich ist. Dieses berühre ich aber hier nur beiläufig, denn mit der Causalität habe ich für jetzt noch nicht zu thun.

So hat demnach jede Empfindung, mithin auch jede Realität in der Erscheinung, so klein sie auch sein mag, einen Grad, d. i. eine intensive Sröße, die noch immer vermindert werden kann, und zwischen Realität und Regation ist ein continuirlicher Zusammenhang möglicher Realitäten und möglicher kleinerer Wahrnehmungen. Eine jede Farbe, z. E. die rothe, hat einen Grad, der, so klein er auch sein mag, niemals der kleinste ist, und so ist es mit der Wärme, dem Moment der Schwere 2c. überall be= 10 wandt.

Die Eigenschaft der Größen, nach welcher an ihnen kein Theil der kleinstmögliche (kein Theil einsach) ist, heißt die Continuität derselben. Raum und Zeit sind quanta continua, weil kein Theil derselben gegeben werden kann, ohne ihn zwischen Grenzen (Punkten und Augenblicken) ein= 15 zuschließen, mithin nur so, daß dieser Theil selbst wiederum ein Raum ober eine Zeit ist. Der Raum besteht also nur aus Räumen, die Zeit aus Zeiten. Punkte und Augenblicke sind nur Grenzen, d. i. bloße Stellen ihrer Einschränkung; Stellen aber sehen jederzeit jene Anschauungen, die sie beschränken oder bestimmen sollen, voraus, und aus bloßen Stellen als 20 aus Bestandtheilen, die noch vor dem Raume oder der Zeit gegeben wer= den könnten, kann weder Raum noch Zeit zusammengeseht werden. Der= gleichen Größen kann man auch fließen de nennen, weil die Synthesis (der productiven Einbildungskraft) in ihrer Erzeugung ein Fortgang in der Zeit ist, deren Continuität man besonders durch den Ausdruck des 25 Fließens (Versließens) zu bezeichnen pslegt.

Alle Erscheinungen überhaupt sind demnach continuirliche Größen sowohl ihrer Anschauung nach als extensive, oder der bloßen Wahrneh= mung (Empfindung und mithin Realität) nach als intensive Größen. Wenn die Synthesis des Mannigsaltigen der Erscheinung unterbrochen 30 ist, so ist dieses ein Aggregat von vielen Erscheinungen (und nicht eigent= lich Erscheinung als ein Quantum), welches nicht durch die bloße Fort= sehung der productiven Synthesis einer gewissen Art, sondern durch Wie= derholung einer immer aufhörenden Synthesis erzeugt wird. Wenn ich 13 Thaler ein Geldquantum nenne, so benenne ich es so fern richtig, als 35 ich darunter den Gehalt von einer Mark sein Silber verstehe, welche aber allerdings eine continuirliche Größe ist, in welcher kein Theil der kleinste

ift, sondern jeder Theil ein Geldstück ausmachen konnte, welches immer Materie zu noch fleineren enthielte. Wenn ich aber unter jener Benennung 13 runde Thaler verftehe, als fo viel Mungen (ihr Silbergehalt mag fein, welcher er wolle), so benenne ich es unschicklich durch ein Quantum von 5 Thalern, sondern muß es ein Aggregat, d. i. eine gahl Geldstücke, nennen. Da nun bei aller Bahl boch Ginheit zum Grunde liegen muß, fo ift die Erscheinung als Einheit ein Quantum und als ein folches jederzeit ein Continuum.

Wenn nun alle Erscheinungen, sowohl extensiv als intensiv betrachtet, 10 continuirliche Größen find: so wurde der Sat, daß auch alle Berande= 213 rung (Übergang eines Dinges aus einem Zustande in den andern) continuirlich sei, leicht und mit mathematischer Evidenz hier bewiesen werden können, wenn nicht die Causalität einer Beranderung überhaupt gang außerhalb den Grenzen einer Transscendental-Philosophie lage und em-15 pirische Principien voraussette. Denn daß eine Ursache möglich sei, welche den Zuftand der Dinge verändere, d. i. fie zum Gegentheil eines gewissen gegebenen Zustandes bestimme, bavon giebt uns ber Berftand a priori gar keine Eröffnung, nicht bloß beswegen, weil er die Möglichkeit bavon gar nicht einsieht (benn diese Ginsicht fehlt uns in mehreren Erkenntnissen 20 a priori), sondern weil die Beranderlichfeit nur gewisse Bestimmungen der Erscheinungen trifft, welche die Erfahrung allein lehren kann, indessen daß ihre Urfache in dem Unveränderlichen anzutreffen ift. Da wir aber hier nichts vor uns haben, deffen wir uns bedienen konnen, als die reinen Grundbegriffe aller möglichen Erfahrung, unter welchen durchaus nichts 25 Empirisches fein muß: so können wir, ohne die Ginheit des Syftems zu verleten, der allgemeinen Naturwiffenschaft, welche auf gewiffe Grund= erfahrungen gebauet ist, nicht vorgreifen.

Gleichwohl mangelt es uns nicht an Beweisthumern des großen Gin= flusses, ben diefer unser Grundsat hat, Wahrnehmungen zu anticipiren, 30 und fogar beren Mangel fo fern zuerganzen, daß er allen falfchen Schluffen,

die baraus gezogen werben möchten, den Riegel vorschiebt.

Wenn alle Realität in der Wahrnehmung einen Grad hat, zwischen 214 dem und der Negation eine unendliche Stufenfolge immer minderer Grade ftattfindet, und gleichwohl ein jeder Sinn einen bestimmten Grad der Re-25 ceptivität der Empfindungen haben muß: so ist keine Wahrnehmung, mit= bin auch keine Erfahrung möglich, die einen ganglichen Mangel alles Realen in der Erscheinung, es sei unmittelbar oder mittelbar (durch welchen Umschweif im Schließen man immer wolle), bewiese, d. i. es kann aus der Erfahrung niemals ein Beweis vom leeren Raume oder einer leeren Zeit gezogen werden. Denn der gänzliche Mangel des Realen in der sinnlichen Anschauung kann erstlich selbst nicht wahrgenommen werden; zweitens kann er aus keiner einzigen Erscheinung und dem Unterschiede bes Grades ihrer Realität gesolgert, oder darf auch zur Erklärung derselben niemals angenommen werden. Denn wenn auch die ganze Anschauung eines bestimmten Raumes oder Zeit durch und durch real, d. i. kein Theil derselben leer ist: so muß es doch, weil jede Realität ihren Grad hat, der bei unveränderter extensiven Größe der Erscheinung bis 10 zum Nichts (dem Leeren) durch unendliche Stusen abnehmen kann, unsendlich verschiedene Grade, mit welchen Raum oder Zeit erfüllt sei, geben und die intensive Größe in verschiedenen Erscheinungen kleiner oder größer sein können, obschon die extensive Größe der Anschauung gleich ist.

Wir wollen ein Beispiel davon geben. Beinahe alle Naturlehrer, da 15 215 fie einen großen Unterschied der Quantitat der Materie von verschiedener Art unter gleichem Volumen (theils durch das Moment der Schwere oder des Gewichts, theils durch das Moment des Widerstandes gegen andere bewegte Materien) mahrnehmen, schließen daraus einstimmig: dieses Bolumen (extensive Größe der Erscheinung) muffe in allen Materien, obzwar 20 in verschiedenem Mage, leer fein. Ber hatte aber von diefen größtentheils mathematischen und mechanischen Naturforschern sich wohl jemals ein= fallen laffen, daß fie diefen ihren Schluß lediglich auf eine metaphyfifche Boraussehung, welche fie doch fo fehr zu vermeiden vorgeben, grundeten, indem fie annehmen, daß das Reale im Raume (ich mag es hier nicht 25 Undurchdringlichkeit ober Gewicht nennen, weil dieses empirische Begriffe find) allerwärts einerlei fei und fich nur der ertenfiven Größe, d. i. der Menge, nach unterscheiben könne. Dieser Boraussetzung, bagu fie keinen Grund in der Erfahrung haben fonnten, und die alfo bloß metaphpfifch ift, fete ich einen transscendentalen Beweis entgegen, der zwar den Unter- 30 fcied in der Erfüllung der Raume nicht erflaren foll, aber doch die ver= meinte Nothwendigkeit jener Boraussetzung, gedachten Unterschied nicht anders als durch anzunehmende leere Raume erklaren zu konnen, vollig aufhebt und das Verdienft hat, den Verftand wenigstens in Freiheit gu 216 versetzen, sich diese Verschiedenheit auch auf andere Art zu denken, wenn 85 die Naturerklarung hiezu irgend eine Sppothese nothwendig machen sollte.

Denn da feben wir, daß, obicon gleiche Raume von verschiedenen Mate-

rien vollkommen erfällt sein mogen, so daß in keinem von jenen ein Punkt ift, in welchem nicht ihre Gegenwart anzutreffen ware, so habe boch jedes Reale bei derfelben Qualität ihren Grad (des Widerftandes oder des Wie= gens), welcher ohne Verminderung der ertensiven Größe oder Menge ins 5 Unendliche kleiner sein kann, ehe sie in das Leere übergeht und verschwin= det. So fann eine Ausspannung, die einen Raum erfüllt, g. B. Warme, und auf gleiche Beise jede andere Realitat (in der Erscheinung), ohne im mindeften den kleinften Theil dieses Raumes leer zu laffen, in ihren Graden ins Unendliche abnehmen und nichts desto weniger den Raum mit 10 diefen kleineren Graden eben sowohl erfüllen, als eine andere Erscheinung mit größeren. Meine Absicht ift hier keinesweges, zu behaupten, daß die= fes wirklich mit der Verschiedenheit der Materien ihrer specifischen Schwere nach so bewandt sei, sondern nur aus einem Grundsate des reinen Berftandes barzuthun: daß die Natur unferer Bahrnehmungen eine folche 15 Erflarungsart möglich mache, und daß man falfchlich das Reale der Erscheinung bem Grade nach als gleich und nur der Aggregation und beren extensiven Größe nach als verschieden annehme und dieses fogar vorgeblicher maßen durch einen Grundsatz des Verstandes a priori behaupte.

Es hat gleichwohl diese Anticipation der Wahrnehmung für einen 217

20 der transscendentalen Überlegung gewohnten und dadurch behutsam geswordenen Nachsorscher immer etwas Auffallendes an sich und erregt darsüber einiges Bedenken, daß der Verstand einen dergleichen synthetischen Sat, als der von dem Grad alles Realen in den Erscheinungen ist, und mithin der Möglichkeit des innern Unterschiedes der Empfindung selbst, wenn man von ihrer empirischen Qualität abstrahirt, anticipiren könne; und es ist also noch eine der Auflösung nicht unwürdige Frage: wie der Verstand hierin synthetisch über Erscheinungen a priori aussprechen und diese sogar in demjenigen, was eigentlich und bloß empirisch ist, nämlich die Empfindung angeht, anticipiren könne.

Die Dualität der Empfindung ist jederzeit bloß empirisch und kann a priori gar nicht vorgestellt werden (z. B. Farben, Geschmack 2c.). Aber das Reale, was den Empfindungen überhaupt correspondirt im Gegensat mit der Negation = 0, siellt nur etwas vor, dessen Begriff an sich ein Sein enthält, und bedeutet nichts als die Synthesis in einem empirischen Bewußtsein überhaupt. In dem innern Sinn nämlich kann das empirische Bewußtsein von 0 bis zu jedem größern Grade erhöht werden, so daß eben dieselbe extensive Größe der Anschauung (z. B. erleuchtete Fläche) so große

Empfindung erregt, als ein Aggregat von vielem andern (minder Erleuch=
teten) zusammen. Man kann also von der extensiven Größe der Erschei=
218 nung gänzlich abstrahiren und sich doch an der bloßen Empfindung in
einem Moment eine Synthesis der gleichsörmigen Steigerung von O bis
zu dem gegebenen empirischen Bewußtsein vorstellen. Alle Empfindungen
werden daher als solche zwar nur a posteriori gegeben, aber die Eigen=
schaft derselben, daß sie einen Grad haben, kann a priori erkannt werden.
Es ist merkwürdig, daß wir an Größen überhaupt a priori nur eine ein=
zige Qualität, nämlich die Continuität, an aller Qualität aber (dem
Realen der Erscheinungen) nichts weiter a priori, als die intensive Quan=
tität derselben, nämlich daß sie einen Grad haben, erkennen können;
alles übrige bleibt der Erfahrung überlassen.

3.

## Analogien ber Erfahrung.

Das Princip derfelben ist: Erfahrung ist nur durch die Bor= 15 stellung einer nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmun= gen möglich.1)

### Beweis.2)

Erfahrung ist ein empirisches Erkenntniß, d. i. ein Erkenntniß, das durch Wahrnehmungen ein Object bestimmt. Sie ist also eine Synthesis 20 der Wahrnehmungen, die selbst nicht in der Wahrnehmung enthalten ist, sondern die synthetische Einheit des Mannigsaltigen derselben in einem Bewußtsein enthält, welche das Wesentliche einer Erkenutniß der Objecte der Sinne, d. i. der Erfahrung (nicht bloß der Anschauung oder Empfindung der Sinne), ausmacht. Nun kommen zwar in der Erfahrung die 25 Wahrnehmungen nur zufälliger Weise zu einander, so daß keine Nothewendigkeit ihrer Verknüpfung aus den Wahrnehmungen selbst erhellt, noch erhellen kann; weil Apprehension nur eine Zusammenstellung des Mannigsaltigen der empirischen Anschauung, aber keine Vorstellung von

30

<sup>1)</sup> A1: Die Analogien der Erfahrung.

Der allgemeine Grundsatz berselben ist: Alle Erscheinungen stehen ihrem Dasein nach a priori unter Regeln ber Bestimmung ihres Verhältnisses unter einander in einer Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Bezeichnung Beweiß sowie der erste Absatz sind Zusätze von A<sup>2</sup>.

der Nothwendigkeit der verbundenen Existenz der Erscheinungen, die sie zusammenstellt im Raum und Zeit, in derselben angetrossen wird. Da aber Ersahrung ein Erkenntniß der Objecte durch Wahrnehmungen ist, folglich das Verhältniß im Dasein des Mannigsaltigen nicht wie es in der Zeit zusammengestellt wird, sondern wie es objectiv in der Zeit ist, in ihr vorgestellt werden soll, die Zeit selbst aber nicht wahrgenommen werden kann: so kann die Bestimmung der Existenz der Objecte in der Zeit nur durch ihre Verbindung in der Zeit überhaupt, mithin nur durch a priori verknüpsende Begriffe geschehen. Da diese nun jederzeit zugleich Nothwendigkeit bei sich führen, so ist Ersahrung nur durch eine Vorstellung der nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen möglich.

Die drei modi der Zeit sind Beharrlichkeit, Folge und Zusgleichsein. Daher werden drei Regeln aller Zeitverhältnisse der Erscheisnungen, wornach jeder ihr Dasein in Ansehung der Einheit aller Zeit bestimmt werden kann, vor aller Ersahrung vorangehen und diese allererst möglich machen.

Der allgemeine Grundsatz aller drei Analogien beruht auf der noth= 220 wendigen Einheit der Apperception in Ansehung alles möglichen empirifchen Bewußtseins (der Wahrnehmung) zu jeder Zeit, folglich, da jene 20 a priori zum Grunde liegt, auf der synthetischen Ginheit aller Erscheinun= gen nach ihrem Verhaltniffe in der Zeit. Denn die ursprüngliche Apperception bezieht fich auf den innern Sinn (den Inbegriff aller Borftellun= gen) und zwar a priori auf die Form deffelben, d. i. das Berhältniß des mannigfaltigen empirischen Bewußtseins in der Zeit. In der ursprung= 25 lichen Apperception foll nun alle diefes Mannigfaltige feinen Zeitverhalt= niffen nach vereinigt werden; denn dieses sagt die transscendentale Ginheit derselben a priori, unter welcher alles steht, was zu meinem (d. i. meinem einigen) Erkenntniffe gehoren foll, mithin ein Wegenstand fur mich werden kann. Diese fnnthetische Ginheit in dem Zeitverhaltniffe 30 aller Bahrnehmungen, welche a priori bestimmt ift, ift also das Ge= fet: daß alle empirische Zeitbestimmungen unter Regeln der allgemeinen Beitbestimmung fteben muffen; und die Analogien der Erfahrung, von benen wir jest handeln wollen, muffen dergleichen Regeln fein.

Diese Grundsätze haben das Besondere an sich, daß sie nicht die Er35 scheinungen und die Synthesis ihrer empirischen Anschauung, sondern
bloß das Dasein und ihr Verhältniß unter einander in Ansehung dieses ihres Daseins erwägen. Nun kann die Art, wie etwas in der Erschei- 221

nung apprehendirt wird, a priori dergestalt bestimmt sein, daß die Regel ihrer Synthesis zugleich diese Anschauung a priori in jedem vorliegenden empirischen Beispiele geben, d. i. sie daraus zu Stande bringen kann. Allein das Dasein der Erscheinungen kann a priori nicht erkannt werden; und ob wir gleich auf diesem Bege dahin gelangen könnten, auf irgend 5 ein Dasein zu schließen, so würden wir dieses doch nicht bestimmt erstennen, d. i. das, wodurch seine empirische Anschauung sich von andern unterschiede, anticipiren können.

Die vorigen zwei Grundsätze, welche ich die mathematische nannte, in Betracht dessen, daß sie die Mathematik auf Erscheinungen anzuwenden 10 berechtigten, gingen auf Erscheinungen ihrer bloßen Möglichkeit nach und lehrten, wie sie sowohl ihrer Anschauung als dem Realen ihrer Wahr= nehmung nach nach Regeln einer mathematischen Synthesis erzeugt wer= den könnten; daher sowohl bei der einen, als bei der andern die Zahl= größen und mit ihnen die Bestimmung der Erscheinung als Größe ge= 15 braucht werden können. So werde ich z. B. den Grad der Empfindungen des Sonnenlichts aus etwa 200 000 Erleuchtungen durch den Mond zu= sammensehen und a priori bestimmt geben, d. i. construiren können. Da= her können wir die ersteren Grundsätze constitutive nennen.

Ganz anders muß es mit benen bewandt sein, die das Dasein ber 20 Erscheinungen a priori unter Regeln bringen sollen. Denn da dieses fich 222 nicht construiren läßt, so werden sie nur auf das Verhaltniß des Dafeins gehen und keine andre als bloß regulative Principien abgeben konnen. Da ist also weder an Axiomen, noch an Anticipationen zu denken; sonbern wenn uns eine Wahrnehmung in einem Zeitverhältniffe gegen an= 25 bere (obewar unbestimmte) gegeben ist, so wird a priori nicht gesagt werben konnen : welche andere und wie große Wahrnehmung, sondern wie fie dem Dasein nach in diesem modo der Zeit mit jener nothwendig verbunden fei. In der Philosophie bedeuten Analogien etwas fehr Verschiebenes von demjenigen, mas fie in der Mathematik vorstellen. In dieser 30 find es Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhaltniffe ausfagen, und jederzeit conftitutiv, fo daß, wenn drei Glieder der Broportion gegeben sind, auch das vierte dadurch gegeben wird, d. i. construirt werden fann. In der Philosophie aber ift die Analogie nicht die Gleich= heit zweier quantitativen, sondern qualitativen Verhaltniffe, wo ich 35 aus drei gegebenen Gliedern nur das Verhältniß zu einem vierten, nicht aber dieses vierte Glied felbst erkennen und a priori geben kann, wohl

aber eine Regel habe, es in der Erfahrung zu suchen, und ein Merkmal, es in derselben aufzusinden. Eine Analogie der Erfahrung wird also nur eine Regel sein, nach welcher aus Wahrnehmungen Einheit der Erfahrung (nicht wie Wahrnehmung selbst als empirische Anschauung überhaupt) sentspringen soll, und als Grundsah von den Gegenständen (den Erscheisnungen) nicht constitutiv, sondern bloß regulativ gelten. Eben das 223 selbe aber wird auch von den Postulaten des empirischen Denkens übershaupt, welche die Synthesis der bloßen Anschauung (der Form der Ersscheinung), der Wahrnehmung (der Materie derselben) und der Ersahrung (des Verhältnisses dieser Wahrnehmungen) zusammen betreffen, gelten, nämlich daß sie nur regulative Grundsähe sind und sich von den mathesmatischen, die constitutiv sind, zwar nicht in der Gewißheit, welche in beisden a priori sesstschitztiv sind, zwar nicht in der Gewißheit, welche in beisden a priori sesstschitztiv sind, zwar nicht in der Evidenz, d. i. dem Intuistiven derselben, (mithin auch der Demonstration) unterscheiden.

Bas aber bei allen innthetischen Grundsaten erinnert ward und hier 15 porzüglich angemerkt werden muß, ift dieses: daß diese Analogien nicht als Grundfate des transscendentalen, sondern bloß des empirischen Berstandesgebrauchs ihre alleinige Bedeutung und Gultigfeit haben, mithin auch nur als folche bewiesen werden konnen, daß folglich die Erscheinun= 20 gen nicht unter die Rategorien schlechthin, sondern nur unter ihre Schemate subsumirt werden muffen. Denn waren die Gegenftande, auf welche diese Grundfate bezogen werden follen, Dinge an fich felbst, so mare es gang unmöglich, etwas von ihnen a priori synthetisch zu erkennen. find es nichts als Erscheinungen, deren vollständige Erfenntniß, auf die 25 alle Grundsätze a priori zulett doch immer auslaufen muffen, lediglich die mögliche Erfahrung ift; folglich konnen jene nichts als bloß die Bedingungen ber Ginheit bes empirischen Erkenntnisses in der Synthesis ber 224 Ericheinungen zum Ziele haben; diefe aber wird nur allein in bem Schema des reinen Berftandesbegriffs gedacht, von deren Ginheit, als einer Syn-30 thesis überhaupt, die Rategorie die durch keine sinnliche Bedingung reftringirte Function enthält. Wir werden alfo durch diese Grundfate die Erscheinungen nur nach einer Analogie mit der logischen und allgemeinen Einheit der Begriffe zusammenzuseten berechtigt werden und daher uns in dem Grundsate selbst zwar der Rategorie bedienen, in der Ausführung aber 35 (ber Anwendung auf Erscheinungen) das Schema derselben als den Schlussel ihres Gebrauchs an deffen Stelle, ober jener vielmehr als reftringirende Bedingung unter dem Namen einer Formel des erfteren zur Seite feben.

Rant's Schriften. Berte. III.

11

#### A.

# Erste Analogie.

Grundsat ber Beharrlichkeit der Substang.

Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz, und das Quantum derselben wird in der Natur weder 5 vermehrt noch vermindert.1)

### Beweis.2)

Alle 3) Erscheinungen sind in der Zeit, in welcher als Substrat (als beharrlicher Form der inneren Anschauung) das Zugleichsein sowohl als die Folge allein vorgestellt werden kann. Die Zeit also, in der aller 10 225 Bechsel der Erscheinungen gedacht werden soll, bleibt und wechselt nicht, weil sie dasjenige ift, in welchem das Nacheinander- oder Zugleichsein nur als Bestimmungen derselben vorgestellt werden konnen. Nun fann die Beit für sich nicht mahrgenommen werden. Folglich muß in den Gegen= ftanden der Wahrnehmung, d. i. den Erscheinungen, das Substrat angu- 15 treffen fein, welches die Beit überhaupt vorstellt, und an dem aller Bechsel ober Zugleichsein durch bas Verhältniß der Erscheinungen zu bemselben in der Apprehension mahrgenommen werden fann. Es ist aber das Sub= ftrat alles Realen, d. i. zur Eristenz der Dinge Behörigen, die Substang, an welcher alles, was zum Dasein gehört, nur als Bestimmung 20 kann gedacht werden. Folglich ist das Beharrliche, womit in Verhältniß alle Zeitverhaltniffe der Erscheinungen allein bestimmt werden konnen, die Substanz in der Erscheinung, d. i. das Reale derselben, mas als Substrat alles Wechsels immer dasselbe bleibt. Da diese also im Dasein nicht wechseln fann, so fann ihr Quantum in der Natur auch weder vermehrt 25 noch vermindert werden.

<sup>1)</sup> A1: Grundsat der Beharrlichkeit.

Alle Erscheinungen euthalten das Beharrliche (Substanz) als den Gegenstand selbst und das Wandelbare als dessen bloße Bestimmung, d. i. eine Art, wie der Gegenstand existirt.

<sup>2)</sup> A1: Beweiß biefer erften Anglogie.

<sup>3)</sup> Der obige erste Absatz ersetzt den ersten kurzen Absatz des Beweises in A<sup>1</sup> (IV 12424-27).

Unsere Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ift je-

derzeit successiv und ift also immer wechselnd. Wir konnen also badurch allein niemals bestimmen, ob dieses Mannigfaltige als Gegenstand ber Erfahrung zugleich sei ober nach einander folge, wo an ihr nicht etwas 5 zum Grunde liegt, mas jederzeit ift, d. i. etwas Bleibendes und Beharrliches, von welchem aller Bechsel und Zugleichsein nichts, als 226 so viel Arten (modi der Zeit) find, wie das Beharrliche eriftirt. Nur in bem Beharrlichen find alfo Zeitverhaltniffe möglich (benn Simultaneität und Succession find die einzigen Berhaltniffe in der Zeit), d. i. das Be-10 harrliche ift das Substratum der empirischen Borftellung der Zeit felbst, an welchem alle Zeitbeftimmung allein möglich ift. Die Beharrlichfeit drudt überhaupt die Zeit als das beständige Correlatum alles Daseins der Erscheinungen, alles Wechsels und aller Begleitung aus. Denn der Bechsel trifft die Zeit selbst nicht, sondern nur die Erscheinungen in der 15 Zeit (so wie das Zugleichsein nicht ein modus der Zeit selbst ift, als in welcher gar keine Theile zugleich, sondern alle nach einander find). Wollte man der Zeit felbst eine Folge nach einander beilegen, so mußte man noch eine andere Zeit denken, in welcher diese Folge möglich ware. Durch das Beharrliche allein bekommt das Dasein in verschiedenen Theilen der 20 Zeitreihe nach einander eine Große, die man Dauer nennt. Denn in der bloßen Folge allein ift das Dafein immer verschwindend und anhebend und hat niemals die mindefte Große. Ohne dieses Beharrliche ift also fein Zeitverhaltniß. Run fann die Zeit an sich selbst nicht mahrgenommen werden; mithin ift dieses Beharrliche an den Erscheinungen bas 25 Substratum aller Zeitbestimmung, folglich auch die Bedingung ber Mög= lichkeit aller synthetischen Ginheit der Wahrnehmungen, d. i. ber Erfahrung, und an diefem Beharrlichen fann alles Dafein und aller Bechfel 227 in der Zeit nur als ein modus der Eriftenz deffen, mas bleibt und beharrt, angesehen werden. Also ist in allen Erscheinungen das Beharrliche 30 der Gegenstand selbst, d. i. die Substanz (phaenomenon), alles aber, was wechselt ober wechseln kann, gehört nur zu der Art, wie diese Substanz ober Substanzen eriftiren, mithin zu ihren Beftimmungen.

Sch finde, daß zu allen Beiten nicht bloß der Philosoph, sondern selbst der gemeine Berstand diese Beharrlichkeit als ein Substratum alles 35 Bechsels der Erscheinungen vorausgesett haben und auch jederzeit als ungezweifelt annehmen werden, nur daß der Philosoph fich hierüber et= was bestimmter ausdrudt, indem er fagt: bei allen Beranderungen in der

Welt bleibt die Substanz, und nur die Accidenzen wechseln. Ich treffe aber von diesem so synthetischen Sake nirgends auch nur den Bersuch von einem Beweise an; ja er fteht auch nur felten, wie es ihm boch gebuhrt. an der Spige der reinen und völlig a priori bestehenden Gesetze der Natur. In der That ift der Sat, daß die Substanz beharrlich sei, tautologisch. 5 Denn bloß diese Beharrlichkeit ift der Grund, warum wir auf die Erscheinung die Rategorie der Substanz anwenden, und man hatte beweisen muffen, daß in allen Ericheinungen etwas Beharrliches fei, an welchem das Wandelbare nichts als Bestimmung seines Daseins ift. Da aber ein 228 solcher Beweis niemals dogmatisch, b. i. aus Begriffen, geführt werden 10 tann, weil er einen synthetischen Sat a priori betrifft, und man niemals baran bachte, daß bergleichen Gate nur in Beziehung auf mögliche Erfahrung gultig find, mithin auch nur durch eine Deduction der Möglichfeit der lettern bewiesen werden konnen: fo ift fein Bunder, wenn er zwar bei aller Erfahrung zum Grunde gelegt (weil man deffen Bedürfniß 15 bei der empirischen Erkenntniß fühlt), niemals aber bewiesen worden ift.

Ein Philosoph murde gefragt: wie viel wiegt der Rauch? wortete: ziehe von dem Gewichte des verbrannten Holzes das Gewicht ber übrigbleibenden Afche ab, fo haft du das Gewicht des Rauchs. Er fette also als unwidersprechlich voraus: daß felbst im Feuer die Materie 20 (Substanz) nicht vergehe, sondern nur die Form derfelben eine Abanderung erleide. Eben fo mar ber Sat: aus nichts wird nichts, nur ein an= berer Folgesat aus dem Grundsate ber Beharrlichkeit, oder vielmehr bes immerwährenden Daseins des eigentlichen Subjects an den Erscheinun= Denn wenn dasjenige an der Erscheinung, was man Substang 25 nennen will, das eigentliche Substratum aller Zeitbestimmung fein foll, fo muß sowohl alles Dafein in der vergangenen, als das der fünftigen Beit baran einzig und allein beftimmt werden fonnen. Daher konnen wir einer Erscheinung nur darum den Namen Substang geben, weil wir ihr Dafein 229 zu aller Zeit voraussetzen, welches burch das Wort Beharrlichkeit nicht 30 einmal wohl ausgedrudt wird, indem diefes mehr auf fünftige Beit geht. Indessen ift die innre Nothwendigkeit zu beharren doch unzertrennlich mit ber Nothwendigkeit, immer gewesen zu fein, verbunden, und der Ausdruck mag also bleiben. Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti. waren zwei Sabe, welche die Alten unzertrennt verknüpften, und die man 35 aus Migverftand jest bisweilen trennt, weil man fich porftellt, daß fie Dinge an fich felbst angehen, und der erstere der Abhangigkeit der Belt

von einer oberften Urfache (auch fogar ihrer Substanz nach) entgegen sein durfte; welche Beforgniß unnöthig ift, indem hier nur von Erscheinungen im Felde der Erfahrung die Rede ift, deren Ginheit niemals möglich sein wurde, wenn wir neue Dinge (ber Substanz nach) wollten entstehen laffen. 5 Denn alsdann fiele dasjenige weg, welches die Ginheit der Zeit allein porftellen kann, nämlich die Identitat des Substratum, als woran aller Bechsel allein durchgangige Ginheit hat. Diese Beharrlichkeit ift indeß boch weiter nichts, als die Art, uns das Dafein der Dinge (in der Erscheinung) vorzuftellen.

Die Bestimmungen einer Substanz, die nichts andres find, als besondere Arten derselben zu eriftiren, heißen Accidengen. Gie find jederzeit real, weil fie das Dasein der Substanz betreffen (Regationen find nur Bestimmungen, die das Richtsein von etwas an der Substanz ausbruden). Wenn man nun diesem Realen an der Substanz ein besonderes 230 15 Dasein beilegt (z. E. der Bewegung als einem Accidens der Materie),

so nennt man dieses Dasein die Inhareng gum Unterschiede vom Dasein der Substanz, das man Subfiftenz nennt. Allein hieraus entspringen viel Migdeutungen, und es ist genauer und richtiger geredet, wenn man bas Accidens nur durch die Art, wie das Dafein einer Substang positiv be-20 stimmt ift, bezeichnet. Indeffen ist es doch vermöge der Bedingungen des logischen Gebrauchs unsers Verftandes unvermeidlich, dasjenige, mas im Dasein einer Substanz wechseln fann, indeffen daß die Substanz bleibt, gleichsam abzusondern und in Berhaltniß auf das eigentliche Beharrliche und Radicale zu betrachten; daher benn auch diese Rategorie unter bem 25 Titel der Berhaltniffe fteht, mehr als die Bedingung derfelben, als daß fie felbst ein Berhaltniß enthielte.

Auf dieser Beharrlichkeit grundet sich nun auch die Berichtigung des Begriffs von Beranderung. Entstehen und Bergehen find nicht Beranderungen desjenigen, mas entsteht oder vergeht. Beranderung ift eine 30 Art zu eriftiren, welche auf eine andere Art zu eriftiren eben deffelben Gegenstandes erfolgt. Daher ift alles, was sich verändert, bleibend, und nur fein Buftand wechfelt. Da diefer Bechfel alfo nur die Beftimmun= gen trifft, die aufhören oder auch anheben tonnen: fo tonnen wir in einem etwas parador scheinenden Ausdruck fagen: nur das Beharrliche 35 (die Substang) wird verandert, das Bandelbare erleidet feine Berande= 231

rung, sondern einen Bechsel, ba einige Bestimmungen aufhören, und andre anheben.

Beränderung fann daher nur an Substanzen mahrgenommen merden, und das Entstehen oder Vergeben schlechthin, ohne daß es bloß eine Bestimmung des Beharrlichen betreffe, kann gar keine mögliche Wahrnehmung sein, weil eben dieses Beharrliche die Vorstellung von dem Ubergange aus einem Buftande in den andern und vom Nichtsein zum Sein 5 möglich macht, die also nur als wechselnde Bestimmungen deffen, was bleibt, empirisch erkannt werden konnen. Nehmet an, daß etwas schlecht= hin anfange zu fein, so mußt ihr einen Zeitpunkt haben, in dem es nicht war. Woran wollt ihr aber diesen heften, wenn nicht an demjenigen, was schon da ift? Denn eine leere Zeit, die vorherginge, ift kein Gegenstand w der Bahrnehmung; knupft ihr dieses Entstehen aber an Dinge, die vorher waren und bis zu dem, mas entsteht, fortdauren, so mar das lettere nur eine Bestimmung des ersteren als des Beharrlichen. Gben so ist es auch mit dem Vergehen: benn dieses sett die empirische Vorstellung einer Reit voraus, da eine Erscheinung nicht mehr ift. 15

Substanzen (in der Erscheinung) sind die Substrate aller Zeitbestimmungen. Das Entstehen einiger und das Bergehen anderer derselben würde selbst die einzige Bedingung der empirischen Einheit der Zeit aufscheben, und die Erscheinungen würden sich alsdann auf zweierlei Zeiten beziehen, in denen neben einander das Dasein verslösse, welches ungereimt wist. Denn es ist nur Eine Zeit, in welcher alle verschiedene Zeiten nicht zualeich, sondern nach einander gesett werden müssen.

So ist demnach die Beharrlichkeit eine nothwendige Bedingung, unter welcher allein Erscheinungen als Dinge oder Gegenstände in einer möglichen Ersahrung bestimmbar sind. Was aber das empirische Kriterium 26 dieser nothwendigen Beharrlichkeit und mit ihr der Substantialität der Erscheinungen sei, davon wird uns die Folge Gelegenheit geben das Rö-

thige anzumerken.

### В.

# Zweite Analogie.

30

Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der Cansalität.

Alle Beränderungen geschehen nach dem Gesetze ber Ver- funpfung der Ursache und Wirkung.1)

A': Grundjat der Erzengung.

Aus, was geschieht (anhebt zu sein), sest etwas voraus, worauf es nach 35 einer Regel folgt

#### Beweis.

(Daß<sup>1</sup>) alle Erscheinungen der Zeitfolge insgesammt nur Veränsberungen, d. i. ein successives Sein und Nichtsein der Bestimmungen der Substanz, seien, die da beharrt, solglich das Sein der Substanz selbst, welches auß Nichtsein derselben folgt, oder das Nichtsein derselben, welsches auß Dasein folgt, mit anderen Worten, daß das Entstehen oder Verz 233 gehen der Substanz selbst nicht stattsinde, hat der vorige Grundsaß dargethan. Dieser hätte auch so ausgedrückt werden können: Aller Wechsel (Succession) der Erscheinungen ist nur Veränderung; denn Entzstehen oder Vergehen der Substanz sind keine Veränderungen derselben, weil der Begriff der Veränderung eben dasselbe Subsect mit zwei entgegengeseten Bestimmungen als existirend, mithin als beharrend vorzaussetz. — Nach dieser Vorerinnerung folgt der Beweis).

Ich nehme mahr, daß Erscheinungen auf einander folgen, d. i. daß 15 ein Zustand der Dinge zu einer Zeit ift, deffen Gegentheil im vorigen Zustande war. Ich verknüpfe also eigentlich zwei Wahrnehmungen in der Run ift Berknüpfung fein Werk bes blogen Sinnes und der Unichauung, sondern hier das Product eines sonthetischen Bermögens der Einbildungsfraft, die den inneren Sinn in Ansehung des Zeitverhältniffes 20 bestimmt. Diese kann aber gedachte zwei Zustande auf zweierlei Art verbinden, so baß der eine ober der andere in der Zeit vorausgehe; denn die Beit fann an sich felbst nicht mahrgenommen und in Beziehung auf sie gleichsam empirisch, mas vorhergehe und mas folge, am Dbjecte beftimmt werden. Ich bin mir also nur bewußt, daß meine Imagination eines vor-25 her, das andere nachher sete, nicht daß im Objecte der eine Zuftand vor dem anderen vorhergehe, oder, mit anderen Worten, es bleibt durch die 234 bloke Bahrnehmung das objective Berhältniß der einander folgen= ben Erscheinungen unbestimmt. Damit dieses nun als bestimmt erkannt werde, muß das Berhaltniß amischen den beiden Bustanden fo gedacht 30 werden, daß dadurch als nothwendig bestimmt wird, welcher derselben vorher, welcher nachher und nicht umgekehrt musse gesetzt werden. Begriff aber, der eine Nothwendigkeit der synthetischen Ginheit bei sich führt, kann nur ein reiner Verstandesbegriff sein, der nicht in der Wahr nehmung liegt; und bas ift hier ber Begriff bes Berhaltniffes ber

Die beiden ersten Absätze des Beweises sind ein Zusatz von A.

Ursache und Wirkung, wovon die erstere die lettere in der Zeit als die Folge und nicht als etwas, was bloß in der Einbildung vorhergehen (oder gar überall nicht wahrgenommen sein) könnte, bestimmt. Also ist nur dadurch, daß wir die Folge der Erscheinungen, mithin alle Veränderung dem Gesetze der Causalität unterwerfen, selbst Ersahrung, d. i. em= 5 pirisches Erkenntniß von denselben, möglich; mithin sind sie selbst als Gegenstände der Ersahrung nur nach eben dem Gesetze möglich.

Die Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ift jederzeit successiv. Die Vorstellungen der Theile folgen auf einander. Db sie sich auch im Gegenstande folgen, ift ein zweiter Bunkt der Reflexion, der in 10 bem1) erfteren nicht enthalten ift. Nun kann man zwar alles und fogar jede Vorstellung, so fern man sich ihrer bewußt ift, Object nennen; allein 235 was dieses Wort bei Erscheinungen zu bedeuten habe, nicht in so fern sie (als Vorftellungen) Objecte find, sondern nur ein Object bezeichnen, ift von tieferer Untersuchung. So fern sie, nur als Vorstellungen, zugleich 15 Gegenstände des Bewußtseins find, so find fie von der Apprehension, b. i. der Aufnahme in die Synthesis der Einbildungsfraft, gar nicht unterichieben, und man muß alfo fagen: das Manniafaltige ber Ericheinungen wird im Gemuth jederzeit successiv erzeugt. Waren Erscheinungen Dinge an fich felbit, jo wurde tein Menich aus ber Succession der Borftellungen 20 von ihrem Mannigfaltigen ermessen können, wie dieses in dem Object verbunden fei. Denn wir haben es boch nur mit unfern Vorftellungen zu thun; wie Dinge an fich felbst (ohne Rücksicht auf Borftellungen, badurch fie uns afficiren) fein mögen, ift ganglich außer unfrer Erkenntniffpbare. Db nun gleich die Erscheinungen nicht Dinge an fich selbst und gleichwohl 25 boch das einzige find, was uns zur Erkenntniß gegeben werden kann, fo foll ich anzeigen, mas dem Mannigfaltigen an den Erscheinungen felbst für eine Verbindung in der Zeit zukomme, indeffen daß die Vorftellung besselben in der Apprehension jederzeit successiv ift. So ift z. E. die Apprehension des Mannigfaltigen in der Erscheinung eines hauses, das por 30 mir fteht, successiv. Nun ift die Frage, ob das Mannigfaltige diefes Sauses selbst auch in sich successiv sei, welches freilich niemand zugeben wird. 236 Run ift aber, fo bald ich meine Begriffe von einem Gegenstande bis zur transscendentalen Bedeutung steigere, das Saus gar fein Ding an fich felbst, sondern nur eine Erscheinung, d. i. Vorstellung, deren transscen- 85

<sup>1)</sup> A1: ber

dentaler Gegenstand unbekannt ist; was verstehe ich also unter der Frage: wie das Mannigfaltige in der Erscheinung selbst (die doch nichts an fich selbst ist) verbunden sein möge? Hier wird das, was in der successiven Apprehension liegt, als Vorstellung, die Erscheinung aber, die mir gege-5 ben ift, unerachtet sie nichts weiter als ein Inbegriff dieser Borstellungen ift, als der Wegenstand berselben betrachtet, mit welchem mein Begriff, ben ich aus den Vorstellungen der Apprehenfion ziehe, zusammenftimmen soll. Man sieht bald, daß, weil Übereinstimmung der Erfenntniß mit dem Dbject Bahrheit ift, hier nur nach den formalen Bedingungen der empirischen 10 Wahrheit gefragt werden kann, und Erscheinung im Gegenverhältniß mit den Vorstellungen der Apprehension nur dadurch als das davon unterichiedene Object berfelben konne vorgestellt werden, wenn sie unter einer Regel steht, welche sie von jeder andern Apprehension unterscheidet und eine Art der Verbindung des Mannigfaltigen nothwendig macht. Das-15 jenige an der Erscheinung, was die Bedingung dieser nothwendigen Regel ber Apprehension enthalt, ist das Object.

Run laßt uns zu unfrer Aufgabe fortgeben. Daß etwas geschehe, b. i. etwas ober ein Zustand werbe, der vorher nicht mar, kann nicht empirisch mahrgenommen werden, wo nicht eine Erscheinung vorhergeht, 237 20 welche diesen Zustand nicht in sich enthält; denn eine Wirklichkeit, die auf eine leere Beit folge, mithin ein Entstehen, vor dem tein Buftand der Dinge vorhergeht, kann eben fo wenig, als die leere Zeit felbst apprehen= dirt werden. Jede Apprehension einer Begebenheit ift also eine Bahr= nehmung, welche auf eine andere folgt. Weil diefes aber bei aller Syn-25 thesis der Apprehension so beschaffen ist, wie ich oben an der Erscheinung eines Hauses gezeigt habe, so unterscheidet sie sich dadurch noch nicht von andern. Allein ich bemerke auch: daß, wenn ich an einer Erscheinung, welche ein Geschehen enthält, den vorhergehenden Zuftand der Wahrneh= mung A, ben folgenden aber B nenne, daß B auf A in der Apprehension 30 nur folgen, die Wahrnehmung A aber auf B nicht folgen, sondern nur vor= hergeben kann. Ich febe 3. B. ein Schiff ben Strom hinab treiben. Meine Wahrnehmung seiner Stelle unterhalb folgt auf die Wahrnehmung der Stelle desselben oberhalb dem Laufe des Flusses, und es ift unmöglich, daß in der Apprehension diefer Erscheinung das Schiff zuerft unterhalb, 35 nachher aber oberhalb des Stromes mahrgenommen werden follte. Die Ordnung in der Folge der Wahrnehmungen in der Apprehension ist hier also bestimmt, und an dieselbe ift die lettere gebunden. In bem vorigen

Beispiele von einem Sause konnten meine Wahrnehmungen in der Apprehenfion von der Spige deffelben anfangen und beim Boden endigen, aber 238 auch von unten anfangen und oben endigen, imgleichen rechts oder links das Mannigfaltige der empirischen Anschauung apprehendiren. In ber Reihe dieser Wahrnehmungen mar also keine bestimmte Ordnung, welche 5 es nothwendig machte, wenn ich in der Apprehension anfangen mußte, um das Mannigfaltige empirisch zu verbinden. Diese Regel aber ift bei ber Bahrnehmung von dem, mas geschieht, jederzeit anzutreffen, und fie macht die Ordnung der einander folgenden Bahrnehmungen (in der Apprehension dieser Erscheinung) nothwendig.

Ich werde also in unserm Fall die subjective Folge der Apprehension von der objectiven Folge der Erscheinungen ableiten muffen, weil jene sonst ganglich unbestimmt ist und keine Erscheinung von der an= bern unterscheibet. Jene allein beweiset nichts von ber Berknüpfung des Mannigfaltigen am Object, weil fie gang beliebig ift. Diese also wird in 15 ber Ordnung bes Mannigfaltigen der Erscheinung beftehen, nach welcher die Apprehension des einen (was geschieht) auf die des andern (das vorhergeht) nach einer Regel folgt. Rur dadurch fann ich von der Erichei= nung felbst und nicht bloß von meiner Apprehension berechtigt sein zu sagen: daß in jener eine Folge anzutreffen sei, welches so viel bedeutet, 20 als daß ich die Upprehension nicht anders anstellen könne, als gerade in dieser Folge.

10

Nach einer solchen Regel also muß in dem, was überhaupt vor einer 239 Begebenheit vorhergeht, die Bedingung zu einer Regel liegen, nach melcher jederzeit und nothwendiger Beise diese Begebenheit folgt; umgekehrt 25 aber kann ich nicht von der Begebenheit zurückgehen und dasjenige be= ftimmen (durch Apprehension), mas vorhergeht. Denn von dem folgen= ben Beitpunkt geht feine Erscheinung zu dem vorigen zurnd, aber bezieht fich doch auf irgend einen vorigen; von einer gegebenen Beit ift da= gegen der Fortgang auf die bestimmte folgende nothwendig. Daher weil 30 es doch etwas ist, was folgt, so muß ich es nothwendig auf etwas anderes überhaupt beziehen, mas vorhergeht, und worauf es nach einer Regel, d. i. nothwendiger Beise, folgt, so daß die Begebenheit als das Bedingte auf irgend eine Bedingung fichere Auweisung giebt, diese aber die Begeben beit bestimmt.

Man setze, es gehe vor einer Begebenheit nichts vorher, worauf diefelbe nach einer Regel folgen mußte, so mare alle Folge der Wahrnehmung nur lediglich in der Apprehension, d. i. bloß subjectiv, aber dadurch gar nicht objectiv bestimmt, welches eigentlich das Vorhergehende und welches das Nachsolgende der Wahrnehmungen sein müßte. Wir würden auf solche Weise nur ein Spiel der Vorstellungen haben, das sich auf gar kein Obsiect bezöge, d. i. es würde durch unsre Wahrnehmung eine Erscheinung von jeder andern dem Zeitverhältnisse nach gar nicht unterschieden wersden, weil die Succession im Apprehendiren allerwärts einerlei und also nichts in der Erscheinung ist, was sie bestimmt, so daß dadurch eine ges 240 wisse Volge als objectiv nothwendig gemacht wird. Ich werde also nicht sagen, daß in der Erscheinung zwei Zustände auf einander solgen; sondern nur, daß eine Apprehension auf die andre solgt, welches bloß etwas Subsiectives ist und kein Object bestimmt, mithin gar nicht für Erkenntniß irgend eines Gegenstandes (selbst nicht in der Erscheinung) gelten kann.

Wenn wir also ersahren, daß etwas geschieht, so seken wir dabei jesterzeit voraus, daß irgend etwas vorausgehe, worauf es nach einer Regel folgt. Denn ohne dieses würde ich nicht von dem Object sagen, daß es solge, weil die bloße Folge in meiner Apprehension, wenn sie nicht durch eine Regel in Beziehung auf ein Vorhergehendes hestimmt ist, keine Folge im Objecte berechtigt. Also geschieht es immer in Rücksicht auf eine Regel, nach welcher die Erscheinungen in ihrer Folge, d. i. so wie sie geschehen, durch den vorigen Zustand bestimmt sind, daß ich meine subjective Synsthesis (der Apprehension) objectiv mache, und nur lediglich unter dieser Voraussehung allein ist selbst die Ersahrung von etwas, was geschieht, möglich.

3war scheint es, als widerspreche dieses allen Bemerkungen, die man jederzeit über den Gang unseres Verstandesgebrauchs gemacht hat, nach welchen wir nur allererst durch die wahrgenommenen und verglichenen übereinstimmenden Folgen vieler Begebenheiten auf vorhergehende Ersscheinungen, eine Regel zu entdecken, geleitet worden, der gemäß gewisse 241 Begebenheiten auf gewisse Erscheinungen jederzeit folgen und dadurch zuserst veranlaßt worden, uns den Begriff von Ursache zu machen. Auf solschen Fuß würde dieser Begriff bloß empirisch sein, und die Regel, die er verschafft, daß alles, was geschieht, eine Ursache habe, würde eben so zussäulig sein, als die Erfahrung selbst: seine Allgemeinheit und Nothwendigs keit wären alsdann nur angedichtet und hätten keine wahre allgemeine Gültigkeit, weil sie nicht a priori, sondern nur auf Induction gegründet wären. Es geht aber hiemit so, wie mit andern reinen Vorstellungen

a priori (z. B. Raum und Zeit), die wir darum allein aus der Erfahrung als klare Begriffe herausziehen können, weil wir sie in die Erfahrung geslegt hatten und diese daher durch jene allererst zu Stande brachten. Freislich ist die logische Klarheit dieser Vorstellung einer die Reihe der Begebenheiten bestimmenden Regel, als eines Begriffs von Ursache, nur alsbann möglich, wenn wir davon in der Erfahrung Gebrauch gemacht has ben; aber eine Kücksicht auf dieselbe als Bedingung der synthetischen Einheit der Erscheinungen in der Zeit war doch der Grund der Ersahrung selbst und ging also a priori vor ihr vorher.

Es kommt also darauf an, im Beispiele zu zeigen, daß wir niemals, 10 selbst in der Ersahrung, die Folge (einer Begebenheit, da etwas geschieht, was vorher nicht war) dem Object beilegen und sie von der subjectiven 242 unserer Apprehension unterscheiden, als wenn eine Regel zum Grunde liegt, die uns nöthigt, diese Ordnung der Wahrnehmungen vielmehr als eine andere zu beobachten, ja daß diese Nöthigung es eigentlich sei, was 15 die Vorstellung einer Succession im Object allererst möglich macht.

Wir haben Vorstellungen in uns, deren wir uns auch bewußt werden tonnen. Dieses Bewußtsein aber mag fo weit erftredt und fo genau oder punktlich sein, als man wolle, so bleiben es doch nur immer Vorstellungen, b. i. innre Bestimmungen unseres Gemuths in diesem oder jenem Beit= 20 verhaltniffe. Wie kommen wir nun dazu, daß wir diefen Borftellungen ein Object setzen, ober über ihre subjective Realität als Modificationen ihnen noch, ich weiß nicht, was fur eine objective beilegen? Objective Bedeutung fann nicht in der Beziehung auf eine andre Vorstellung (von bem, was man vom Gegenstande nennen wollte) bestehen, denn sonft er= 25 neuret sich die Frage: wie geht diese Vorstellung wiederum aus fich selbst heraus und bekommt objective Bedeutung noch über die subjective, welche ihr als Bestimmung des Gemuthszustandes eigen ift? Wenn wir unterfuchen, mas benn die Beziehung auf einen Wegenftand unferen Bor= stellungen für eine neue Beschaffenheit gebe, und welches die Dignitat 30 sei, die sie dadurch erhalten: so finden wir, daß sie nichts weiter thue, als die Berbindung der Borftellungen auf eine gewiffe Art nothwendig zu 243 machen und fie einer Regel zu unterwerfen; daß umgekehrt nur dadurch, daß eine gemiffe Ordnung in dem Zeitverhältniffe unferer Borftellungen nothwendig ift, ihnen objective Bedeutung ertheilt wird. 35

In der Synthesis der Erscheinungen folgt das Mannigfaltige der Vorstellungen jederzeit nach einander. Siedurch wird nun gar kein Ob-

ject vorgestellt, weil durch biese Folge, die allen Apprehensionen gemein ist, nichts vom andern unterschieden wird. Go bald ich aber mahrnehme oder poraus annehme, daß in diefer Folge eine Beziehung auf den vorbergehenden Zustand sei, aus welchem die Vorstellung nach einer Regel 5 folgt: so stellt sich etwas vor als Begebenheit, oder was da geschieht, d. i. ich erkenne einen Begenftand, den ich in der Zeit auf eine gewiffe bestimmte Stelle feten muß, die ihm nach dem vorhergehenden Buftande nicht anbers ertheilt werden kann. Wenn ich also mahrnehme, daß etwas geschieht, so ift in dieser Borftellung erftlich enthalten: daß etwas vorhergehe, weil 10 eben in Beziehung auf dieses die Erscheinung ihr Zeitverhaltniß bekommt, nämlich nach einer vorhergehenden Zeit, in der fie nicht war, zu existiren. Aber ihre bestimmte Zeitstelle in diesem Berhältniffe fann fie nur dadurch bekommen, daß im vorhergehenden Zustande etwas vorausgeset wird, worauf es jederzeit, d. i. nach einer Regel, folgt; woraus fich benn ergiebt, 15 daß ich erstlich nicht die Reihe umkehren und das, was geschieht, demjenigen voransegen kann, worauf es folgt; zweitens daß, wenn der guftand, der vorhergeht, gesett wird, diese bestimmte Begebenheit unausbleiblich 244 und nothwendig folge. Dadurch geschieht es: daß eine Ordnung unter unsern Borftellungen wird, in welcher das Gegenwärtige (fo fern es ge-20 worden) auf irgend einen vorhergehenden Zustand Anweisung giebt, als ein, obzwar noch unbestimmtes Correlatum Dieses Eräugnisses, das ge= geben ift, welches fich aber auf dieses als seine Folge bestimmend bezieht und fie nothwendig mit fich in der Zeitreihe verknüpft.

Wenn es nun ein nothwendiges Gesetz unserer Sinnlichkeit, mithin eine formale Bedingung aller Wahrnehmungen ist, daß die vorige Zeit die solgende nothwendig bestimmt (indem ich zur solgenden nicht ansers gelangen kann, als durch die vorhergehende): so ist es auch ein unentbehrliches Gesetz der empirischen Vorstellung der Zeitreihe, daß die Erscheinungen der vergangenen Zeit jedes Dasein in der solgenden bestimmen, und daß diese als Begebenheiten nicht stattsinden, als so sern jene ihnen ihr Dasein in der Zeit bestimmen, d. i. nach einer Regel sestssehen. Denn nur an den Erscheinungen können wir diese Continuität im Zusammenhange der Zeiten empirisch erkennen.

Zu aller Erfahrung und deren Möglichkeit gehört Verstand, und 35 das erste, was er dazu thut, ist nicht, daß er die Vorstellung der Gegenstände deutlich macht, sondern daß er die Vorstellung eines Gegenstandes überhaupt möglich macht. Dieses geschieht nun dadurch, daß er die Zeit- 245 ordnung auf die Erscheinungen und beren Dasein überträgt, indem er jeder derselben als Folge eine in Ansehung der vorhergehenden Erschei= nungen a priori bestimmte Stelle in der Zeit zuerkennt, ohne welche sie nicht mit der Zeit selbst, die allen ihren Theilen a priori ihre Stelle beftimmt, übereinkommen wurde. Diese Bestimmung der Stelle kann nun 5 nicht von dem Verhältniß der Erscheinungen gegen die absolute Zeit ent= lehnt werden (denn die ift fein Gegenstand der Wahrnehmung), sondern umgekehrt: die Ericheinungen muffen einander ihre Stellen in ber Beit felbst bestimmen und dieselbe in der Zeitordnung nothwendig machen, d. i. dasjenige, was da folgt oder geschieht, muß nach einer allgemeinen Regel 10 auf das, was im vorigen Ruftande enthalten war, folgen; woraus eine Reihe der Erscheinungen wird, die vermittelft des Verstandes eben dieselbige Ordnung und stetigen Zusammenhang in der Reihe möglicher Wahrnehmungen hervorbringt und nothwendig macht, als fie in der Form ber innern Anschauung (ber Reit), darin alle Wahrnehmungen ihre Stelle 15 haben müßten, a priori angetroffen wird.

Daß also etwas geschieht, ist eine Wahrnehmung, die zu einer möglichen Ersahrung gehört, die dadurch wirklich wird, wenn ich die Erscheinung ihrer Stelle nach in der Zeit als bestimmt, mithin als ein Object ansehe, welches nach einer Regel im Zusammenhange der Wahrnehmun- 20 246 gen jederzeit gesunden werden kann. Diese Regel aber, etwas der Zeitfolge nach zu bestimmen, ist: daß in dem, was vorhergeht, die Bedingung anzutressen sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit (d. i. nothwendiger Weise) folgt. Also ist der Satz vom zureichenden Grunde der Grund möglicher Ersahrung, nämlich der objectiven Ersenntniß der Erscheinungen 25 in Ansehung des Verhältnisses derselben in Reihensolge der Zeit.

Der Beweisgrund dieses Sates aber beruht lediglich auf folgenden Momenten. Zu aller empirischen Ersenntniß gehört die Synthesis des Mannigfaltigen durch die Einbildungsfrast, die jederzeit successiv ist; d. i. die Vorstellungen folgen in ihr jederzeit auf einander. Die Folge aber ist 30 in der Einbildungskrast der Ordnung nach (was vorgehen und was folgen müsse) gar nicht bestimmt, und die Reihe der einander solgenden Vorstellungen kann eben sowohl rückwärts als vorwärts genommen werden. Ist aber diese Synthesis eine Synthesis der Apprehension (des Mannigssaltigen einer gegebenen Erscheinung), so ist die Ordnung im Object bes 35 stimmt, oder, genauer zu reden, es ist darin eine Ordnung der successiven Synthesis, die ein Object bestimmt, nach welcher etwas nothwendig vors

ausgehen, und wenn dieses gesett ift, das andre nothwendig folgen muffe. Soll also meine Wahrnehmung die Erkenntniß einer Begebenheit enthal= ten, da nämlich etwas wirklich geschieht: so muß sie ein empirisches Urtheil sein, in welchem man sich denkt, daß die Folge bestimmt sei, d. i. daß 5 sie eine andere Erscheinung der Zeit nach voraussetze, worauf sie noth= 247 wendig oder nach einer Regel folgt. Widrigenfalls, wenn ich das Borber= gehende sete, und die Begebenheit folgte nicht darauf nothwendig, so wurde ich fie nur für ein subjectives Spiel meiner Einbildungen halten muffen und, stellte ich mir darunter doch etwas Objectives vor, sie einen 10 bloßen Traum nennen. Also ift das Berhältniß der Erscheinungen (als möglicher Wahrnehmungen), nach welchem das Nachfolgende (mas geschieht) durch etwas Vorhergehendes seinem Dasein nach nothwendig und nach einer Regel in der Zeit bestimmt ift, mithin das Berhaltniß der Urjache zur Wirfung, die Bedingung ber objectiven Gultigfeit unferer em= 15 pirischen Urtheile in Ansehung der Reihe der Bahrnehmungen, mithin der empirischen Bahrheit derselben und also der Erfahrung. Der Grund= fat des Caufalverhaltnisses in der Folge der Erscheinungen gilt daher auch por allen Gegenständen der Erfahrung (unter den Bedingungen der Succession), weil er selbst der Brund der Möglichkeit einer folchen Er-20 fahrung ist.

hier außert fich aber noch eine Bedenklichkeit, die gehoben werden muß. Der Sat der Caufalverknupfung unter den Erscheinungen ift in unfrer Formel auf die Reihenfolge derfelben eingeschränkt, ba es fich doch bei dem Gebranch beffelben findet, daß er auch auf ihre Begleitung paffe 25 und Urfache und Wirkung zugleich sein könne. Es ist z. B. Warme im Rimmer, die nicht in freier Luft angetroffen wird. Ich sehe mich nach der 248 Urfache um und finde einen geheizten Ofen. Run ift diefer als Urfache mit feiner Wirkung, der Stubenmarme, jugleich; alfo ift hier keine Reihenfolge der Zeit nach zwischen Ursache und Wirkung, sondern fie find zu= 30 gleich, und das Geset gilt doch. Der größte Theil der wirkenden Ursachen in der Natur ift mit ihren Wirkungen zugleich, und die Zeitfolge der letteren wird nur dadurch veranlaßt, daß die Ursache ihre ganze Wirkung nicht in einem Augenblid verrichten kann. Aber in dem Augenblide, ba sie zuerst entsteht, ift sie mit der Causalität ihrer Ursache jederzeit zu= 35 gleich, weil, wenn jene einen Angenblick vorher aufgehört hatte zu sein, diese gar nicht entstanden mare. hier muß man wohl bemerken, daß es auf die Ordnung der Beit und nicht den Ablauf derfelben angesehen

fei: das Verhältniß bleibt, wenn gleich keine Zeit verlaufen ist. Die Zeit zwischen der Causalität der Ursache und deren unmittelbaren Wirkung kann verschwindend (sie also zugleich) sein, aber das Verhältniß der einen zur andern bleibt doch immer der Zeit nach bestimmbar. Wenn ich eine Rugel, die auf einem ausgestopsten Küssen liegt und ein Grübchen barin drückt, als Ursache betrachte, so ist sie mit der Wirkung zugleich. Allein ich unterscheide doch beide durch das Zeitverhältniß der dynamischen Verknüpfung beider. Denn wenn ich die Rugel auf das Küssen lege, so folgt auf die vorige glatte Gestalt desselben das Grübchen; hat aber das Lussen sicht woher) ein Grübchen, so folgt darauf nicht eine 10 bleierne Rugel.

Demnach ist die Zeitsolge allerdings das einzige empirische Kriterium der Wirkung in Beziehung auf die Causalität der Ursache, die vorhergeht. Das Glas ist die Ursache von dem Steigen des Wassers über seine Horizontalsläche, obgleich beide Erscheinungen zugleich sind. Denn so bald ich 15 dieses aus einem größeren Gefäß mit dem Glase schöpfe, so erfolgt etwas, nämlich die Beränderung des Horizontalstandes, den es dort hatte, in einen concaven, den es im Glase annimmt.

Diese Causalität führt auf den Begriff der Handlung, diese auf den Begriff der Kraft und dadurch auf den Begriff der Substanz. Da ich 20 mein kritisches Vorhaben, welches lediglich auf die Duellen der synthetischen Erkenntniß a priori geht, nicht mit Zergliederungen bemengen will, die bloß die Erläuterung (nicht Erweiterung) der Begriffe angehen, so überlasse ich die umständliche Erörterung derselben einem künftigen System der reinen Vernunst: wiewohl man eine solche Analysis im reichen Maße 25 auch schon in den bisher bekannten Lehrbücheru dieser Art antrifft. Allein das empirische Kriterium einer Substanz, so fern sie sich nicht durch die Beharrlichkeit der Erscheinung, sondern besser und leichter durch Handlung zu offenbaren scheint, kann ich nicht unberührt lassen.

250 Wo Handlung, mithin Thatigkeit und Kraft ist, da ist auch Substanz, 30 und in dieser allein muß der Siß jener fruchtbaren Quelle der Erscheinun= gen gesucht werden. Das ist ganz gut gesagt: aber wenn man sich darüber erklären soll, was man unter Substanz verstehe, und dabei den sehler= haften Cirkel vermeiden will, so ist es nicht so leicht verantwortet. Wie will man aus der Handlung sogleich auf die Beharrlichkeit des Han= 35 delnden schließen, welches doch ein so wesentliches und eigenthümliches

Rennzeichen der Substang (phaenomenon) ift? Allein nach unserm vorigen hat die Auflösung der Frage doch keine solche Schwierigkeit, ob fie gleich nach der gemeinen Art (bloß analytisch mit seinen Begriffen zu verfahren) gang unauflöslich sein murbe. Handlung bedeutet schon bas Ber-5 hältniß des Subjects der Causalitat zur Wirkung. Weil nun alle Wirkung in dem besteht, was da geschieht, mithin im Wandelbaren, was die Zeit der Succession nach bezeichnet: so ist das lette Subject deffelben das Beharrliche als das Substratum alles Wechselnden, d. i. die Substanz. Denn nach dem Grundsate der Causalität find handlungen immer der 10 erste Grund von allem Wechsel der Erscheinungen und können also nicht in einem Subject liegen, mas felbst wechselt, weil sonft andere Sandlungen und ein anderes Subject, welches diesen Wechsel bestimmte, erforder= lich waren. Rraft beffen beweiset nun handlung, als ein hinreichendes empirisches Kriterium, die Substantialität, ohne daß ich die Beharrlich= 251 15 keit desselben durch verglichene Wahrnehmungen allererst zu suchen nöthig hatte, welches auch auf diefem Wege mit der Ausführlichkeit nicht geschehen fonnte, die zu der Große und strengen Allgemeingultigkeit des Begriffs erforderlich ift. Denn daß das erste Subject der Causalität alles Ent= stehens und Vergebens selbst nicht (im Felde der Erscheinungen) entstehen 20 und vergehen könne, ift ein sicherer Schluß, der auf empirische Nothwendigkeit und Beharrlichkeit im Dafein, mithin auf den Begriff einer Subftanz als Erscheinung ausläuft.

Wenn etwas geschieht, so ist das bloße Eutstehen ohne Rücksicht auf das, was da entsteht, schon an sich selbst ein Gegenstand der Untersuchung.

Der Übergang aus dem Nichtsein eines Zustandes in diesen Zustand, gesest daß dieser auch keine Dualität in der Erscheinung euthielte, ist schon allein nöthig zu untersuchen. Dieses Entstehen trifft, wie in der Rummer A gezeigt worden, nicht die Substanz (denn die entsteht nicht), sondern ihren Zustand. Es ist also bloß Beränderung und nicht Ursprung aus Nichts. Wenn dieser Ursprung als Wirkung von einer fremden Ursache angesehen wird, so heißt er Schöpfung, welche als Begebenheit unter den Erscheinungen nicht zugelassen werden kann, indem ihre Möglichkeit allein schon die Einheit der Ersahrung ausheben würde; obzwar, wenn ich alle Dinge nicht als Phänomene, sondern als Dinge an sich betrachte und als Gegenstände des bloßen Verstandes, sie, obschon sie Substanzen sind, 252 dennoch wie abhängig ihrem Dasein nach von fremder Ursache angesehen werden können; welches aber alsdann ganz andere Wortbedeutungen nach

sich ziehen und auf Erscheinungen als mögliche Gegenstande ber Erfahrung nicht passen wurde.

Wie nun überhaupt etwas verändert werden könne; wie es möglich sei, 1) daß auf einen Zustand in einem Zeitpunkte ein entgegengesetter im andern folgen könne; davon haben wir a priori nicht den mindesten Be= 5 griff. Hierzu wird die Kenntniß wirklicher Kräfte erfordert, welche nur empirisch gegeben werden kann, z. B. der bewegenden Kräfte oder, welches einerlei ist, gewisser successiven Erscheinungen (als Bewegungen), welche solche Kräfte anzeigen. Aber die Form einer jeden Beränderung, die Be= dingung, unter welcher sie als ein Entstehen eines andern Zustandes allein 10 vorgehen kann (der Inhalt derselben, d. i. der Zustand, der verändert wird, mag sein, welcher er wolle), mithin die Succession der Zustände selbst (das Geschehene) kann doch nach dem Gesetze der Causalität und den Bedingungen der Zeit a priori erwogen werden.\*)

Wenn eine Substanz aus einem Zustande a in einen andern b über= 15 geht, so ist der Zeitpunkt des zweiten vom Zeitpunkte des ersteren Zustan= des unterschieden und folgt demselben. Eben so ist auch der zweite Zu= stand als Realität (in der Erscheinung) vom ersteren, darin diese nicht war, wie b vom Zero unterschieden; d. i. wenn der Zustand b sich auch von dem Zustande a nur der Größe nach unterschiede, so ist die Berände= 20 rung ein Entstehen von b— a, welches im vorigen Zustande nicht war, und in Ansehung dessen er — O ist.

Es frägt sich also: wie ein Ding aus einem Zustande = a in einen andern = b übergehe. Zwischen zwei Augenblicken ist immer eine Zeit und zwischen zwei Zuständen in denselben immer ein Unterschied, der eine 25 Größe hat (denn alle Theile der Erscheinungen sind immer wiederum Größen). Also geschieht jeder Übergang aus einem Zustande in den ans dern in einer Zeit, die zwischen zwei Augenblicken enthalten ist, deren der erste den Zustand bestimmt, aus welchem das Ding herausgeht, der zweite den, in welchen es gelangt. Beide also sind Grenzen der Zeit einer Ber= 30 änderung, mithin des Zwischenzustandes zwischen beiden Zuständen und

35

<sup>\*)</sup> Man merke wohl: baß ich nicht von der Beränderung gewisser Relationen überhaupt, sondern von Beränderung des Zustandes rede. Daher wenn ein Körper sich gleichförmig bewegt, so verändert er seinen Zustand (der Bewegung) gar nicht; aber wohl, wenn seine Bewegung zu- oder abnimmt.

<sup>1)</sup> A1; ist

gehören als solche mit zu der ganzen Veränderung. Run hat jede Veranderung eine Urfache, welche in ber ganzen Beit, in welcher jene vorgeht, ihre Caufalität beweiset. Alfo bringt biese Ursache ihre Beranberung nicht ploblich (auf einmal oder in einem Augenblicke) hervor, sondern in einer 254 5 Beit, fo bag, wie die Beit vom Anfangsaugenblicke a bis zu ihrer Bollendung in b wachst, auch die Größe der Realitat (b - a) durch alle fleinere Grade, die zwischen bem erften und letten enthalten find, erzeugt wird. Alle Beranderung ift also nur durch eine continuirliche Handlung der Causalität möglich, welche, so fern sie gleichförmig ist, ein Moment 10 heißt. Aus diesen Momenten besteht nicht die Beränderung, sondern wird badurch erzeugt als ihre Wirkung.

Das ift nun das Gefet ber Continuitat aller Beranderung, beffen Grund dieser ift : daß weder die Zeit, noch auch die Erscheinung in der Beit aus Theilen besteht, die die fleinsten find, und daß doch der Buftand 15 des Dinges bei seiner Beranderung durch alle diese Theile als Elemente ju feinem zweiten Buftande übergehe. Es ift tein Unterfchieb bes Realen in der Erscheinung, so wie kein Unterschied in der Größe der Zeiten ber fleinfte; und fo erwächft ber neue Buftand ber Realität von bem erften an, barin diese nicht war, burch alle unendliche Grade berfelben, 20 deren Unterschiede von einander insgesammt kleiner find, als der zwischen

O und a.

Belden Ruten dieser Sat in der Naturforschung haben möge, bas geht uns hier nichts an. Aber wie ein folder Sab, der unfre Erkenntniß ber Natur so zu erweitern scheint, völlig a priori möglich sei, bas erforbert 25 gar fehr unsere Prüfung, wenn gleich ber Augenschein beweiset, bag er wirklich und richtig sei, und man also der Frage, wie er möglich gewesen, 255 überhoben zu sein glauben möchte. Denn es giebt so mancherlei ungegrundete Anmaßungen der Erweiterung unserer Erkenntniß durch reine Bernunft: daß es zum allgemeinen Grundsat angenommen werden muß, 30 deshalb durchaus mißtrauisch zu seinund ohne Documente, die eine gründ= liche Deduction verschaffen konnen, selbst auf den klärsten dogmatischen Beweis nichts bergleichen zu glauben und anzunehmen.

Aller Bumachs bes empirischen Erkenntniffes und jeder Fortschritt der Wahrnehmung ist nichts als eine Erweiterung der Bestimmung des 35 innern Sinnes, b. i. ein Fortgang in der Zeit, die Gegenftande mogen fein, welche sie wollen, Erscheinungen ober reine Anschauungen. Diefer Fortgang in der Zeit bestimmt alles und ift an sich selbst durch nichts

12\*

weiter bestimmt; d. i. die Theile deffelben find nur in der Zeit und burch bie Synthesis derselben, fie aber nicht vor ihr gegeben. Um deswillen ift ein jeder Übergang in der Wahrnehmung zu etwas, was in der Zeit folgt, eine Beftimmung der Zeit durch die Erzeugung diefer Wahrnehmung, und da jene immer und in allen ihren Theilen ein Große ift, die Erzeu= 5 gung einer Wahrnehmung als einer Große durch alle Grade, beren keiner der kleinste ist, von dem Zero an bis zu ihrem bestimmten Grad. Hieraus erhellt nun die Möglichkeit, ein Gesetz der Veranderungen ihrer Form 256 nach a priori zu erkennen. Wir anticipiren nur unsere eigene Apprehen= fion, beren formale Bedingung, da fie uns vor aller gegebenen Erscheinung 10 selbst beiwohnt, allerdings a priori muß erkannt werden können.

So ift bemnach, eben fo wie die Beit die finnliche Bedingung a priori von der Möglichkeit eines continuirlichen Fortganges des Existirenden zu dem folgenden enthält, der Verftand vermittelft der Einheit der Apperception die Bedingung a priori der Möglichkeit einer continuirlichen Be= 15 ftimmung aller Stellen fur die Erscheinungen in diefer Beit burch die Reihe von Ursachen und Wirkungen, deren die erstere der letteren ihr Dasein unausbleiblich nach fich ziehen und badurch die empirische Erkenntniß ber Zeitverhältniffe für jede Zeit (allgemein), mithin objectiv gültig machen. 20

C.

# Dritte Analogie.

Grundfat des Zugleichseins nach dem Wesete ber Bechfelmirfung ober Gemeinschaft.

Alle Substanzen, fo fern sie im Raume als zugleich mahr= 25 genommen werben fonnen, find in durchgangiger Bechfelwirfung.1)

#### Beweis.

Bugleich') find Dinge, wenn in ber empirischen Anschauung die 257 Wahrnehmung des einen auf die Wahrnehmung des anderen wechfel= 30

Grundfat der Gemeinschaft.

Mle Substangen, fo fern fie gugleich find, fteben in burchgangiger Gemein. schaft (b. i. Wechselwirfung unter einander).

<sup>2)</sup> Der erste Absatz ist ein Zusatz von A2.

feitig folgen kann (welches in der Zeitfolge der Erscheinungen, wie beim zweiten Grundsate gezeigt worden, nicht geschehen kann). Go kann ich meine Bahrnehmung zuerft am Monde und nachher an der Erde, oder auch umgekehrt zuerft an der Erde und dann am Monde anftellen, und 5 darum, weil die Wahrnehmungen dieser Gegenstände einander wechsel= feitig folgen konnen, fage ich, fie eriftiren zugleich. Nun ift bas Zugleich= fein die Erifteng des Mannigfaltigen in derfelben Beit. Man fann aber die Zeit felbst nicht mahrnehmen, um daraus, daß Dinge in derselben Zeit gesett find, abzunehmen, daß die Bahrnehmungen derfelben einander 10 wechselseitig folgen konnen. Die Snnthefis der Einbildungsfraft in der Apprehension murbe also nur eine jede dieser Bahrnehmungen als eine solche angeben, die im Subjecte da ift, wenn die andere nicht ift und wech= selsweise, nicht aber daß die Objecte zugleich seien, d. i., wenn das eine ift, das andere auch in derfelben Zeit sei, und daß dieses nothwendig sei, damit 15 die Bahrnehmungen wechselseitig auf einander folgen konnen. Folglich wird ein Berftandesbegriff von der wechselseitigen Folge der Beftimmun= gen biefer außer einander zugleich eriftirenden Dinge erfordert, um zu fagen, daß die wechselfeitige Volge der Bahrnehmungen im Objecte gegrundet sei, und das Zugleichsein dadurch als objectiv vorzustellen. Nun ist 20 aber das Berhältniß der Substanzen, in welchem die eine Bestimmungen enthält, wovon der Grund in der anderen enthalten ift, das Berhältniß 258 des Ginfluffes, und wenn wechselseitig dieses den Grund der Bestimmungen in dem anderen enthält, das Berhältniß der Bemeinschaft oder Bech= selwirfung. Also kann bas Zugleichsein der Substanzen im Raume nicht 25 anders in der Erfahrung erkannt werden, als unter Boraussetzung einer Bechselwirkung berselben untereinander; diese ift also auch die Bedingung der Möglichkeit der Dinge felbst als Gegenstände der Erfahrung.

Dinge find zugleich, fo fern fie in einer und berfelben Beit exiftiren. Woran erkennt man aber: daß fie in einer und derfelben Beit find? Wenn 30 die Ordnung in der Synthesis der Apprehension dieses Mannigfaltigen gleichgültig ift, d. i. von A durch B, C, D auf E ober auch umgekehrt von E zu A gehen kann. Denn mare fie in der Beit nach einander (in der Ordnung, die von A anhebt und in E endigt), fo ift es unmöglich, die Apprehension in der Wahrnehmung von E anzuheben und rückwärts zu A 35 fortzugeben, weil A zur vergangenen Zeit gehört und also fein Gegenstand

ber Apprehension mehr fein fann.

Rehmet nun an: in einer Mannigfaltigkeit von Substanzen als Er-

scheinungen wäre jede derselben völlig isolirt, d. i. keine wirkte in die andere und empfinge von dieser wechselseitig Einflusse, so sage ich: daß das Bu= 259 gleichsein berselben kein Begenftand einer möglichen Wahrnehmung sein murbe, und daß das Dasein der einen durch keinen Weg der empirischen Synthesis auf das Dasein der andern führen konnte. Denn wenn ihr euch 5 · gedenkt, sie waren durch einen völlig leeren Raum getrennt, so wurde die Bahrnehmung, die von der einen zur andern in der Zeit fortgeht, zwar dieser ihr Dasein vermittelst einer folgenden Wahrnehmung bestimmen. aber nicht unterscheiden konnen, ob die Erscheinung objectiv auf die erstere folge, oder mit jener vielmehr zugleich sei.

10

Es muß also noch außer dem blogen Dasein etwas sein, wodurch A dem B seine Stelle in der Zeit bestimmt und umgekehrt auch wiederum B dem A, weil nur unter dieser Bedingung gedachte Substanzen als qu= aleich existirend empirisch vorgestellt werden konnen. Nun bestimmt nur dasjenige dem andern seine Stelle in der Zeit, mas die Urfache von 15 ihm oder seinen Bestimmungen ift. Also muß jede Substanz (ba sie nur in Unsehung ihrer Bestimmungen Folge sein taun) die Causalitat gemiffer Beftimmungen in ber andern und zugleich die Wirkungen von der Caufalität der andern in sich enthalten, d. i. sie muffen in dynamischer Gemein= schaft (unmittelbar oder mittelbar) stehen, wenn das Zugleichsein in irgend 20 einer möglichen Erfahrung erkannt werden foll. Run ift aber alles das= jenige in Ansehung der Gegenstände der Erfahrung nothwendig, ohne wel-260 des die Erfahrung von diesen Gegenständen felbst unmöglich sein wurde. Also ist es allen Substanzen in der Erscheinung, so fern sie zugleich sind, nothwendig, in durchgängiger Gemeinschaft der Wechselwirkung unter ein= 25 ander zu stehen.

Das Wort Gemeinschaft ift in unserer Sprache zweideutig und kann so viel als communio, aber auch als commercium bedeuten. Wir bedienen uns hier deffelben im lettern Sinn, als einer bynamischen Gemeinschaft, ohne welche selbst die locale (communio spatii) niemals empirisch erkannt 30 werden konnte. Unseren Erfahrungen ist es leicht anzumerken, daß nur die continuirlichen Einfluffe in allen Stellen des Raumes unfern Sinn von einem Gegenstande zum andern leiten konnen, daß das Licht, welches zwischen unserm Auge und den Weltforpern spielt, eine mittelbare Bemeinschaft zwischen uns und diesen bewirken und dadurch das Zugleichsein 35 der letteren beweisen, daß wir keinen Ort empirisch verändern (diese Beränderung wahrnehmen) können, ohne daß uns allerwarts Materie die

Wahrnehmung unserer Stelle möglich mache, und diese nur vermittelst ihres wechselseitigen Einflusses ihr Zugleichsein und dadurch bis zu den entlegensten Gegenständen die Coexistenz derselben (obzwar nur mittelbar) darthun kann. Dhne Gemeinschaft ist jede Wahrnehmung (der Erscheinung im Raume) von der andern abgebrochen, und die Rette empirischer Vorsstellungen, d. i. Erfahrung, würde bei einem neuen Object ganz von vorne ausangen, ohne daß die vorige damit im geringsten zusammenhängen oder 261 im Zeitverhältnisse stehen könnte. Den leeren Raum will ich hiedurch gar nicht widerlegen: denn der mag immer sein, wohin Wahrnehmungen gar nicht reichen, und also keine empirische Erkenntniß des Zugleichseins stattssindet; er ist aber alsdann für alle unsere mögliche Erfahrung gar kein Object.

Bur Erlauterung fann folgendes dienen. In unferm Gemuthe muffen alle Ericheinungen, als in einer möglichen Erfahrung enthalten, in Be-15 meinschaft (communio) der Apperception stehen; und so fern die Gegen= stände als zugleich eristirend verknüpft vorgestellt werden sollen, so muffen fie ihre Stelle in einer Zeit wechselseitig bestimmen und baburch ein Banges ausmachen. Soll diese subjective Bemeinschaft auf einem objectiven Grunde beruhen, ober auf Erscheinungen als Substanzen bezogen werden, fo muß 20 die Wahrnehmung der einen als Grund die Wahrnehmung der andern und so umgekehrt möglich machen, damit die Succession, die jederzeit in den Wahrnehmungen als Apprehensionen ift, nicht den Objecten beigelegt werde, sondern diese als zugleich eristirend vorgestellt werden konnen. Dieses ift aber ein wechselseitiger Einfluß, b. i. eine reale Gemeinschaft 25 (commercium) der Substanzen, ohne welche also das empirische Berhaltniß des Zugleichseins nicht in der Erfahrung stattfinden konnte. Durch dieses Commercium machen die Erscheinungen, so fern sie außer einander und 262 doch in Verknüpfung stehen, ein Zusammengesetztes aus (compositum reale), und dergleichen Composita werden auf mancherlei Art möglich. Die 30 drei dynamischen Berhältnisse, daraus alle übrige entspringen, find baher bas der Inharenz, der Consequenz und der Composition.

\* \*

Dies sind denn also die drei Analogien der Erfahrung. Sie sind nichts andres, als Grundsätze der Bestimmung des Daseins der Erscheis nungen in der Zeit nach allen drei modis derselben, dem Verhältnisse zu

den Zeit selbst als einer Größe (die Größe des Daseins, d. i. die Dauer), dem Verhältnisse in der Zeit als einer Reihe (nach einander), endlich auch in ihr als einem Inbegriff alles Daseins (zugleich). Diese Einheit der Zeitbestimmung ist durch und durch dynamisch, d. i. die Zeit wird nicht als daszenige angesehen, worin die Ersahrung unmittelbar jedem Dasein seine Stelle bestimmte, welches unmöglich ist, weil die absolute Zeit kein Gegenstand der Wahrnehmung ist, womit Erscheinungen könnten zusammengehalten werden; sondern die Regel des Verstandes, durch welche allein das Dasein der Erscheinungen synthetische Einheit nach Zeitverhältnissen bekommen kann, bestimmt jeder derselben ihre Stelle in der Zeit, mithin 10 a priori und gültig für alle und jede Zeit.

Unter Natur (im empirischen Verstande) verstehen wir den Zusam-263 menhang der Erscheinungen ihrem Dasein nach nach nothwendigen Regeln, d. i. nach Gesethen. Es find also gemisse Gesethe und zwar a priori, welche allererst eine Natur möglich machen; die empirischen können nur 15 vermittelft der Erfahrung und zwar zufolge jener ursprünglichen Wesete, nach welchen selbst Erfahrung allererst möglich wird, stattfinden und ge= funden werden. Unsere Analogien stellen also eigentlich die Natureinheit im Busammenhange aller Erscheinungen unter gemissen Erponenten bar. welche nichts anders ausbrücken, als das Verhältniß der Zeit (so fern fie 20 alles Dasein in sich begreift) zur Einheit der Apperception, die nur in der Synthesis nach Regeln stattfinden fann. Zusammen fagen sie also: alle Erscheinungen liegen in einer Ratur und muffen darin liegen, weil ohne diese Einheit a priori keine Einheit der Erfahrung, mithin auch keine Bestimmung der Gegenstande in derfelben möglich ware. 25

Naturgesetzen bedient haben, und die Eigenthümlichkeit derselben ist eine Anmerkung zu machen, die zugleich als Vorschrift für jeden andern Verssuch, intellectuelle und zugleich synthetische Sätze a priori zu beweisen, sehr wichtig sein muß. Hätten wir diese Analogien dogmatisch, d. i. aus Bes 30 griffen beweisen wollen: daß nämlich alles, was existirt, nur in dem ans getroffen werde, was beharrlich ist, daß jede Begebenheit etwas im vorigen Zustande voraussetze, worauf sie nach einer Regel folgt, endlich in dem Mannigfaltigen, das zugleich ist, die Zustände in Beziehung auf einander nach einer Regel zugleich seien (in Gemeinschaft stehen), so wäre alle Bes 35 mühung gänzlich vergeblich gewesen. Denn man kann von einem Gegensstande und dessen Dasein auf das Dasein des andern oder seine Art zu

existiren durch bloße Begriffe dieser Dinge gar nicht kommen, man mag dieselbe zergliedern, wie man wolle. Was blieb uns nun übrig? Die Mög= lichkeit ber Erfahrung als einer Erkenntniß, darin uns alle Gegenstande Bulett muffen gegeben werden konnen, wenn ihre Borftellung fur uns ob-5 jective Realitat haben foll. In diesem Dritten nun, deffen wesentliche Form in der synthetischen Ginheit der Apperception aller Erscheinungen besteht, fanden wir Bedingungen a priori der durchgangigen und nothwendigen Zeitheftimmung alles Daseins in der Erscheinung, ohne welche selbst die empirische Zeitbestimmung unmöglich sein murbe, und fanden 10 Regeln der synthetischen Einheit a priori, vermittelst deren wir die Er= fahrung anticipiren konnten. In Ermangelung dieser Methode und bei dem Wahne, synthetische Sate, welche der Erfahrungsgebrauch des Berftandes als seine Principien empfiehlt, dogmatisch beweisen zu wollen, ift es denn geschen, daß von dem Sate des zureichenden Grundes fo oft, 15 aber immer vergeblich ein Beweis ist versucht worden. An die beide übrige 265 Analogien hat niemand gedacht, ob man sich ihrer gleich immer still= schweigend bediente, \*) weil der Leitfaden der Kategorien fehlte, der allein jede Lude des Berftandes sowohl in Begriffen als Grundsagen entbeden und merklich machen kann.

4.

Die Poftulate des empirischen Dentens überhaupt.

1. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Ansschauung und den Begriffen nach) übereinkommt, ist möglich.

2. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Emp- 266

25 findung) zusammenhängt, ift wirklich.

20

<sup>\*)</sup> Die Einheit des Weltganzen, in welchem alle Erscheinungen verknüpft sein sollen, ist offenbar eine bloke Folgerung des ingeheim angenommenen Erundsatzes der Gemeinschaft aller Substanzen, die zugleich sind: denn wären sie isolirt, so würden sie nicht als Theile ein Ganzes ausmachen und wäre ihre Verknüpfung (Wechselwirkung des Mannigfaltigen) nicht schon um des Zugleichseins willen nothwendig, so könnte man aus diesem als einem blok idealen Verhältniß auf zene als ein reales nicht schließen. Wiewohl wir an seinem Ort gezeigt haben: daß die Gemeinschaft eigentlich der Grund der Möglichkeit einer empirischen Erkenntniß der Coexistenz sei, und daß man also eigentlich nur aus dieser auf zene als ihre Bedingung zurück schließe.

3. Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist (existirt) nothwendig.

### Erlauterung.

Die Kategorien der Modalität haben das Besondere an sich: daß sie den Begriff, dem sie als Prädicate beigefügt werden, als Bestimmung des Objects nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältniß zum Erkenntnißvermögen ausdrücken. Wenn der Begriff eines Dinges schon ganz vollständig ist, so kann ich doch noch von diesem Gegenstande fragen, ob er bloß möglich oder auch wirklich, oder, wenn er das letztere ist, ob er gar auch nothwendig sei? Hiedurch werden keine Bestimmungen mehr im 10 Objecte selbst gedacht, sondern es frägt sich nur, wie es sich (sammt allen seinen Bestimmungen) zum Verstande und dessen empirischen Gebrauche, zur empirischen Urtheilskraft und zur Vernunft (in ihrer Anwendung auf Erfahrung) verhalte.

Eben um beswillen sind auch die Grundsätze der Modalität nichts 15 weiter, als Erklärungen der Begriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothewendigkeit in ihrem empirischen Sebrauche und hiemit zugleich Restrictioenen aller Kategorien auf den bloß empirischen Sebrauch, ohne den transe 267 scendentalen zuzulassen und zu erlauben. Denn wenn diese nicht eine bloß logische Bedeutung haben und die Form des Denkens analytisch 20 ausdrücken sollen, sondern Dinge und deren Möglichkeit, Wirklichkeit oder Nothwendigkeit betreffen sollen, so müssen sie auf die mögliche Erefahrung und deren synthetische Einheit gehen, in welcher allein Gegenestände der Erkenntniß gegeben werden.

Das Postulat der Möglichkeit der Dinge fordert also, daß der Be= 25 griff derselben mit den formalen Bedingungen einer Erfahrung überhaupt zusammenstimme. Diese, nämlich die objective Form der Erfahrung über= haupt, enthält aber alle Synthesis, welche zur Erkenntniß der Objecte er= fordert wird. Ein Begriff, der eine Synthesis in sich faßt, ist für leer zu halten und bezieht sich auf keinen Gegenstand, wenn diese Synthesis nicht 30 zur Erfahrung gehört, entweder als von ihr erborgt, und dann heißt er ein empirischer Begriff, oder als eine solche, auf der als Bedingung a priori Erfahrung überhaupt (die Form derselben) beruht, und dann ist es ein reiner Begriff, der dennoch zur Erfahrung gehört, weil sein Ob= ject nur in dieser angetrossen werden kann. Denn wo will man den Cha= 35

rakter der Möglichkeit eines Gegenstandes, der durch einen synthetischen Begriff a priori gedacht worden, hernehmen, wenn es nicht von der Synthesis geschieht, welche die Form der empirischen Erkenntnis der Objecte ausmacht? Daß in einem solchen Begriffe kein Widerspruch enthalten sein 268 müsse, ist zwar eine nothwendige logische Bedingung; aber zur objectiven Realität des Begriffs, d. i. der Möglichkeit eines solchen Gegenstandes, als durch den Begriff gedacht wird, dei weitem nicht genug. So ist in dem Begriffe einer Figur, die in zwei geraden Linien eingeschlossen ist, kein Widerspruch, denn die Begriffe von zwei geraden Linien und deren Zussiderspruch, denn die Begriffe von zwei geraden Linien und deren Zussiderspruch denn die Begriffe an sich selbst, sondern der Consstruction desselben im Raume, d. i. den Bedingungen des Raumes und der Bestimmung desselben; diese haben aber wiederum ihre objective Realistät, d. i. sie gehen auf mögliche Dinge, weil sie die Form der Erfahrung überhaupt a priori in sich enthalten.

Und nun wollen wir den ausgebreiteten Rugen und Ginfluß bieses Postulats der Möglichkeit vor Augen legen. Wenn ich mir ein Ding vorstelle, das beharrlich ift, so daß alles, was da wechselt, bloß zu seinem Zu= ftande gehört, fo fann ich niemals aus einem folchen Begriffe allein er-20 kennen, daß ein bergleichen Ding möglich sei. Ober ich ftelle mir etwas vor, welches fo beschaffen sein foll, daß, wenn es gesett wird, jederzeit und unausbleiblich etwas anderes barauf erfolgt, so mag dieses allerdings ohne Widerspruch so gedacht werden konnen; ob aber bergleichen Eigenschaft (als Causalitat) an irgend einem möglichen Dinge angetroffen werbe, 25 kann badurch nicht geurtheilt werden. Endlich kann ich mir verschiedene Dinge (Substanzen) vorstellen, die so beschaffen find, daß der Bustand des 269 einen eine Folge im Buftande des andern nach fich zieht und so wechsels= weise; aber ob bergleichen Berhältniß irgend Dingen zukommen konne, kann aus diesen Begriffen, welche eine bloß willkurliche Synthesis ent= 30 halten, gar nicht abgenommen werden. Nur baran also, daß biese Begriffe die Berhaltnisse der Wahrnehmungen in jeder Erfahrung a priori aus= druden, erkennt man ihre objective Realität, d. i. ihre transscendentale Bahrheit, und zwar freilich unabhängig von ber Erfahrung, aber boch nicht unabhängig von aller Beziehung auf die Form einer Erfahrung über= 35 haupt und die synthetische Ginheit, in der allein Gegenstande empirisch können erkannt werden.

Wenn man fich aber gar neue Begriffe von Substanzen, von Rraften,

von Wechselwirkungen aus dem Stoffe, den uns die Wahrnehmung darbietet, machen wollte, ohne von der Erfahrung felbst das Beispiel ihrer Berknüpfung zu entlehnen: so murde man in lauter Hirngespinfte gera= then, deren Möglichkeit ganz und gar kein Kennzeichen für fich hat, weil man bei ihnen nicht Erfahrung zur Lehrerin annimmt, noch diefe Begriffe von ihr entlehnt. Dergleichen gedichtete Begriffe konnen den Charakter ihrer Möglichkeit nicht so, wie die Kategorien, a priori als Bedinaungen, von denen alle Erfahrung abhängt, sondern nur a posteriori als folche, die durch die Erfahrung felbst gegeben werden, bekommen, und 270 ihre Möglichkeit muß entweder a posteriori und empirisch, oder sie kann 10 gar nicht erkannt werden. Gine Substanz, welche beharrlich im Raume gegenwärtig wäre, doch ohne ihn zu erfüllen (wie dasjenige Mittelding zwischen Materie und denkenden Befen, welches einige haben einführen wollen), oder eine besondere Grundfraft unseres Gemuths, das Künftige zum voraus anzuschauen (nicht etwa bloß zu folgern), oder endlich ein 15 Bermogen besselben, mit andern Menschen in Gemeinschaft ber Gedanken zu stehen (fo entfernt fie auch sein mogen): das find Begriffe, deren Moglichkeit ganz grundlos ift, weil fie nicht auf Erfahrung und deren bekannte Befete gegründet werden kann und ohne fie eine willfürliche Gedankenverbindung ist, die, ob sie zwar keinen Widerspruch enthält, doch keinen 20 Anspruch auf objective Realität, mithin auf die Möglichkeit eines solchen Gegenstandes, als man sich hier denken will, machen kann. Was Realität betrifft, so verbietet es sich wohl von selbst, sich eine solche in concreto zu denken, ohne die Erfahrung zu Hulfe zu nehmen: weil fie nur auf Empfin= dung, als Materie der Erfahrung, gehen kann und nicht die Form des 25 Berhältnisses betrifft, mit der man allenfalls in Erdichtungen spielen fönnte.

Aber ich lasse alles vorbei, dessen Möglichkeit nur aus der Wirklichsteit in der Erfahrung kann abgenommen werden, und erwäge hier nur die Möglichkeit der Dinge durch Begriffe a priori, von denen ich fortfahre zu 30 271 behaupten, daß sie niemals aus solchen Begriffen für sich allein, sondern jederzeit nur als formale und objective Bedingungen einer Erfahrung überhaupt stattsinden können.

Es hat zwar den Anschein, als wenn die Möglichkeit eines Triangels aus seinem Begriffe an sich selbst könne erkannt werden (von der Ersah= 35 rung ist er gewiß unabhängig); denn in der That können wir ihm ganz= lich a priori einen Gegenstand geben, d. i. ihn construiren. Weil dieses

aber nur die Form von einem Gegenstande ift, so wurde er doch immer nur ein Product der Einbildung bleiben, von deffen Gegenstand die Moglichkeit noch zweifelhaft bliebe, als wozu noch etwas mehr erfordert wird, nämlich daß eine solche Figur unter lauter Bedingungen, auf denen alle 5 Gegenstände der Erfahrung beruhen, gedacht sei. Daß nun der Raum eine formale Bedingung a priori von außeren Erfahrungen fei, daß eben dieselbe bildende Synthesis, wodurch wir in der Ginbildungsfraft einen Triangel construiren, mit derjenigen ganglich einerlei ist, welche wir in der Apprehension einer Erscheinung ausüben, um uns davon einen Er-10 fahrungsbegriff zu machen: das ift es allein, mas mit diesem Begriffe die Vorstellung von der Möglichkeit eines solchen Dinges verknüpft. Und so ift die Möglichkeit continuirlicher Größen, ja fogar der Größen über= haupt, weil die Begriffe davon insgesammt synthetisch sind, niemals aus den Begriffen selbst, sondern aus ihnen als formalen Bedingungen der 272 15 Bestimmung der Gegenstände in der Erfahrung überhaupt allererft klar; und wo sollte man auch Gegenstände suchen wollen, die den Begriffen cor= respondirten, mare es nicht in der Erfahrung, durch die uns allein Gegenftande gegeben werden? Wiewohl wir, ohne eben Erfahrung felbst voranzuschicken, bloß in Beziehung auf die formalen Bedingungen, unter wel-20 chen in ihr überhaupt etwas als Gegenstand bestimmt wird, mithin völlig a priori, aber doch nur in Beziehung auf fie und innerhalb ihren Grenzen die Möglichkeit der Dinge erkennen und charakterisiren können.

Das Postulat, die Wirklichkeit der Dinge zu erkennen, fordert Bahrnehmung, mithin Empfindung, deren man fich bewußt ift; zwar 25 nicht eben unmittelbar von dem Gegenstande felbst, deffen Dasein erkannt werden soll, aber doch Busammenhang deffelben mit irgend einer wirklichen Wahrnehmung nach den Analogien der Erfahrung, welche alle reale Berknüpfung in einer Erfahrung überhaupt darlegen.

In dem blogen Begriffe eines Dinges fann gar fein Charafter 30 seines Daseins angetroffen werden. Denn ob derselbe gleich noch so voll= ständig sei, daß nicht das mindeste ermangele, um ein Ding mit allen seinen innern Bestimmungen zu denken, so hat das Dasein mit allem diesem doch gar nichts zu thun, sondern nur mit der Frage: ob ein solches Ding uns gegeben fei, fo daß die Wahrnehmung deffelben vor dem Be-35 griffe allenfalls vorhergehen konne. Denn daß der Begriff vor der Bahr= 273 nehmung vorhergeht, bedeutet deffen bloke Möglichkeit; die Wahrnehmung aber, die den Stoff jum Begriff hergiebt, ift der einzige Charafter der

Wirklichkeit. Man kann aber auch vor der Wahrnehmung des Dinges und also comparative a priori das Dasein desselben erkennen, wenn es nur mit einigen Bahrnehmungen nach den Grundfaken der empirischen Berknüpfung berfelben (den Analogien) zusammenhangt. Denn alsdann hängt boch bas Dasein des Dinges mit unsern Wahrnehmungen in einer 5 möglichen Erfahrung zusammen, und wir können nach dem Leitfaben jener Anglogien von unferer mirklichen Wahrnehmung zu dem Dinge in ber Reihe möglicher Bahrnehmungen gelangen. Go erkennen wir bas Dasein einer alle Körper burchdringenden magnetischen Materie aus ber Bahrnehmung des gezogenen Eisenfeiligs, obzwar eine unmittelbare 10 Wahrnehmung dieses Stoffs uns nach der Beschaffenheit unserer Organen unmöglich ift. Denn überhaupt wurden wir nach Gesetzen der Sinnlich= feit und bem Context unserer Wahrnehmungen in einer Erfahrung auch auf die unmittelbare empirische Anschauung berselben stoßen, wenn unsere Sinnen feiner maren, beren Grobbeit die Form möglicher Erfahrung 15 überhaupt nichts angeht. Wo also Wahrnehmung und beren Anhang nach empirischen Gesetzen hinreicht, dahin reicht auch unsere Erkenntnig vom 274 Dasein der Dinge. Fangen wir nicht von Erfahrung an, oder geben wir nicht nach Gesetzen des empirischen Zusammenhanges der Erscheinungen fort, so machen wir uns vergeblich Staat, bas Dasein irgend eines Din= 20 ges errathen oder erforschen zu wollen. 1) Einen mächtigen Ginwurf aber wider diese Regeln, das Dasein mittelbar zu beweisen, macht der Idealism, deffen Widerlegung hier an der rechten Stelle ift.

## Widerlegung des Idealismus.

Der Idealism (ich verstehe den materialen) ist die Theorie, welche 25 das Dasein der Gegenstände im Raum außer uns entweder bloß für zweiselhaft und unerweislich, oder für falsch und unmöglich erklärt; der erstere ist der problematische des Cartesius, der nur Eine empirische Behauptung (assortio), nämlich: Ich bin, für ungezweiselt erestlärt; der zweite ist der dogmatische des Berkelen, der den Raum 30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Erörterung, welche bis zum Schluss von Anm. 3 auf S. 193 folgt, ist ein Zusatz von A<sup>2</sup>, zu dem die Vorrede von A<sup>3</sup>, S. 23 Anm. zu vergleichen ist.

mit allen den Dingen, welchen er als unabtrennliche Bedingung anhängt, für etwas, mas an fich felbst unmöglich fei, und barum auch die Dinge im Raum für bloße Einbildungen erklärt. Der dogmatische Idealism ift unvermeidlich, wenn man den Raum als Eigenschaft, die den Dingen an 5 fich felbst zukommen foll, ansieht; benn da ist er mit allem, bem er zur Bedingung dient, ein Unding. Der Grund zu diesem Idealism aber ift von uns in der transscendentalen Afthetik gehoben. Der problematische. ber nichts hierüber behauptet, sondern nur das Unvermögen, ein Dasein 275 außer dem unfrigen durch unmittelbare Erfahrung zu beweisen, vorgiebt, 10 ift vernünftig und einer gründlichen philosophischen Denkungsart gemäß: namlich, bevor ein hinreichender Beweis gefunden worden, fein entschei= bendes Urtheil zu erlauben. Der verlangte Beweis muß also barthun, baß wir von außeren Dingen auch Erfahrung und nicht bloß Ginbil= bung haben; welches wohl nicht anders wird geschehen können, als wenn 15 man beweisen kann, daß felbst unsere innere dem Cartesius unbezwei= felte Erfahrung nur unter Voraussehung aufer er Erfahrung möglich fei.

#### Lehrfaß.

Das bloße, aber empirisch bestimmte Bewußtsein meines eigenen Daseins beweiset das Dasein der Gegenstände im 20 Raum außer mir.

#### Beweis.

Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewußt. Alle Zeitbestimmung setzt etwas Beharrliches in der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht etwas in mir sein, weil eben mein Dasein in der Zeit durch dieses Beharrliche allererst bestimmt werden kann. Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir möglich. Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Eristenz wirklicher Dinge, die ich außer mir wahrnehme, mög= 276 lich. Nun ist das Bewußtsein in der Zeit mit dem Bewußtsein der Mög= lichkeit dieser Zeitbestimmung nothwendig verbunden: also ist es auch mit der Eristenz der Dinge außer mir, als Bedingung der Zeitbestimmung, nothwendig verbunden; d. i. das Bewußtsein meines eigenen Daseins

ist zugleich ein unmittelbares Bewußtsein des Daseins anderer Dinge außer mir.

Unmerkung 1. Man wird in dem vorhergehenden Beweise gewahr, daß das Spiel, welches der Idealism trieb, ihm mit mehrerem Rechte umgekehrt vergolten wird. Diefer nahm an, daß die einzige unmittelbare 5 Erfahrung die innere fei, und daraus auf außere Dinge nur gefchloffen werde, aber, wie allemal, wenn man aus gegebenen Wirkungen auf be= stimmte Ursachen schließt, nur unzuverlässig, weil auch in uns selbst die Ursache der Vorstellungen liegen kann, die wir außeren Dingen vielleicht fälfchlich zuschreiben. Allein hier wird bewiesen, daß außere Erfahrung 10 277 eigentlich unmittelbar sei, \*) daß nur vermittelft ihrer zwar nicht das Bewußtsein unserer eigenen Eriftenz, aber doch die Bestimmung berfelben in der Zeit, d. i. innere Erfahrung, möglich fei. Freilich ift die Borstellung: ich bin, die das Bewuftsein ausbrudt, welches alles Denken begleiten kann, das, was unmittelbar die Existenz eines Subjects in sich 15 schließt, aber noch keine Erkenntniß deffelben, mithin auch nicht empirifche, d. i. Erfahrung; denn dazu gehört außer dem Gedanken von etwas Eristirendem noch Anschaunng und hier innere, in Ansehung beren, d. i. der Zeit, das Subject bestimmt werden muß, wozu durchaus außere Begenstände erforderlich sind, so daß folglich innere Erfahrung selbst nur 20 mittelbar und nur durch außere möglich ist.

Anmerkung 2. Siemit stimmt nun aller Erfahrungsgebrauch unferes Erfenntnigvermögens in Bestimmung der Zeit vollfommen überein. Nicht allein, daß wir alle Zeitbestimmung nur durch den Wechsel in außeren Verhältnissen (die Bewegung) in Beziehung auf das Beharrliche im 25 278 Raume (3. B. Sonnenbewegung in Ansehung der Gegenstände der Erde) wahrnehmen können, so haben wir sogar nichts Beharrliches, was wir

<sup>\*)</sup> Das unmittelbare Bewußtsein des Daseins äußerer Dinge wird in bem vorstehenden Lehrsate nicht vorausgesett, sondern bewiesen, die Möglichkeit bieses Bewußtseins mogen wir einsehen, oder nicht. Die Frage wegen ber letteren wurde 30 fein: ob wir nur einen inneren Ginn, aber feinen außeren, fondern blog außere Einbildung hatten. Es ift aber flar, daß, um uns auch nur etwas als außerlich einzubilben, b. i. bem Sinne in der Anschauung barguftellen, wir fcon einen außeren Sinn haben und baburch die bloge Receptivität einer außeren Unschauung von der Spontaneität, die jede Einbildung charakterisirt, unmittelbar unterscheiden müssen. 35 Denn fich auch einen außeren Sinn blog einzubilben, wurde bas Anfchauungsvermogen, welches burch bie Ginbilbungstraft bestimmt werben foll, felbst vernichten.

dem Begriffe einer Substanz als Anschauung unterlegen könnten, als bloß die Materie, und selbst diese Beharrlichkeit wird nicht aus äußerer Ersfahrung geschöpft, sondern a priori als nothwendige Bedingung aller Zeitbestimmung, mithin auch als Bestimmung des inneren Sinnes in Anssehung unseres eigenen Daseins durch die Eristenz äußerer Dinge vorwausgesetzt. Das Bewußtsein meiner selbst in der Vorstellung Ich ist gar keine Anschauung, sondern eine bloß intellectuelle Vorstellung der Selbstthätigkeit eines denkenden Subjects. Daher hat dieses Ich auch nicht das mindeste Prädicat der Anschauung, welches als beharrlich der Zeitbestimmung im inneren Sinne zum Correlat dienen könnte; wie etwa Undurchdringlichkeit an der Materie als empirischer Anschauung ist.

Anmerkung 3. Daraus, daß die Existenz äußerer Gegenstände zur Möglichkeit eines bestimmten Bewußtseins unserer selbst erfordert wird, folgt nicht, daß jede anschauliche Vorstellung äußerer Dinge zugleich die Existenz derselben einschließe, denn jene kann gar wohl die bloße Wirkung der Einbildungskraft (in Träumen sowohl als im Wahnsinn) sein; sie ist es aber bloßdurch die Reproduction ehemaliger äußerer Wahrnehmungen, welche, wie gezeigt worden, nur durch die Wirklichkeit äußerer Gegenzeichen, mie gezeigt worden, nur bewiesen werden sollen, daß innere Ersahrung überhaupt nur durch äußere Ersahrung überhaupt möglich sei. 279 Ob diese oder jene vermeinte Ersahrung nicht bloße Einbildung sei, muß nach den besondern Bestimmungen derselben und durch Zusammenhaltung mit den Kriterien aller wirklichen Ersahrung ausgemittelt werden. 1)

Was endlich das dritte Postulat betrifft, sogeht esauf die materiale Nothwendigkeit im Dasein und nicht die bloß formale und logischein Versknüpfung der Begriffe. Da nun keine Existenz der Gegenstände der Sinne völlig a priori erkannt werden kann, aber doch comparative a priori, relativisch auf ein anderes, schon gegebenes Dasein, mangleichwohl aber auch alsdann nur auf diesenige Existenz kommen kann, die irgendwo in dem Zusammenhange der Erfahrung, davon die gegebene Wahrnehmung ein Theil ist, enthalten sein muß: so kann die Nothwendigkeit der Existenz niemals aus Begriffen, sondern jederzeit nur aus der Verknüpfung mit

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 190 Anm. Rant's Schriften. Werke. III.

bemienigen, mas wahrgenommen wird, nach allgemeinen Gesetzen ber Erfahrung erkannt werden. Da ift nun kein Dasein, mas unter der Bedinaung anderer gegebener Erscheinungen als nothwendig erkannt werden könnte, als das Dasein der Wirkungen aus gegebenen Ursachen nach Ge= feten ber Caufalität. Alfo ift es nicht das Dafein der Dinge (Substanzen), 5 fondern ihres Zustandes, wovon wir allein die Nothwendigkeit erkennen 280 können und zwar aus anderen Ruftanden, die in der Wahrnehmung gegeben find, nach empirischen Geseten ber Causalität. Sieraus folgt, bak das Kriterium der Nothwendigkeit lediglich in dem Gesetze der möglichen Erfahrung liege: daß alles, mas geschieht, durch seine Ursache in der Er= 10 scheinung a priori bestimmt sei. Daher erkennen wir nur die Nothwendig= feit der Wirkungen in der Natur, deren Urfachen uns gegeben find; und das Merkmal der Nothwendigkeit im Dasein reicht nicht weiter als das Feld möglicher Erfahrung, und felbst in diesem gilt es nicht von der Eristenz der Dinge als Substanzen, weil diese niemals als empirische 15 Wirkungen oder etwas, das geschieht und entsteht, können angesehen merben. Die Nothwendigkeit betrifft also nur die Berhaltniffe der Erscheinun= aen nach dem dynamischen Gesetze der Causalität und die darauf fich grun= bende Möglichkeit, aus irgend einem gegebenen Dasein (einer Urfache) a priori auf ein anderes Dasein (der Wirfung) zu schließen. Alles, mas 20 geschieht, ift hypothetisch nothwendig; das ift ein Grundsak, welcher die Veranderung in der Welt einem Gesetze unterwirft, d. i. einer Regel des nothwendigen Daseins, ohne welche gar nicht einmal Ratur ftattfinden wurde. Daher ift der Sat: nichts geschieht durch ein blindes Ungefähr (in mundo non datur casus), ein Naturgesetz a priori; imgleichen: keine 25 Nothwendigkeit in der Natur ift blinde, sondern bedingte, mithin per-281 ftandliche Nothwendigkeit (non datur fatum). Beide find folche Gefete, burch welche das Spiel der Beränderungen einer Natur der Dinge (als Erscheinungen) unterworfen wird oder, welches einerlei ift, der Einheit des Verftandes, in welchem sie allein zu einer Erfahrung als der synthetischen 30 Ginheit der Erscheinungen gehoren tonnen. Diese beide Grundfate gehören zu den dynamischen. Der erstere ist eigentlich eine Folge des Grundfages von der Caufalitat (unter den Analogien der Erfahrung). Der zweite gehört zu den Grundfaten der Modalität, welche zu ber Caufal= bestimmung noch den Begriff der Nothwendigkeit, die aber unter einer 35 Regel des Verstandes steht, hinzu thut. Das Princip der Continuität verbot in der Reihe der Erscheinungen (Veränderungen) allen Absprung

(in mundo non datur saltus), aber auch in dem Inbegriff aller empirischen Anschauungen im Raume alle Lucke oder Kluft zwischen zwei Erscheinun= gen (non datur hiatus); benn fo fann man ben Sat ausbruden: daß in die Erfahrung nichts hinein kommen kann, was ein vacuum bewiese, oder 5 auch nur als einen Theil der empirischen Synthesis zuließe. Denn was das Leere betrifft, welches man fich außerhalb dem Velde möglicher Erfahrung (der Welt) denken mag, so gehört dieses nicht vor die Gerichtsbarkeit des blogen Verstandes, welcher nur über die Fragen entscheidet, die die Nutung gegebener Erscheinungen zur empirischen Erkenntniß betreffen, 10 und ift eine Aufgabe für die idealische Vernunft, die noch über die Sphäre einer möglichen Erfahrung hinausgeht und von dem urtheilen 282 will, was diese selbst umgiebt und begrenzt, muß daher in der transscen= bentalen Dialeftif erwogen werden. Diese vier Sate (in mundo non datur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum) fönnten 15 wir leicht, so wie alle Grundsätze transscendentalen Ursprungs, nach ihrer Ordnung gemäß der Ordnung der Kategorien vorstellig machen und jebem seine Stelle beweisen, allein der ichon geubte Leser wird dieses von selbst thun, ober den Leitsaden dazu leicht entdeden. Sie vereinigen sich aber alle lediglich dahin, um in der empirischen Synthesis nichts zuzu= 20 laffen, mas dem Verftande und dem continuirlichen Zusammenhange aller Erscheinungen, b. i. der Einheit seiner Begriffe, Abbruch oder Eintrag thun konnte. Denn er ift es allein, worin die Ginheit der Erfahrung, in ber alle Wahrnehmungen ihre Stelle haben muffen, möglich wird.

Db das Feld der Möglichkeit größer sei als das Feld, was alles Wirkliche enthält, dieses aber wiederum größer als die Menge desjenigen, was nothwendig ist, das sind artige Fragen und zwar von synthetischer Auslösung, die aber auch nur der Gerichtsbarkeit der Vernunft anheim fallen; denn sie wollen ungefähr so viel sagen, als ob alle Dinge als Ersicheinungen insgesammt in den Inbegriff und den Context einer einzigen Ersahrung gehören, von der jede gegebene Wahrnehmung ein Theil ist, der also mit keinen andern Erscheinungen könne verbunden werden, oder 283 ob meine Wahrnehmungen zu mehr als einer möglichen Ersahrung (in ihrem allgemeinen Zusammenhange) gehören können. Der Verstand giebt a priori der Ersahrung überhaupt nur die Regel nach den subjectiven und formalen Bedingungen sowohl der Sinnlichkeit als der Apperception, welche sie allein möglich machen. Andere Formen der Anschauung (als Raum und Zeit), imgleichen andere Formen des Verstandes (als die diss

curfive des Denkens oder der Erkenntnig durch Begriffe), ob fie gleich

moglich waren, konnen wir uns doch auf keinerlei Beise erdenken und faß= lich machen; aber wenn wir es auch fonnten, fo murben fie doch nicht zur Erfahrung als bem einzigen Erfenntniß gehören, worin uns Begenftande gegeben werden. Ob andere Wahrnehmungen, als überhaupt zu unferer 5 gesammten möglichen Erfahrung gehören, und also ein ganz anderes Feld der Materie noch ftattfinden konne, kann der Berftand nicht entscheiden, er hat es nur mit ber Synthesis dessen zu thun, mas gegeben ift. Sonft ift die Armseligkeit unserer gewöhnlichen Schluffe, wodurch wir ein großes Reich der Möglichkeit herausbringen, davon alles Wirkliche (aller Gegen= 10 ftand der Erfahrung) nur ein fleiner Theil fei, fehr in die Augen fallend. Alles Wirkliche ist möglich; hieraus folgt naturlicher Beise nach den logischen Regeln der Umkehrung der bloß particulare Cat : einiges Mog-284 liche iftwirklich, welches denn fo viel zu bedeuten scheint, als: es ift vieles möglich, was nicht wirklich ift. Zwar hat es den Anschein, als könne man 15 auch geradezu die Rahl des Möglichen über die des Wirklichen dadurch hinaussetzen, weil zu jener noch etwas hinzukommen muß, um diese aus= zumachen. Allein diefes Sinzukommen zum Möglichen fenne ich nicht. Denn mas über daffelbe noch zugesett merden follte, mare unmöglich. Es kann nur zu meinem Verstande etwas über die Zusammenstimmung mit 20 den formalen Bedingungen der Erfahrung, nämlich die Berknupfung mit irgend einer Wahrnehmung hinzukommen; mas aber mit diefer nach empirischen Gesetzen verknüpft ift, ift wirklich, ob es gleich unmittelbar nicht wahrgenommen wird. Daß aber im durchgangigen Zusammenhange mit dem, was mir in der Wahrnehmung gegeben ist, eine andere Reihe von 25 Erscheinungen, mithin mehr als eine einzige alles befaffende Erfahrung möglich sei, läßt sich aus dem, was gegeben ift, nicht schließen, und ohne daß irgend etwas gegeben ift, noch viel weniger, weil ohne Stoff fich über= all nichts benken lagt. Bas unter Bedingungen, die felbst bloß möglich find, allein möglich ift, ift es nicht in aller Absicht. In dieser aber 30 wird die Frage genommen, wenn man wissen will, ob die Möglichkeit der Dinge fich weiter erstrede, als Erfahrung reichen tann.

Ich habe dieser Fragen nur Erwähnung gethan, um keine Lücke in 285 demjenigen zu lassen, was der gemeinen Meinung nach zu den Verstandes= begriffen gehört. In der That ist aber die absolute Möglichkeit (die in 35 aller Absicht gültig ist) kein bloßer Verstandesbegriff und kann auf keiner= lei Weise von empirischem Gebrauche sein, sondern er gehört allein der

Vernunft zu, die über allen möglichen empirischen Verstandesgebrauch hinausgeht. Daher haben wir uns hiebei mit einer bloß kritischen Anmerkung begnügen müssen, übrigens aber die Sache bis zum weiteren

fünftigen Verfahren in der Dunkelheit gelaffen.

Da ich eben diese vierte Nummer und mit ihr zugleich das Syftem aller Grundfate des reinen Berftandes ichließen will, so muß ich noch Grund angeben, warum ich die Principien der Modalität gerade Postulate genannt habe. Ich will diesen Ausbruck hier nicht in der Bedeutung nehmen, welche ihm einige neuere philosophische Verfaffer wider ben Sinn 10 der Mathematiker, denen er doch eigentlich angehört, gegeben haben, nam= lich: daß Poftuliren fo viel heißen folle, als einen Sat fur unmittelbar gewiß ohne Rechtfertigung ober Beweis ausgeben; denn wenn wir das bei synthetischen Saten, so evident sie auch sein mogen, einraumen follten, daß man sie ohne Deduction auf das Ansehen ihres eigenen Ausspruchs 15 dem unbedingten Beifalle aufheften durfe, fo ift alle Rritit des Berftan= des verloren und da es an dreuften Anmagungen nicht fehlt, deren fich auch der gemeine Glaube (der aber kein Creditiv ist) nicht weigert: so 286 wird unfer Berftand jedem Bahne offen fteben, ohne daß er feinen Bei= fall den Aussprüchen versagen fann, die, obgleich unrechtmäßig, doch in 20 eben demselben Tone der Zuversicht als wirkliche Axiomen eingelaffen zu werden verlangen. Wenn also zu dem Begriffe eines Dinges eine Bestimmung a priori synthetisch hinzukommt, so muß von einem solchen Sate, wo nicht ein Beweis, doch wenigstens eine Deduction der Recht= mäßigkeit seiner Behauptung unnachlaglich hinzugefügt werben.

Die Grundsätze der Modalität sind aber nicht objectiv-synthetisch, weil die Prädicate der Möglichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit den Begriff, von dem sie gesagt werden, nicht immindestenvermehren, dadurch daß sie der Vorstellung des Gegenstandes noch etwas hinzusetzten. Da sie aber gleichwohl doch immer synthetisch sind, so sind sie es nur subjectiv, d. i. sie fügen zu dem Begriffe eines Dinges (Realen), von dem sie sonst nichts sagen, die Erkenntnißkrast hinzu, worin er entspringt und seinen Sit hat: so daß, wenn er bloß im Verstande mit den sormalen Bedingungen der Erfahrung in Verknüpfung ist, sein Gegenstand möglich heißt; ist er mit der Wahrnehmung (Empfindung als Materie der Sinne) im Zusammenhange und durch dieselbe vermittelst des Verstandes bestimmt, so ist das Object wirklich; ist er durch den Zusammenhang der Wahrnehmungen nach Begriffen bestimmt, so heißt der Gegenstand nothwendig. 287

Die Grundsätze der Modalität also sagen von einem Begriffe nichts ans ders, als die Handlung des Erkenntnißvermögens, dadurch ererzeugt wird. Nun heißt ein Postulat in der Mathematik der praktische Sat, der nichts als die Synthesis enthält, wodurch wir einen Gegenstand uns zuerst geben und dessen Begriff erzeugen, z. B. mit einer gegebenen Linie aus einem 5 gegebenen Punkt auf einer Ebene einen Cirkel zu beschreiben; und ein dersgleichen Sat kann darum nicht bewiesen werden, weil das Verfahren, was er fordert, gerade das ist, wodurch wir den Begriff von einer solchen Figur zuerst erzeugen. So können wir demnach mit eben demselben Rechte die Grundsätze der Modalität postuliren, weil sie ihren Begriff von Dingen 10 überhaupt nicht vermehren,\*) sondern nur die Art anzeigen, wie er übershaupt mit der Erkenntnißkraft verbunden wird.

288 \* \*

Allgemeine Anmerkung zum Syftem der Grundfage. 1)

Es ist etwas sehr Bemerkungswürdiges, daß wir die Möglichkeit keines Dinges nach der bloßen Kategorie einsehen können, sondern immer 15 eine Anschauung bei der Hand haben müssen, um an derselben die objective Realität des reinen Verstandesbegriffs darzulegen. Man nehme z. B. die Kategorien der Relation. Bie 1) etwas nur als Subject, nicht als bloße Bestimmung anderer Dinge eristiren, d. i. Substanz sein könne, oder wie 2) darum, weil etwas ist, etwas anderes sein müsse, mithin wie 20 etwas überhaupt Ursache sein könne, oder 3) wie, wenn mehrere Dinge dasind, daraus, daß eines derselben da ist, etwas auf die übrigen und so wechselseitig solge, und auf diese Art eine Gemeinschaft von Substanzen Statt haben könne, läßt sich gar nicht aus bloßen Begriffen einsehen. Eben dieses gilt auch von den übrigen Kategorien, z. B. wie ein Ding 25 mit vielen zusammen einerlei, d. i. eine Größe, sein könne u. s. w. So

<sup>\*)</sup> Durch die Wirklichkeit eines Dinges setze ich freilich mehr als die Mögelichkeit, aber nicht in dem Dinge; denn das kann niemals mehr in der Wirklichkeit enthalten, als was in dessen vollständiger Möglichkeit enthalten war. Sondern da die Möglichkeit bloß eine Position des Dinges in Beziehung auf den Verstand 30 (dessen empirischen Gebrauch) war, so ist die Wirklichkeit zugleich eine Verknüpfung desselben mit der Wahrnehmung.

<sup>1)</sup> Diese Allgemeine Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

lange es also an Anschauung fehlt, weiß man nicht, ob man durch die Rategorien ein Object denkt, und ob ihnen auch überall gar irgend ein Dbject zukommen konne, und so bestätigt fich, daß fie fur sich gar keine Ertenntniffe, sondern bloge Bedantenformen find, um aus gegebe-5 nen Anschauungen Erkenntnisse zu machen. — Eben daher kommt es auch, 289 daß aus bloßen Rategorien fein sonthetischer Sat gemacht werden tann. 3. B. in allem Dasein ist Substanz, d. i. etwas, was nur als Subject und nicht als bloges Pradicat existiren fann; oder ein jedes Ding ist ein Duantum u. f. w., wo gar nichts ift, mas uns dienen konnte, über einen 10 gegebenen Begriff hinauszugehen und einen andern damit zu verknüpfen. Daher es auch niemals gelungen ift, aus blogen reinen Berftandesbegriffen einen synthetischen Sat zu beweisen, 3. B. den Sat: alles Bufällig-Existirende hat eine Ursache. Man konnte niemals weiter kommen, als zu beweisen, daß ohne diese Beziehung wir die Eriftenz des Zufälligen 15 gar nicht begreifen, d. i. a priori durch den Verstand die Existenz eines solchen Dinges nicht erkennen könnten; woraus aber nicht folgt, daß eben Dieselbe auch die Bedingung der Möglichkeit der Sachen selbst sei. Wenn man daber nach unferem Beweise des Grundsates der Causalitat gurud feben will, so wird man gewahr werden, daß wir denselben nur von Db= 20 jecten möglicher Erfahrung beweisen konnten: alles, mas geschieht, (eine jede Begebenheit) fest eine Urfache voraus und zwar fo, daß wir ihn auch nur als Princip der Möglichkeit der Erfahrung, mithin der Erkenntniß eines in der empirischen Anschauung gegebenen Objects und nicht aus bloßen Begriffen beweisen konnten. Daß gleichwohl der Sat, alles 25 Zufällige muffe eine Ursache haben, doch jedermann aus bloßen Begriffen 290 flar einleuchte, ist nicht zu leugnen; aber alsdann ist der Begriff des Bu= fälligen schon so gefaßt, daß er nicht die Rategorie der Modalität (als et= was, deffen Nichtsein sich denken lagt), sondern die der Relation (als etwas, das nur als Folge von einem anderen existiren fann) enthält, und 30 da ist es freilich ein identischer Sat: Was nur als Folge existiren kann, hat seine Ursache. In der That, wenn wir Beispiele vom zufälligen Da= fein geben follen, berufen wir uns immer auf Beranderungen und nicht bloß auf die Möglichkeit des Gedankens vom Gegentheil.\*) Beran-

<sup>\*)</sup> Man kann sich das Nichtsein der Waterie leicht denken, aber die Alten fol-35 gerten daraus doch nicht ihre Zufälligkeit. Allein selbst der Wechsel des Seins und Nichtseins eines gegebenen Zustandes eines Dinges, darin alle Veränderung besteht, beweiset gar nicht die Zufälligkeit dieses Zustandes gleichsam aus der Wirklichkeit

291 derung aber ift Begebenheit, die als folde nur durch eine Ursache möglich, beren Nichtsein also für fich möglich ist, und so erkennt man die Zufällig= feit daraus, daß etwas nur als Wirkung einer Urfache existiren fann; wird daher ein Ding als zufällig angenommen, so ist's ein analytischer Sak, zu fagen, es habe eine Urfache.

Noch merkwürdiger aber ift, daß wir, um die Möglichkeit der Dinge zu Folge der Kategorien zu verstehen und also die objective Realität der letteren darzuthun, nicht blok Anschauungen, sondern sogar immer äußere Unichauungen bedürfen. Wenn wir g. B. die reinen Begriffe ber Re= lation nehmen, so finden wir, daß 1) um dem Begriffe der Substanz 10 correspondirend etwas Beharrlich es in der Anschauung zu geben (und dadurch die objective Realität dieses Begriffs darzuthun), wir eine Unschauung im Raume (ber Materie) bedürfen, weil der Raum allein beharrlich bestimmt ist, die Zeit aber, mithin alles, was im inneren Sinne ift, beständig fließt. 2) Um Beranderung, als die dem Begriffe der 15 Caufalität correspondirende Anschauung, darzustellen, muffen wir Bewegung als Veranderung im Raume jum Beifpiele nehmen, ja fogar da= durch allein können wir uns Beranderungen, deren Möglichkeit kein reiner Berftand beareisen fann, anschaulich machen. Beranderung ist Berbindung contradictorisch einander entgegengesetzter Bestimmungen im Dasein 20 eines und beffelben Dinges. Wie es nun möglich fei, daß aus einem ge-292 gebenen Zustande ein ihm entgegengesetzter besselben Dinges folge, kann nicht allein keine Vernunft sich ohne Beispiel begreiflich, sondern nicht einmal ohne Anschauung verständlich machen; und diese Anschauung ist Die der Bewegung eines Punkts im Raume, deffen Dafein in verschiede= 25 nen Örtern (als eine Folge entgegengesetzter Bestimmungen) zuerst uns allein Beränderung anschaulich macht; benn um uns nachher selbst innere Beränderungen denkbar zu machen, muffen wir die Zeit als die Form bes inneren Sinnes figurlich durch eine Linie und die innere Verande= rung durch das Ziehen dieser Linie (Bewegung), mithin die successive 30

seines Gegentheils, 3. B. die Ruhe eines Rörpers, welche auf die Bewegung folgt, noch nicht die Bufälligkeit der Bewegung beffelben baraus, weil die erstere bas Begentheil ber letteren ift. Denn biefes Gegentheil ift hier nur logisch, nicht realiter bem anderen entgegengefest. Man mußte beweifen, daß anftatt ber Bewegung im vorhergehenden Zeitpunkte es möglich gewesen, daß der Körper damals gernht 35 hatte, um die Bufalligkeit seiner Bewegung zu beweisen, nicht bag er hernach rube; benn da können beide Gegentheile gar wohl mit einander bestehen.

Eriftenz unfer selbst in verschiedenem Buftande durch außere Anschauung uns faklich machen; wovon der eigentliche Grund dieser ift, daß alle Beränderung etwas Beharrliches in der Anschauung voraussett, um auch selbst nur als Beränderung mahrgenommen zu werden, im inneren Sinn 5 aber gar keine beharrliche Anschauung angetroffen wird. — Endlich ist die Rategorie der Gemeinschaft ihrer Möglichkeit nach gar nicht durch die bloke Vernunft zu begreifen und also die objective Realität dieses Begriffs ohne Anschauung und zwar außere im Raum nicht einzusehen möglich. Denn wie will man fich die Möglichkeit denken, daß, wenn mehrere 10 Substanzen eristiren, aus der Eristenz der einen auf die Eristenz der anderen wechselseitig etwas (als Wirkung) folgen könne, und alfo, weil in der ersteren etwas ist, darum auch in den anderen etwas sein musse, was 293 aus der Eriftenz der letteren allein nicht verftanden werden kann? Denn bieses wird zur Gemeinschaft erfordert, ift aber unter Dingen, die fich ein 15 jedes durch seine Subsistenz völlig isoliren, gar nicht begreiflich. Daher Leibnig, indem er den Substangen der Welt, nur wie fie der Berftand allein denft, eine Gemeinschaft beilegte, eine Gottheit zur Vermittelung brauchte; denn aus ihrem Dasein allein schien fie ihm mit Recht unbegreiflich. Wir können aber die Möglichkeit der Gemeinschaft (ber Sub-20 stanzen als Erscheinungen) uns gar wohl faßlich machen, wenn wir sie uns im Raume, alfo in der äußeren Anschauung vorstellen. Denn diefer enthält ichon a priori formale außere Verhältniffe als Bedingungen der Möglichfeit der realen (in Wirkung und Gegenwirkung, mithin ber Gemeinschaft) in sich. — Gben so kann leicht bargethan werden, daß die 25 Möglichkeit der Dinge als Größen und also die objective Realität der Rategorie ber Größe auch nur in der äußeren Anschauung konne dargelegt und vermittelft ihrer allein hernach auch auf den inneren Sinn angewandt werden. Allein ich ning, um Beitlauftigfeit zu vermeiden, die Beispiele davon dem Nachdenken des Lefers überlaffen.

Diese ganze Bemerkung ist von großer Wichtigkeit, nicht allein um unsere vorhergehende Widerlegung des Idealisms zu bestätigen, sondern vielmehr noch, um, wenn vom Selbsterkenntnisse aus dem bloßen inneren Bewußtsein und der Bestimmung unserer Natur ohne Beihülse äuße- 294
rer empirischen Anschauungen die Rede sein wird, uns die Schranken der
35 Möglichkeit einer solchen Erkenntniß anzuzeigen.

Die lette Folgerung aus diesem ganzen Abschnitte ist also: Alle Grundsätze des reinen Berstandes sind nichts weiter als Principien a pri-

ori der Möglichkeit der Erfahrung, und auf die lettere allein beziehen sich auch alle synthetische Sätze a priori, ja ihre Möglichkeit beruht selbst ganzlich auf dieser Beziehung.1)

Der

Transscendent. Doctrin der Urtheilskraft (Analytik der Grundsäte)

Drittes Hauptstück.

Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt

in

10

Phaenomena und Noumena.

Wir haben jett das Land des reinen Verstandes nicht allein durch= reiset und jeden Theil davon sorgfältig in Augenschein genommen, sondern es auch durchmessen und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt. Dieses Land aber ift eine Insel und durch die Natur selbst in unveränder= 15 liche Grenzen eingeschloffen. Es ift das Land der Wahrheit (ein reizender 295 Name), umgeben von einem weiten und fturmischen Oceane, dem eigent= lichen Site des Scheins, wo manche Nebelbank und manches bald megschmelzende Eis neue Lander lugt und, indem es den auf Entdedungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, 20 ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen fann. Che wir uns aber auf dieses Meer wagen, um es nach allen Breiten zu durchsuchen und gewiß zu werden, ob etwas in ihnen zu hoffen sei, so wird es nüglich sein, zuvor noch einen Blid auf die Karte des Landes zu werfen, das wir eben verlaffen wollen, 25 und erftlich zu fragen, ob wir mit dem, was es in sich enthält, nicht allenfalls zufrieden fein konnten, oder auch aus Roth zufrieden fein muffen, wenn es sonst überall keinen Boden giebt, auf dem wir uns anbauen konnten: zweitens, unter welchem Titel wir denn felbst dieses Land besitzen und uns wider alle feindselige Ansprüche gesichert halten können. Obichon 30 wir diese Fragen in dem Lauf der Analytik ichon hinreichend beantwortet

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 198 Anm.

haben, so kann doch ein summarischer Überschlag ihrer Auflösungen die Überzeugung dadurch verstärken, daß er die Womente derselben in einem Punkt vereinigt.

Wir haben nämlich gefeben: daß alles, was der Verstand aus sich 5 selbst schöpft, ohne es von der Erfahrung zu borgen, das habe er dennoch ju keinem andern Behuf, als lediglich jum Erfahrungsgebrauch. Die Grundsätze des reinen Verstandes, sie mogen nun a priori constitutiv sein 296 (wie die mathematischen), oder bloß regulativ (wie die dynamischen), ent= halten nichts als gleichsam nur das reine Schema zur möglichen Erfah-10 rung; benn diese hat ihre Einheit nur von der synthetischen Einheit, welche ber Verstand ber Synthefis der Einbildungsfraft in Beziehung auf die Apperception ursprünglich und von selbst ertheilt, und auf welche die Erscheinungen, als data zu einem möglichen Erkenntnisse, schon a priori in Beziehung und Ginftimmung stehen muffen. Db nun aber gleich biefe 15 Berftandesregeln nicht allein a priori mahr find, sondern sogar der Quell aller Bahrheit, d. i. der Übereinstimmung unserer Erkenntniß mit Db= jecten, dadurch daß fie den Grund der Möglichkeit der Erfahrung als des Inbegriffes aller Erkenntnig, darin uns Objecte gegeben werden mogen, in fich enthalten, so scheint es une boch nicht genug, sich bloß dasjenige 20 vortragen zu lassen, mas mahr ift, sondern mas man zu missen begehrt. Wenn wir also durch diese fritische Untersuchung nichts mehreres lernen, als was wir im bloß empirischen Gebrauche des Verstandes auch ohne so subtile Nachforschung von selbst wohl murden ausgeübt haben, so scheint es, sei der Bortheil, den man aus ihr zieht, den Aufwand und die Bu-25 ruftung nicht werth. Nun kann man zwar hierauf antworten: daß kein Vormit der Erweiterung unserer Erkenntnig nachtheiliger sei als der, so den Nugen jederzeit zum voraus wissen will, ehe man sich auf Nach= 297 forschungen einläßt, und ehe man noch fich ben mindeften Begriff von diesem Ruten machen könnte, wenn berselbe auch vor Augengestellt wurde. 30 Allein es giebt doch einen Bortheil, der auch dem schwierigsten und un= luftigften Lehrlinge solcher transscendentalen Nachforschung begreiflich und zugleich angelegen gemacht werden kann, nämlich dieser: daß der bloß mit seinem empirischen Gebrauche beschäftigte Verftand, der über die Quellen feiner eigenen Erkenntnig nicht nachsinnt, zwar fehr gut fort-35 kommen, eines aber gar nicht leiften konne, nämlich fich selbst die Grenzen seines Gebrauchs zu bestimmen und zu wissen, was innerhalb oder außerhalb seiner ganzen Sphare liegen mag; benn dazu werden eben die tiefen

Untersuchungen erfordert, die wir angestellt haben. Kann er aber nicht unterscheiden, ob gewisse Fragen in seinem Horizonte liegen, oder nicht, so ist er niemals seiner Ansprüche und seines Besitzes sicher, sondern darf sich nur auf vielfältige beschämende Zurechtweisungen Rechnung machen, wenn er die Grenzen seines Gebiets (wie es unverweidlich ist) unaufhör= 5 lich überschreitet und sich in Wahn und Blendwerke verirrt.

Daß also der Verstand von allen seinen Grundsäten a priori, ja von allen seinen Begriffen keinen andern als empirischen, niemals aber einen transscendentalen Gebrauch machen konne, ift ein Sat, ber, wenn er mit 298 Überzeugung erfannt werden kann, in wichtige Folgen hinaussieht. Der 10 transscendentale Gebrauch eines Begriffs in irgend einem Grundsate ift dieser: daß er auf Dinge überhaupt und au fich felbst, der empirische aber, wenn er blok auf Erscheinungen, d. i. Begenstände einer moglichen Erfahrung, bezogen wird. Daß aber überall nur der lettere ftatt= finden könne, ersieht man daraus. Zu jedem Begriff wird erstlich die lo= 15 aische Form eines Begriffs (des Denkens) überhaupt und dann zweitens auch die Möglichkeit, ihm einen Gegenstand zu geben, darauf er sich be-Biehe, erfordert. Ohne diesen lettern hat er keinen Sinn und ift völlig leer an Inhalt, ob er gleich noch immer die logische Function enthalten mag, aus etwanigen datis einen Begriff zu machen. Nun fann ber Gegen= 20 stand einem Begriffe nicht anders gegeben werden, als in der Unschauung, und wenn eine reine Unschauung noch vor dem Gegenstande a priori mog= lich ift, so kann doch auch diese selbst ihren Gegenstand, mithin die objective Gültigkeit nur durch die empirische Anschauung bekommen, wovon sie die bloße Form ift. Also beziehen sich alle Begriffe und mit ihnen alle 25 Grundfate, fo fehr fie auch a priori möglich fein mogen, dennoch auf empirische Anschauungen, d. i. auf data zur möglichen Erfahrung. Dhne dieses haben sie gar keine objective Gultigkeit, sondern find ein bloßes Spiel, es sei der Einbildungsfraft oder des Berftandes, respective mit ihren Vorstellungen. Man nehme nur die Begriffe der Mathematik zum 30 299 Beispiele und zwar erstlich in ihren reinen Anschauungen. Der Raum hat drei Abmessungen, zwischen zwei Bunkten kann nur eine gerade Linie fein zc. Obgleich alle diese Grundfate und die Borftellung des Gegen= standes, womit fich jene Biffenschaft beschäftigt, völlig a priori im Bemuth erzeugt werden, so wurden sie doch gar nichts bedeuten, konnten wir 35 nicht immer an Erscheinungen (empirischen Gegenständen) ihre Bedeutung darlegen. Daber erfordert man auch, einen abgesonderten Begriff

sinnlich zu machen, d. i. das ihm correspondirende Object in der Anschauung darzulegen, weil ohne dieses der Begriff (wie man sagt) ohne Sinn, d. i. ohne Bedeutung, bleiben würde. Die Mathematif erfüllt diese Forderung durch die Construction der Gestalt, welche eine den Sinnen gegenwärtige (obzwar a priori zu Stande gebrachte) Erscheinung ist. Der Begriff der Größe sucht in eben der Wissenschaft seine Haltung und Sinn in der Zahl, diese aber an den Fingern, den Corallen des Rechenbretts, oder den Strichen und Punkten, die vor Augen gestellt werden. Der Begriff bleibt immer a priori erzeugt sammt den synthetischen Grundsähen oder Formeln aus solchen Begriffen; aber der Gebrauch dersselben und Beziehung auf angebliche Gegenstände kann am Ende doch nirgend, als in der Erfahrung gesucht werden, deren Möglichkeit (der Form nach) jene a priori enthalten.

Daß dieses aber auch der Fall mit allen Kategorien und den daraus 300 gesponnenen Grundsähen sei, erhelt auch daraus: daß wir sogar keine einzige derselben real') definiren, d. i. die Möglichkeit ihres Objects verständlich machen ') können, ohne uns sofort zu Bedingungen der Sinnslichkeit, mithin der Form der Erscheinungen herabzulassen, als auf welche als ihre einzige Gegenstände sie folglich eingeschränkt sein müssen: weil, wenn man diese Bedingung wegnimmt, alle Bedeutung, d. i. Beziehung auß Object, wegfällt, und man durch kein Beispiel sich selbst faßlich machen kann, was unter dergleichen Begriffe denn eigentlich für ein Ding gemeint sei. ')

Den Begriff der Größe überhaupt kann niemand erklären, als etwa so: daß sie die Bestimmung eines Dinges sei, dadurch, wie vielmal Eines in ihm gesetzt ist, gedacht werden kann. Allein dieses Wievielmal gründet sich auf die successive Wiederholung, mithin auf die Zeit und die Synthesis (des Gleichartigen) in derselben. Realität kann man im Gegensaße mit der Regation nur alsdann erklären, wenn man sich eine Zeit (als den Indegriff von allem Sein) gedenkt, die entweder womit erfüllt, oder leer

<sup>1)</sup> real: Zusatz von A2.

<sup>2)</sup> d. i. die . . . fonnen: Zusatz von A2.

<sup>3)</sup> In A<sup>1</sup> gehört der oben nächstfolgende Absatz in den Context dieses Absatzes.

Zwischen beiden obigen Absätzen steht in A<sup>1</sup> eine Ausführung zur Definition der Kategorien (IV 15817—1598: Oben, ben . . . Gültigkeit haben können.), die in A<sup>2</sup> ausgefallen ist.

ift. Laffe ich die Beharrlichkeit (welche ein Dasein zu aller Zeit ift) weg, fo bleibt mir jum Begriffe der Substanz nichts übrig, als die logische Vorstellung vom Subject, welche ich badurch zu realistren vermeine: daß ich mir Etwas vorstelle, welches bloß als Subject (ohne wovon ein Prädicat 301 zu sein) stattfinden kann. Aber nicht allein, daß ich gar keine Bedingun= 5 gen weiß, unter welchen benn diefer logische Borzug irgend einem Dinge eigen sein werde: so ist auch gar nichts weiter daraus zu machen und nicht die mindeste Folgerung zu ziehen, weil dadurch gar kein Object des Bebrauchs dieses Begriffs bestimmt wird, und man also gar nicht weiß, ob dieser überall irgend etwas bedeute. Vom Begriffe der Ursache murde ich 10 (wenn ich die Zeit weglasse, in der etwas auf etwas anderes nach einer Regel folgt) in der reinen Rategorie nichts weiter finden, als daß es so etwas sei, woraus sich auf das Dasein eines andern schließen läßt; und es wurde dadurch nicht allein Ursache und Wirkung gar nicht von einan= der unterschieden werden können, sondern weil dieses Schließenkönnen doch 15 bald Bedingungen erfordert, von denen ich nichts weiß, so murde der Begriff gar feine Bestimmung haben, wie er auf irgend ein Object paffe. Der vermeinte Grundsak: alles Rufällige hat eine Urfache, tritt zwar ziemlich gravitätisch auf, als habe er seine eigene Burde in fich selbst. Allein frage ich: was versteht ihr unter Zufällig? und ihr antwortet, 20 deffen Nichtsein möglich ist, so möchte ich gern wissen, woran ihr diese Möglichkeit des Nichtseins erkennen wollt, wenn ihr euch nicht in der Reihe ber Erscheinungen eine Succession und in dieser ein Dasein, welches auf das Nichtsein folgt (oder umgekehrt), mithin einen Bechfel vorftellt; benn daß das Richtsein eines Dinges sich selbst nicht widerspreche, ist eine lahme 25 302 Berufung auf eine logische Bedingung, die zwar zum Begriffe nothwendig, aber zur realen Möglichkeit bei weitem nicht hinreichend ift; wie ich benn eine jede eristirende Substanz in Gedanken aufheben kann, ohne mir felbst zu midersprechen, daraus aber auf die objective Zufälligkeit derfelben in ihrem Dasein, d. i. die Möglichkeit ihres Richtseins an fich felbst, gar 20 nicht schließen kann. Bas den Begriff der Gemeinschaft betrifft, so ift leicht zu ermessen: daß, da die reinen Rategorien der Substanz sowohl als Causalität feine das Object bestimmende Erklärung zulassen, die wechselseitige Causalität in der Beziehung der Substanzen auf einander (commercium) eben so wenig derfelben fahig sei. Möglichkeit, Dasein 35 und Nothwendigkeit hat noch niemand anders als durch offenbare Tautologie erklären konnen, wenn man ihre Definition lediglich aus dem reinen

Verstande schöpfen wollte. Denn das Blendwerk, die logische Möglichkeit des Begriffs (da er sich selbst nicht widerspricht) der transscendentalen Möglichkeit der Dinge (da dem Begriff ein Gegenstand correspondirt) zu unterschieben, kann nur Unversuchte hintergehen und zufrieden stellen.\*)

Sieraus 1) fließt nun unwidersprechlich: daß die reinen Berstandes= 303 begriffe niemals von transscendentalem, sondern jederzeit nur von empirischem Gebrauche sein können, und daß die Grundsäte des reinen Berstandes nur in Beziehung auf die allgemeinen Bedingungen einer möglichen Erfahrung auf Gegenstände der Sinne, niemals aber auf Dinge 10 überhaupt (ohne Rücksicht auf die Art zu nehmen, wie wir sie anschauen mögen) bezogen werden können.

Die transscendentale Analytik hat demnach dieses wichtige Resultat: daß der Verstand a priori niemals mehr leisten könne, als die Form einer möglichen Ersahrung überhaupt zu anticipiren, und da dassenige, was nicht Erscheinung ist, kein Gegenstand der Ersahrung sein kann, daß er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb denen uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals überschreiten könne. Seine Grundsätze sind bloß Principien der Erposition der Erscheinungen, und der stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt, von Dingen überhaupt synthetische Ersostentnisse a priori in einer systematischen Doctrin zu geben (z. E. den Grundsatz der Causalität), muß dem bescheidenen einer bloßen Analytik des reinen Verstandes Platz machen.

Das Denken ist die Handlung, gegebene Anschauung auf einen Ge= 304 genstand zu beziehen. Ift die Art dieser Anschauung auf keinerlei Weise 25 gegeben, so ist der Gegenstand bloß transscendental, und der Verstandes= begriff hat keinen andern als transscendentalen Gebrauch, nämlich die Einheit des Denkens eines Mannigfaltigen überhaupt. Durch eine reine Kategorie nun, in welcher von aller Bedingung der sinnlichen Anschauung

<sup>\*)</sup> Mit einem Worte, alle diese Begriffe lassen sich durch nichts belegen und dadurch ihre reale Möglichkeit darthun, wenn alle sinnliche Anschauung (die einzige, die wir haben) weggenommen wird, und es bleibt dann nur noch die logische Möglichkeit übrig, d. i. daß der Begriff (Gedanke) möglich sei, wovon aber nicht die Rede ist, sondern od er sich auf ein Object beziehe und also irgend was bedeute.2)

<sup>1)</sup> Der in A<sup>1</sup> vor dem obigen Absatz stehende Absatz Es hat etwas Be35 frembliches . . . objectiver Begriffe. (IV 16019—16117) ist in A<sup>2</sup> ausgefallen.

<sup>2)</sup> Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

als der einzigen, die uns möglich ift, abstrahirt wird, wird also kein Dbject bestimmt, sondern nur das Denken eines Objects überhaupt nach verschiebenen modis ausgedrückt. Nun gehört zum Gebrauche eines Begriffs noch eine Function der Urtheilskraft, worauf ein Gegenstand unter ihm subsumirt wird, mithin die wenigstens formale Bedingung, unter ber et- 5 was in der Unschauung gegeben werden kann. Fehlt diefe Bedingung der Urtheilsfraft (Schema), so fällt alle Subsumtion weg; benn es wird nichts gegeben, was unter den Begriff subsumirt werden konne. Der blog transscendentale Gebrauch also der Kategorien ift in der That gar kein Ge= brauch und hat keinen bestimmten ober auch nur der Form nach bestimm= 10 baren Gegenstand. Hieraus folgt, daß die reine Kategorie auch zu keinem synthetischen Grundsate a priori zulange, und daß die Grundsate des reinen Verstandes nur von empirischem, niemals aber von transscenden-305 talem Gebrauche find, über das Feld möglicher Erfahrung hinaus aber es überall feine sonthetische Grundsätze a priori geben könne. 15

Es kann daher rathsam sein, sich also auszudrücken: die reinen Katesgorien ohne formale Bedingungen der Sinnlickeit haben bloß transscensdentale Bedeutung, sind aber von keinem transscendentalen Gebrauch, weil dieser an sich selbst unmöglich ist, indem ihnen alle Bedingungen irzgend eines Gebrauchs (in Urtheilen) abgehen, nämlich die formalen Besendingungen der Subsumtion irgend eines augeblichen Gegenstandes unter diese Begriffe. Da sie also (als bloß reine Kategorien) nicht von empisischem Gebrauche sein sollen und von transscendentalem nicht sein können, so sind sie von gar keinem Gebrauche, wenn man sie von aller Sinnlicksteit absondert, d. i. sie können auf gar keinen angeblichen Gegenstand ans gewandt werden; vielmehr sind sie bloß die reine Form des Verstandessgebrauchs in Ansehung der Gegenskände überhaupt und des Denkens, ohne doch durch sie allein irgend ein Object denken oder bestimmen zu können.')

Es liegt indessen hier eine schwer zu vermeibende Täuschung zum 30 Grunde. Die Kategorien gründen sich ihrem Ursprunge nach nicht auf Sinnlichkeit wie die Anschauungsformen, Raum und Zeit, scheinen also eine über alle Gegenstände der Sinne erweiterte Anwendung zu ver-

<sup>1)</sup> Statt der folgenden vier Absätze, von den Worten: Es liegt indessen... bis zu den Worten verstanden werden. (S. 21033.34) sindet sich in A<sup>1</sup> eine Erör- 35 terung, die sieben Absätze: Erscheinungen, sosern sie . . . werden mag, gedacht wird. (IV 16233—16520.21) umfasst.

ftatten. Allein fie find ihrerseits wiederum nichts als Gedankenformen, die bloß das logische Vermögen enthalten, das mannigfaltige in der Anschauung Gegebene in ein Bewußtsein a priori zu vereinigen; und ba 306 können fie, wenn man ihnen die uns allein mögliche Unschauung weg-5 nimmt, noch weniger Bedeutung haben, als jene reine finnliche Formen, burch die doch wenigstens ein Object gegeben wird, anftatt daß eine unferm Berftande eigene Berbindungsart des Mannigfaltigen, wenn biejenige Anschauung, darin dieses allein gegeben werden kann, nicht hinzu fommt gar nichts bedeutet. — Gleichwohl liegt es doch ichon in unserm 10 Begriffe, wenn wir gewiffe Gegenstände als Erscheinungen Sinnenwesen (Phaenomena) nennen, indem wir die Art, wie wir sie anschauen, von ihrer Beschaffenheit an sich selbst unterscheiben: daß wir entweder eben dieselbe nach dieser letteren Beschaffenheit, wenn wir fie gleich in berselben nicht anschauen, ober auch andere mögliche Dinge, die gar nicht Objecte 15 unserer Sinne find, als Gegenstände, bloß durch ben Berftand gedacht, jenen gleichsam gegenüber ftellen und fie Berftandesmesen (Noumena) nennen. Run fragt fich: ob unsere reine Berftandesbegriffe nicht in Ansehung dieser letteren Bedeutung haben und eine Erkenntnißart derselben fein könnten?

Gleich anfangs aber zeigt fich hier eine Zweideutigkeit, welche großen Migverstand veranlassen kann: daß, da der Verstand, wenn er einen Ge= genstand in einer Beziehung bloß Phanomen nennt, er sich zugleich außer biefer Beziehung noch eine Borftellung von einem Gegenftande an fich selbst macht und sich baber vorstellt, er konne sich auch von bergleichen 307 25 Wegenstande Begriffe machen, und, da der Berftand feine andere als die Rategorien liefert, ber Gegenstand in der letteren Bedeutung wenigftens durch diese reine Berftandesbegriffe muffe gedacht werden konnen, dadurch aber verleitet wird, den gang unbestimmten Begriff von einem Verstandeswesen als einem Etwas überhaupt außer unserer Sinnlichkeit 30 für einen bestimmten Begriff von einem Wesen, welches wir durch ben Berstand auf einige Art erkennen könnten, zu halten.

Wenn wir unter Noumenon ein Ding verstehen, so fern es nicht Object unserer sinnlichen Anschauung ift, indem wir von unserer Anschauungsart besselben abstrahiren, so ist dieses ein Noumenon im ne= 35 gativen Berstande. Verstehen wir aber darunter ein Dbject einer nichtsinnlichen Anschauung, so nehmen wir eine besondere Anschauungsart an, nämlich die intellectuelle, die aber nicht die unfrige ift, von

20

welcher wir auch die Möglichkeit nicht einsehen können, und das ware das Noumenon in positiver Bedeutung.

Die Lehre von der Sinnlichkeit ift nun zugleich die Lehre von den Noumenen im negativen Verstande, d. i. von Dingen, die der Verstand sich ohne diese Beziehung auf unsere Anschauungsart, mithin nicht bloß 5 als Erscheinungen, sondern als Dinge an fich selbst benten muß, von benen er aber in dieser Absonderung zugleich begreift, daß er von seinen 308 Rategorien in dieser Art fie zu ermägen keinen Gebrauch machen könne: weil, da diese nur in Beziehung auf die Einheit der Anschauungen in Raum und Zeit Bedeutung haben, sie eben diese Einheit auch nur wegen 10 der bloßen Idealität des Raums und der Zeit durch allgemeine Verbinbunasbeariffe a priori bestimmen konnen. Wo diese Zeiteinheit nicht angetroffen werden kann, mithin beim Noumenon, da hort der gange Gebrauch, ja selbst alle Bedeutung der Rategorien völlig auf; denn selbst die Möglichkeit der Dinge, die den Rategorien entsprechen sollen, läßt sich 15 gar nicht einsehen, weshalb ich mich nur auf das berufen darf, was ich in ber allgemeinen Anmerkung zum vorigen Hauptstücke gleich zu Anfang anführte. Run kann aber die Möglichkeit eines Dinges niemals bloß aus bem Richtwidersprechen eines Begriffs deffelben, sondern nur dadurch, daß man diesen durch eine ihm correspondirende Anschauung belegt, be= 20 wiesen werden. Wenn wir also die Rategorien auf Gegenstände, die nicht als Erscheinungen betrachtet werden, anwenden wollten, so mußten wir eine andere Anschauung als die finnliche zum Grunde legen, und alsbann ware der Gegenstand ein Noumenon in positiver Bedeutung. Da nun eine solche, nämlich die intellectuelle Anschauung, schlechterdings außer 25 unserem Erkenntnifvermögen liegt, so kann auch der Gebrauch der Kateaorien keinesmeges über die Grenze der Gegenstände der Erfahrung binausreichen; und ben Sinnenwesen correspondiren zwar freilich Berftandes= 309 wesen, auch mag es Verstandeswesen geben, auf welche unser finnliches Anschauungsvermögen gar feine Beziehung hat, aber unsere Verftandes= 30 begriffe, als bloge Gedankenformen für unsere finnliche Anschauung, reichen nicht im mindesten auf diese hinaus; was also von uns Noumenon genannt wird, muß als ein foldes nur in negativer Bedeutung verftan= den werden.1)

Wenn ich alles Denken (durch Kategorien) aus einer empirischen Er= 35

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 208 Anm,

fenntniß wegnehme, so bleibt gar keine Erkenntniß irgend eines Gegenstandes übrig; benn durch bloße Anschauung wird gar nichts gedacht, und daß diese Affection der Sinnlichkeit in mir ift, macht gar keine Beziehung von dergleichen Vorstellung auf irgend ein Object aus. Lasse ich aber hin= 5 gegen alle Anschauung weg, so bleibt doch noch die Form des Denkens, d. i. die Art, dem Mannigfaltigen einer möglichen Anschauung einen Gegenstand zu bestimmen. Daher erftreden sich die Kategorien so fern weiter, als die sinnliche Anschauung, weil sie Objecte überhaupt benken, ohne noch auf die besondere Art (der Sinnlichkeit) zu sehen, in der fie ge-10 geben werden mogen. Sie bestimmen aber dadurch nicht eine größere Sphare von Begenständen, weil, daß folche gegeben werden können, man nicht annehmen kann, ohne daß man eine andere als finnliche Art der Anschauung als möglich voraussett, wozu wir aber keinesweges berechtiat sind.

15

Ich nenne einen Begriff problematisch, der keinen Widerspruch ent= 310 halt, der auch als eine Begrenzung gegebener Begriffe mit andern Erfenntnissen zusammenhängt, deffen objective Realität aber auf keine Beise erkannt werden kann. Der Begriff eines Noumenon, d. i. eines Dinges, welches gar nicht als Gegenstand ber Sinne, sondern als ein Ding an sich 20 felbst (lediglich durch einen reinen Berftand) gedacht werden foll, ift gar nicht widersprechend; benn man kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, daß sie die einzige mögliche Art der Anschauung sei. Ferner ift dieser Begriff nothwendig, um die finnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an fich felbst auszudehnen und alfo um die objective Gultigkeit der 25 sinnlichen Erkenntniß einzuschränken (denn die übrigen, worauf jene nicht reicht, heißen eben darum Noumena, damit man dadurch anzeige, jene Erfenntnisse konnen ihr Gebiet nicht über alles, was der Verstand bentt, er= ftreden). Um Ende aber ist boch die Möglichkeit solcher Noumenorum gar nicht einzusehen, und ber Umfang außer der Sphare der Ericheinungen ift 30 (für une) leer, b. i. wir haben einen Berftand, der fich problematisch weiter erftredt als jene, aber keine Anschauung, ja auch nicht einmal ben Begriff von einer möglichen Anschauung, wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit Wegenstände gegeben und der Verftand über dieselbe hinaus affertorisch gebraucht werden konne. Der Begriff eines Roumenon 35 ift also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit ein= 311 zuschränken, und also nur von negativem Gebrauche. Er ift aber gleich=

wohl nicht willfürlich erdichtet, sondern hangt mit der Ginschränkung ber 14\*

Sinnlichkeit zusammen, ohne boch etwas Positives außer dem Umfange berfelben seben zu können.

Die Eintheilung der Gegenstände in Phaenomena und Noumena und ber Welt in eine Sinnen= und Verftandeswelt fann daher in positiver Bedeutung1) gar nicht zugelaffen werden, obgleich Begriffe allerdings 5 die Eintheilung in finnliche und intellectuelle zulaffen; denn man kann den letteren feinen Gegenstand bestimmen und fie also auch nicht fur objectiv= gultig ausgeben. Wenn man von den Sinnen abgeht, wie will man begreiflich machen, daß unfere Rategorien (welche die einzigen übrig bleibenben Begriffe für Roumena sein murden) noch überall etwas bedeuten, da 10 zu ihrer Beziehung auf irgend einen Gegenstand noch etwas mehr als bloß die Einheit des Denkens, nämlich überdem eine mögliche Anschauung, gegeben sein muß, darauf jene angewandt werden konnen? Der Begriff eines Noumeni, bloß problematisch genommen, bleibt demungeachtet nicht allein zulässig, sondern auch, als ein die Sinnlichkeit in Schranken setzender Be= 15 ariff, unvermeidlich. Aber alsdann ift das nicht ein besonderer intelli= gibeler Begenstand für unsern Berftand, sondern ein Berftand, für den es gehörte, ist selbst ein Problema, nämlich nicht discursiv, durch Kate-312 gorien, sondern intuitiv, in einer nichtsinnlichen Unschauung, seinen Gegen= stand zu erkennen, als von welchem wir uns nicht die geringste Vorstellung 20 feiner Möglichkeit machen können. Unfer Berftand bekommt nun auf diese Beise eine negative Erweiterung, d. i. er wird nicht durch die Sinnlichkeit eingeschränkt, sondern ichrankt vielmehr dieselbe ein, dadurch daß er Dinge an sich selbst (nicht als Erscheinungen betrachtet) Noumena nennt. Aber er sett sich auch sofort selbst Grenzen, sie durch keine Kategorien zu er= 25 fennen, mithin fie nur unter dem Ramen eines unbefannten Etwas zu benfen.

Ich finde indessen in den Schriften der Neueren einen ganz andern Gebrauch der Ausdrücke eines mundi sensibilis und intelligibilis,\*) der

<sup>\*)</sup> Man muß nicht statt dieses Ausbrucks den einer intellectuellen Welt, 30 wie man im deutschen Bortrage gemeinhin zu thun pflegt, brauchen; denn intellectuell oder sensitiv sind nur die Erkenntnisse. Was aber nur ein Gegen stand der einen oder der anderen Anschauungsart sein kann, die Objecte also, müssen (unerachtet der Härte des Lauts) intelligibel oder sensibel heißen.2)

<sup>1)</sup> in positiver Bebeutung: Zusatz von A2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Anmerkung ist ein Zusatz von A<sup>2</sup>,

von dem Sinne der Alten gang abweicht, und wobei es freilich keine Schwierigkeit hat, aber auch nichts als leere Wortframerei angetroffen wird. Rach demselben hat es einigen beliebt, den Inbegriff der Erscheinungen, fofern er angeschaut wird, die Sinnenwelt, sofern aber der Bu-5 sammenhang derselben nach allgemeinen Verstandesgesetzen gedacht wird, die Verstandeswelt zu nennen. Die theoretische Aftronomie, welche die 313 bloße Beobachtung des bestirnten himmels vorträgt, wurde die erstere, die contemplative dagegen (etwa nach dem Copernicanischen Beltinftem, oder gar nach Newtons Gravitationsgesetzen erklärt) die zweite, nämlich 10 eine intelligibele Welt, vorstellig machen. Aber eine folche Wortverdrehung ist eine bloße sophistische Ausflucht, um einer beschwerlichen Frage aus= Bumeichen, dadurch daß man ihren Sinn zu seiner Bemächlichkeit herabftimmt. In Ansehung der Erscheinungen lagt fich allerdings Berftand und Vernunft brauchen; aber es fragt sich, ob diese auch noch einigen Ge-15 brauch haben, wenn der Gegenstand nicht Erscheinung (Noumenon) ist, und in diesem Sinne nimmt man ihn, wenn er an sich als bloß intelligibel, d. i. dem Berftande allein und gar nicht den Sinnen gegeben, gedacht wird. Es ist also die Frage: ob außer jenem empirischen Gebrauche des Ber= standes (selbst in der Newtonischen Vorstellung des Beltbaues) noch 20 ein transscendentaler möglich sei, der auf das Noumenon als einen Gegen= stand gehe, welche Frage wir verneinend beantwortet haben.

Wenn wir benn alfo fagen: die Sinne ftellen uns die Gegenftande vor, wie sie erscheinen, der Verstand aber, wie sie sind, so ist bas lettere nicht in transscendentaler, sondern bloß empirischer Bedeutung zu 25 nehmen, nämlich wie fie als Gegenstände der Erfahrung im durchgängigen Busammenhange der Erscheinungen muffen vorgestellt werden und nicht 314 nach dem, was sie außer der Beziehung auf mögliche Erfahrung und folglich auf Sinne überhaupt, mithin als Gegenstände des reinen Verftandes sein mogen. Denn dieses wird uns immer unbekannt bleiben, so gar, daß 30 es auch unbekannt bleibt, ob eine solche transscendentale (außerordentliche) Erkenntniß überall möglich sei, zum wenigsten als eine solche, die unter unseren gewöhnlichen Rategorien steht. Berftand und Sinnlichfeit konnen bei uns nur in Berbindung Gegenstände bestimmen. Benn wir sie trennen, so haben wir Anschauungen ohne Begriffe, oder Begriffe 35 ohne Anschauungen, in beiden Fällen aber Borftellungen, die wir auf feinen bestimmten Wegenstand beziehen können.

Benn jemand noch Bedenken tragt, auf alle diese Erörterungen dem

blok transscendentalen Gebrauche der Kategorien zu entsagen, so mache er einen Bersuch von ihnen in irgend einer synthetischen Behauptung. Denn eine analytische bringt den Verstand nicht weiter, und da er nur mit dem beschäftigt ist, was in dem Begriffe schon gedacht wird, so läßt er es un= ausgemacht, ob diefer an sich selbst auf Gegenstände Beziehung habe, oder 5 nur die Einheit des Denkens überhaupt bedeute (welche von der Art, wie ein Gegenstand gegeben werden mag, völlig abstrahirt); es ist ihm genug zu miffen, was in seinem Begriffe liegt; worauf der Begriff felber geben 315 moge, ist ihm gleichgültig. Er versuche es demnach mit irgend einem syn= thetischen und vermeintlich transscendentalen Grundsate, als: alles, was 10 da ist, eristirt als Substanz oder eine derselben anhängende Bestimmung; alles Zufällige eriftirt als Wirkung eines andern Dinges, nämlich seiner Ursache, u. s. m. Run frage ich: woher will er diese synthetische Sate nehmen, da die Begriffe nicht beziehungsweise auf mögliche Erfahrung, sondern von Dingen an sich selbst (Noumena) gelten sollen? Wo ist hier 15 das Dritte, welches jederzeit zu einem sonthetischen Sate erfordert wird, um in demselben Begriffe, die gar keine logische (analytische) Berwandt= ichaft haben, mit einander zu verknupfen? Er wird feinen Sat niemals beweisen, ja was noch mehr ist, sich nicht einmal wegen der Möglichkeit einer solchen reinen Behauptung rechtfertigen können, ohne auf ben em= 20 pirischen Verstandesgebrauch Rudficht zu nehmen und dadurch dem reinen und sinnenfreien Urtheile völlig zu entfagen. Go ift benn ber Begriff reiner, bloß intelligibeler Gegenstände ganglich leer von allen Grundfagen ihrer Anwendung, weil man keine Art erfinnen kann, wie fie gegeben werden sollten, und der problematische Bedanke, der doch einen Plat für fie 25 offen läßt, dient nur wie ein leerer Raum, die empirischen Grundsäte ein-Buschränken, ohne doch irgend ein anderes Object der Erkenntniß außer der Sphäre ber letteren in sich zu enthalten und aufzuweisen.

Anhang.

316

Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe durch die Verwechselung des empirischen Verstandesgebrauchs mit dem transscendentalen.

Die Überlegung (roflexio) hat es nicht mit den Gegenständen selbst du thun, um geradezu von ihnen Begriffe zu bekommen, sondern ist der Zu=

stand des Gemuths, in welchem wir uns zuerft dazu anschicken, um die subjectiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Beariffen gelangen konnen. Sie ist das Bewuftsein des Verhaltniffes gegebener Borftellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnigquellen, durch 5 welches allein ihr Verhältnik unter einander richtig bestimmt werden kann. Die erste Frage por aller weitern Behandlung unserer Vorstellung ift die: in welchem Erkenntnikvermogen gehoren fie ausammen? It es der Verftand, oder find es die Sinne, por denen fie verknüpft oder verglichen werden? Manches Urtheil wird aus Gewohnheit angenommen oder durch 10 Reigung geknüpft; weil aber keine Überlegung vorhergeht, oder wenigstens fritisch darauf folgt, so gilt es für ein solches, das im Berstande seinen Ur= fprung erhalten hat. Richt alle Urtheile bedürfen einer Untersuchung, d. i. einer Aufmerksamkeit auf die Grunde der Bahrheit; denn wenn fie unmittelbar gewiß find, 3. B. zwischen zwei Puntten kann nur eine gerade 317 15 Linie sein, so läßt sich von ihnen kein noch näheres Merkmal der Bahr= beit, als das fie felbst ausdrücken, anzeigen. Aber alle Urtheile, ja alle Bergleichungen bedürfen einer Überlegung, d. i. einer Unterscheidung der Erfenntniffraft, wozu die gegebenen Begriffe gehören. Die Sandlung, dadurch ich die Vergleichung der Vorstellungen überhaupt mit der Er-20 kenntnißfraft zusammenhalte, darin sie angestellt wird, und wodurch ich unterscheide, ob fie als zum reinen Verstande oder zur finnlichen Anschau= ung gehörend 1) unter einander verglichen werden, nenne ich die trans= scen dentale Überlegung. Das Berhaltnig aber, in welchem die Begriffe in einem Gemuthszustande zu einander gehören können, ift das der Giner= 25 leiheit und Berschiedenheit, der Ginstimmung und des Wider= ftreits, des Inneren und des Auferen, endlich des Bestimmbaren und der Bestimmung (Materie und Form). Die richtige Bestimmung dieses Berhältnisses beruht darauf, in welcher Erkenntnigkraft fie sub= jectiv zu einander gehören, ob in der Sinnlichkeit oder dem Berftande. 30 Denn der Unterschied der letteren macht einen großen Unterschied in der Art, wie man sich die ersten denken solle.

Vor allen objectiven Urtheilen vergleichen wir die Begriffe, um auf die Einerleiheit (vieler Vorstellungen unter einem Begriffe) zum Behuf der allgem einen Urtheile, oder die Verschiedenheit derselben zu Ers zeugung besonderer, auf die Einstimmung, daraus bejahende, und 318

<sup>1)</sup> A1: als gehörig zum reinen Verstande oder zur finnlichen Anschauung.

ben Widerstreit, daraus verneinende Urtheile werden konnen u. f. m., zu kommen. Aus diesem Grunde sollten wir, wie es scheint, die angeführ= ten Begriffe Vergleichungsbegriffe nennen (conceptus comparationis). Weil aber, wenn es nicht auf die logische Form, sondern auf den Inhalt der Begriffe ankommt, d. i. ob die Dinge selbst einerlei oder verschieden, 5 einstimmig oder im Widerstreit find 2c., die Dinge ein zwiefaches Verhalt= niß zu unserer Erkenntniffraft, nämlich zur Sinnlichkeit und zum Berftande, haben konnen, auf diese Stelle aber, darin fie gehoren, die Art ankommt, wie sie zu einander gehören sollen: so wird die transscendentale Reflexion, d. i. das Verhältniß gegebener Vorstellungen zu einer oder der 10 anderen Erkenntnigart, ihr Verhältniß unter einander allein bestimmen tonnen; und ob die Dinge einerlei oder verschieden, einstimmig oder widerstreitend sind 2c., wird nicht sofort aus den Begriffen selbst durch bloße Bergleichung (comparatio), sondern allererst durch die Unterscheidung der Erkenntnigart, wozu sie gehören, vermittelst einer transscendentalen Über- 15 legung (reflexio), ausgemacht werden können. Man könnte also zwar sagen: daß die logische Reflexion eine bloke Comparation sei, denn bei ihr wird von der Erkenntnißkraft, wozu die gegebenen Vorstellungen gehören, ganglich abstrahirt, und fie find alfo fo fern ihrem Sige nach im Gemuthe als 319 gleichartig zu behandeln; die transscendentale Reflexion aber (welche 20 auf die Gegenstände selbst geht) enthält den Grund der Möglichkeit der objectiven Comparation der Vorstellungen unter einander und ist also von der letteren aar sehr verschieden, weil die Erkenntniffraft, dazu sie ge= hören, nicht eben dieselbe ift. Diese transscendentale Überlegung ist eine Pflicht, von der sich niemand lossagen kann, wenn er a priori etwas über 25 Dinge urtheilen will. Bir wollen fie jest zur Sand nehmen und werden baraus für die Bestimmung des eigentlichen Geschäfts des Berftandes nicht wenig Licht ziehen.

1. Einerleiheit und Verschiedenheit. Wenn uns ein Gegensstand mehrmals, jedesmal aber mit eben denselben innern Bestimmungen 30 (qualitas et quantitas) dargestellt wird, so ist derselbe, wenn er als Gegenstand des reinen Verstandes gilt, immer eben derselbe und nicht viel, sons dern nur Ein Ding (numerica identitas); ist er aber Erscheinung, so kommt es auf die Vergleichung der Begriffe gar nicht an, sondern so sehr auch in Ansehung derselben alles einerlei sein mag, ist doch die Verschies 35 denheit der Örter dieser Erscheinung zu gleicher Zeit ein genugsamer Grund der numerischen Verschiedenheit des Gegenstandes (der Sinne)

felbst. So kann man bei zwei Tropfen Baffer von aller innern Berschiedenheit (ber Qualität und Quantität) völlig abstrahiren, und es ist genug, daß fie in verschiedenen Srtern zugleich angeschaut werden, um sie für numerisch verschieden zu halten. Leibnig nahm die Erscheinungen 320 5 als Dinge an sich selbst, mithin für intelligibilia, d. i. Gegenstände des reinen Berstandes (ob er gleich wegen der Berworrenheit ihrer Borftellun= gen dieselben mit dem Namen der Phanomene belegte), und da konnte fein Sat bes Nichtzuunterscheidenden (principium identitatis indiscernibilium) allerdings nicht bestritten werden; da sie aber Gegen= 10 ftande der Sinnlichkeit find, und der Berftand in Ansehung ihrer nicht von reinem, sondern bloß empirischem Gebrauche ift, so wird die Vielheit und numerische Verschiedenheit ichon durch den Raum felbst als die Bedingung der äußeren Erscheinungen angegeben. Denn ein Theil des Raums, ob er zwar einem andern völlig ähnlich und gleich sein mag, ist 15 doch außer ihm und eben dadurch ein vom ersteren verschiedener Theil, der zu ihm hinzukommt, um einen größeren Raum auszumachen; und dieses muß daher von allem, was in den mancherlei Stellen des Raums zugleich ift, gelten, so fehr es sich sonst auch ahnlich und gleich sein mag.

2. Einstimmung und Widerstreit. Wenn Realität nur durch den reinen Verstand vorgestellt wird (realitas noumenon), so läßt sich zwischen den Realitäten kein Widerstreit denken, d. i. ein solches Verhältniß, da sie, in einem Subject verbunden, einander ihre Folgen ausheben, und 3-3=0 sei. Dagegen kann das Reale in der Erscheinung (realitas phaenomenon) unter einander allerdings im Widerstreit sein und, vereint 321 in demselben Subject, eines die Folge des andern ganz oder zum Theil vernichten, wie zwei bewegende Kräfte in derselben geraden Linie, sosern sie einen Punkt in entgegengesetzer Richtung entweder ziehen oder drücken,

ober auch ein Vergnügen, was dem Schmerze die Bage halt.

3. Das Innere und Äußere. An einem Gegenstande des reinen Berstandes ist nur dasjenige innerlich, welches gar keine Beziehung (dem Dasein nach) auf irgend etwas von ihm Verschiedenes hat. Dagegen sind die innern Bestimmungen einer substantia phaenomenon im Raume nichts als Verhältnisse und sie selbst ganz und gar ein Indegriff von lauter Relationen. Die Substanz im Raume kennen wir nur durch Kräste, die in demselben wirksam sind, entweder andere dahtn zu treiben (Unziehung), oder vom Eindringen in ihn abzuhalten (Zurüchstoßung und Undurchdringlichkeit); andere Eigenschaften kennen wir nicht, die den Be-

griff von der Substanz, die im Raum erscheint, und die wir Materie nennen, ausmachen. Als Object des reinen Verstandes muß jede Substanz dagegen innere Bestimmungen und Kräste haben, die auf die innere Realität gehen. Allein was kann ich mir für innere Accidenzen denken, als diejenigen, so mein innerer Sinn mir darbietet, nämlich das, was entweder selbstein Denken, oder mit diesem analogisch ist? Daher machte Zeibniz aus allen Substanzen, weil er sie sich als Noumena vorstellte, selbst aus den Bestandtheilen der Materie, nachdem er ihnen alles, was äußere Relation bedeuten mag, mithin auch die Zusammensehung in Gedanken genommen hatte, einsache Subjecte, mit Vorstellungskräften bes 10 gabt, mit einem Worte Monaden.

4. Materie und Form. Dieses sind zwei Begriffe, welche aller andern Reflexion zum Grunde gelegt werden, so sehr find fie mit jedem Gebrauch des Verstandes unzertrennlich verbunden. Der erstere bedeutet das Bestimmbare überhaupt, der zweite dessen Bestimmung (beides in 15 transscendentalem Verstande, da man von allem Unterschiede dessen, was gegeben wird, und ber Art, wie es bestimmt wird, abstrahirt). Die Logifer nannten ehedem das Allgemeine die Materie, den specifischen Unterschied In jedem Urtheile kann man die gegebenen Begriffe lo= aber die Form. gische Materie (zum Urtheile), das Verhältniß derselben (vermittelst der 20 Copula) die Form des Urtheils nennen. In jedem Besen find die Beftandstücke desselben (essentialia) die Materie, die Art, wie sie in einem Dinge verknüpft find, die wesentliche Form. Auch wurde in Ansehung der Dinge überhaupt unbegrenzte Realität als die Materie aller Möglich= keit, Einschränkung derselben aber (Negation) als diejenige Form ange= 25 sehen, wodurch fich ein Ding vom andern nach transscendentalen Beariffen unterscheidet. Der Verstand nämlich verlangt zuerst, daß etwas gegeben 323 sei (wenigstens im Begriffe), um es auf gewisse Art bestimmen zu konnen. Daher geht im Begriffe des reinen Verstandes die Materie der Form vor, und Leibnig nahm um deswillen zuerst Dinge an (Monaden) und 30 innerlich eine Vorftellungsfraft derfelben, um darnach das äußere Verhältniß derselben und die Gemeinschaft ihrer Zustande (nämlich der Bor= ftellungen) darauf zu grunden. Daber waren Raum und Beit, jener nur durch das Verhältniß der Substanzen, diese durch die Verknüpfung der Bestimmungen derselben unter einander als Gründe und Folgen möglich. 35 So wurde es auch in der That sein muffen, wenn der reine Verftand un= mittelbar auf Gegenstände bezogen werden konnte, und wenn Raum und

Beit Bestimmungen der Dinge an sich selbst waren. Sind es aber nur finnliche Anschauungen, in denen wir alle Gegenstände lediglich als Erscheinungen bestimmen, so geht die Form der Anschauung (als eine subjective Beschaffenheit der Sinnlichkeit) vor aller Materie (den Empfin= 5 dungen), mithin Raum und Zeit vor allen Erscheinungen und allen datis der Erfahrung vorher und macht diese vielmehr allererst möglich. Intellectualphilosoph konnte es nicht leiden: daß die Form vor den Dingen felbft vorhergeben und diefer ihre Möglichkeit bestimmen follte, eine gang richtige Cenfur, wenn er annahm, daß wir die Dinge anschauen, wie 10 fie find (obgleich mit verworrener Vorstellung). Da aber die finnliche Anschauung eine ganz besondere subjective Bedingung ift, welche aller 324 Bahrnehmung a priori zum Grunde liegt, und deren Form ursprünglich ift: so ist die Form für sich allein gegeben, und weit gefehlt, daß die Materie (oder die Dinge felbst, welche erscheinen) zum Grunde liegen 15 sollte 1) (wie man nach bloßen Begriffen urtheilen mußte), so sett die Mög= lichkeit derfelben vielmehr eine formale Anschauung (Zeit und Raum) als gegeben poraus.

## Anmerkung

zur Amphibolie der Reflexionsbegriffe.

Man erlaube mir, die Stelle, welche wir einem Begriffe entweder in 20 der Sinnlichkeit, oder im reinen Verstande ertheilen, den transscenben= talen Ort zu nennen. Auf solche Weise mare die Beurtheilung dieser Stelle, die jedem Begriffe nach Berichiedenheit seines Gebrauchs zukommt, und die Anweisung nach Regeln, diesen Ort allen Begriffen zu bestimmen, 25 die transscendentale Topik; eine Lehre, die vor Erschleichungen des reinen Verstandes und daraus entspringenden Blendwerken gründlich bewahren wurde, indem sie jederzeit unterschiede, welcher Erkenntnigkraft die Begriffe eigentlich angehören. Man fann einen jeden Begriff, einen jeden Titel, darunter viele Erkenntniffe gehören, einen logifchen Ort 30 nennen. Hierauf gründet sich die logische Topit des Aristoteles, beren fich Schullehrer und Redner bedienen konnten, um unter gewiffen Titeln des Denkens nachzusehen, was sich am besten für eine vorliegende Materie 325 schickte, und darüber mit einem Schein von Gründlichkeit zu vernünfteln, oder wortreich zu schwaßen.

35

<sup>1)</sup> A1: sollten

Die transscendentale Topik enthält dagegen nicht mehr, als die ansgeführten vier Titel aller Vergleichung und Unterscheidung, die sich das durch von Kategorien unterscheiden, daß durch jene nicht der Gegenstand nach demjenigen, was seinen Begriff ausmacht (Größe, Realität), sondern nur die Vergleichung der Vorstellungen, welche vor dem Begriffe von Dingen vorhergeht, in aller ihrer Mannigfaltigkeit dargestellt wird. Diese Vergleichung aber bedarf zuvörderst einer Überlegung, d. i. einer Bestimmung dessenigen Orts, wo die Vorstellungen der Dinge, die verglichen werden, hingehören, ob sie der reine Verstand denkt, oder die Sinnlichkeit in der Erscheinung giebt.

Die Begriffe können logisch verglichen werden, ohne sich darum zu bekümmern, wohin ihre Objecte gehören, ob als Noumena vor den Berstand, oder als Phänomena vor die Sinnlichkeit. Wenn wir aber mit diesen Begriffen zu den Gegenständen gehen wollen, so ist zuvörderst transscendentale Überlegung nöthig, für welche Erkenntnißkraft sie Gegenstände is sein sollen, ob für den reinen Verstand, oder die Sinnlichkeit. Ohne diese Überlegung mache ich einen sehr unsicheren Gebrauch von diesen Begriffen, und es entspringen vermeinte synthetische Grundsäße, welche die kritische Vernunft nicht anerkennen kann, und die sich lediglich auf einer transscendentalen Amphibolie, d.i. einer Verwechselung des reinen Verstandesschobiects mit der Erscheinung, gründen.

In Ermangelung einer solchen transscendentalen Topit und mithin durch die Amphibolie der Reflexionsbegriffe hintergangen, errichtete der berühmte Leibniz ein intellectuelles Syftem der Welt, oder glaubte vielmehr der Dinge innere Beschaffenheit zu erkennen, indem er alle Ge= 25 genftande nur mit dem Verftande und den abgesonderten formalen Begriffen seines Denkens verglich. Unsere Tafel der Reflexionsbegriffeschafft uns den unerwarteten Vortheil, das Unterscheidende seines Lehrbeariffs in allen seinen Theilen und zugleich den leitenden Grund dieser eigenthum= lichen Denkungsart vor Augen zu legen, der auf nichts als einem Miß= 30 verstande beruhte. Er verglich alle Dinge bloß durch Begriffe mit einander und fand, wie naturlich, feine andere Verschiedenheiten als die, burch welche der Verstand seine reinen Begriffe von einander unterscheidet. Die Bedingungen der sinnlichen Auschauung, die ihre eigene Unterschiede bei sich führen, sah er nicht für ursprünglich an; denn die Sinnlichkeit 35 war ihm nur eine verworrene Vorstellungsart und kein besonderer Quell ber Vorstellungen; Erscheinung war ihm die Vorstellung des Dinges

an sich selbst, obgleich von der Erkenntniß durch den Verstand der losgischen Form nach unterschieden, da nämlich jene bei ihrem gewöhnlichen 327 Mangel der Zergliederung eine gewisse Vermischung von Nebenvorstellunsgen in den Begriff des Dinges zieht, die der Verstand davon abzusondern weiß. Mit einem Worte: Leibniz intellectuirte die Erscheinungen, so wie Locke die Verstandesbegriffe nach seinem System der Noogonie (wenn es mir erlaubt ist, mich dieser Ausdrücke zu bedienen) insgesammt sensificirt, d. i. für nichts als empirische oder abgesonderte Reslexionsbegriffe ausgegeben hatte. Anstatt im Verstande und der Sinnlichseit zwei ganz verschiedene Quellen von Vorstellungen zu suchen, die aber nur in Verknüpfung objectiv gültig von Dingen urtheilen könnten, hielt sich ein jeder dieser großen Männer nur an eine von beiden, die sich ihrer Meinung nach unmittelbar auf Dinge an sich selbst bezöge, indessen daß die andere nichts that, als die Vorstellungen der ersteren zu verwirren voder zu ordnen.

Leibniz veralich bemnach die Gegenftande ber Sinne als Dinge überhaupt bloß im Verstande unter einander. Erftlich, fo fern fie von biesem als einerlei oder verschieden geurtheilt werden sollen. Da er also lediglich ihre Begriffe und nicht ihre Stelle in der Anschauung, darin die 20 Begenstände allein gegeben werden konnen, vor Augen hatte und den transscendentalen Ort dieser Begriffe (ob das Object unter Erscheinungen, ober unter Dinge an fich felbst zu gablen sei) ganglich aus der Acht ließ, fo konnte es nicht anders ausfallen, als daß er feinen Grundsat des Nicht= 328 zuunterscheidenden, der bloß von Begriffen der Dinge überhaupt gilt, auch 25 auf die Gegenstände der Sinne (mundus phaenomenon) ausdehnte und der Naturerkenntniß dadurch keine geringe Erweiterung verschafft zu ha= ben glaubte. Freilich, wenn ich einen Tropfen Waffer als ein Ding an fich felbit nach allen feinen innern Bestimmungen kenne, fo kann ich keinen berselben von dem andern fur verschieden gelten laffen, wenn der ganze 30 Begriff beffelben mit ihm einerlei ift. Ift er aber Erscheinung im Raume, fo hat er seinen Ort nicht bloß im Berftande (unter Begriffen), sondern in der finnlichen äußeren Anschauung (im Raume); und da find die phyfischen Orter in Ansehung der inneren Bestimmungen der Dinge gang gleichgultig, und ein Ort = b kann ein Ding, welches einem andern in 35 dem Orte = a völlig ähnlich und gleich ist, eben sowohl aufnehmen, als wenn es von diesem noch so sehr innerlich verschieden mare. Die Berschiedenheit der Örter macht die Bielheit und Unterscheidung der Gegenftande als Erscheinungen ohne weitere Bedingungen ichon für sich nicht allein möglich, sondern auch nothwendig. Also ist jenes scheinbare Gesetz kein Geset ber Ratur. Es ist lediglich eine analytische Regel ber Ber-

gleichung der Dinge durch bloße Begriffe.

Zweitens, ber Grundsat: daß Realitäten (als bloße Bejahungen) 5 einander niemals logisch widerstreiten, ift ein gang mahrer Sat von bem 329 Verhältnisse der Begriffe, bedeutet aber weder in Ansehung der Natur, noch überall in Unsehung irgend eines Dinges an fich selbst (von diesem haben wir keinen1) Begriff) das mindeste. Denn der reale Widerstreit findet allerwarts ftatt, wo A - B = 0 ift, d. i. wo eine Realität, mit der 10 andern in einem Subject verbunden, eine die Wirkung der andern auf= hebt, welches alle Hindernisse und Gegenwirkungen in der Natur unauf= hörlich vor Augen legen, die gleichwohl, da fie auf Kraften beruhen, realitates phaenomena genannt werden muffen. Die allgemeine Mechanik kann sogar die empirische Bedingung dieses Widerstreits in einer Regel 15 a priori angeben, indem sie auf die Entgegensehung der Richtungen sieht: eine Bedingung, von welcher ber transscendentale Begriff ber Realitat gar nichts weiß. Obzwar herr von Leibniz diefen Sat nicht eben mit dem Pomp eines neuen Grundsates ankundigte, so bediente er sich boch desselben zu neuen Behauptungen, und seine Nachfolger trugen ihn auß= 20 brudlich in ihre Leibniz=Bolffianifche Lehrgebaube ein. Rach diefem Grundsate find &. E. alle Ubel nichts als Folgen von den Schranken der Geschöpfe, d. i. Regationen, weil diese das einzige Widerstreitende der Realität find (in dem blogen Begriffe eines Dinges überhaupt ift es auch wirklich so, aber nicht in den Dingen als Erscheinungen). Imgleichen 25 finden die Anhänger desselben es nicht allein möglich, sondern auch natur= 330 lich, alle Realität ohne irgend einen beforglichen Widerstreit in einem Besen zu vereinigen, weil sie keinen andern als den des Widerspruchs (durch den der Begriff eines Dinges selbst aufgehoben wird), nicht aber den des wechselseitigen Abbruchs kennen, da ein Realgrund die Wirkung 30 des andern aufhebt, und dazu wir nur in der Sinnlichkeit die Bedingun= gen antreffen, uns einen folchen vorzustellen.

Drittens, die Leibnizische Monadologie hat gar keinen andern Grund, als daß dieser Philosoph den Unterschied des Inneren und Außeren bloß im Berhaltniß auf den Berftand vorstellte. Die Substanzen 35

<sup>1)</sup> A1: gar feinen

überhaupt müssen etwas Inneres haben, was also von allen äußeren Berhältnissen, folglich auch der Zusammensetzung frei ist. Das Einsache ist also die Grundlage des Inneren der Dinge an sich selbst. Das Innere aber ihres Zustandes kann auch nicht in Ort, Gestalt, Berührung oder Bewegung (welche Bestimmungen alle äußere Berhältnisse sind) bestehen, und wir können daher den Substanzen keinen andern innern Zustand als denjenigen, wodurch wir unsern Sinn selbst innerlich bestimmen, nämlich den Zustand der Vorstellungen, beilegen. So wurden denn die Monaden sertig, welche den Grundstoff des ganzen Universum ausmachen sollen, deren thätige Kraft aber nur in Vorstellungen besteht, wodurch sie eigentlich bloß in sich selbst wirksam sind.

Eben darum mußte aber auch sein Principium der möglichen Gesmeinschaft der Substanzen unter einander eine vorherbestimmte 331 Harmonie und konnte sein physischer Einslußsein. Denn weil alles nur innerlich, d. i. mit seinen Vorstellungen beschäftigt ist, so konnte der Zusstand der Vorstellungen der einen mit dem der andern Substanz in ganz und gar keiner wirksamen Verbindung stehen, sondern es mußte irgend eine dritte und in alle insgesammt einsließende Ursache ihre Zustände einander correspondirend machen, zwar nicht eben durch gelegentlichen und in jedem einzelnen Falle besonders angebrachten Beistand (Systema assistentiae), sondern durch die Einheit der Jdee einer für alle gültigen Ursache, in welcher sie insgesammt ihr Dasein und Beharrlichseit, mithin auch wechselseitige Correspondenz unter einander nach allgemeinen Gesehen bekommen müssen.

25 Biertens, der berühmte Lehrbegriff desselben von Zeit und Raum, darin er diese Formen der Sinnlichseit intellectuirte, war lediglich aus eben derselben Täuschung der transscendentalen Restexion entsprungen. Wenn ich mir durch den bloßen Verstand äußere Verhältnisse
der Dinge vorstellen will, so kann dieses nur vermittelst eines Begriffs
30 ihrer wechselseitigen Wirkung geschehen, und soll ich einen Zustand eben
desselben Dinges mit einem andern Zustande verknüpsen, so kann dieses
nur in der Ordnung der Gründe und Folgen geschehen. So dachte sich
also Leibniz den Raum als eine gewisse Ordnung in der Gemeinschaft
der Substanzen und die Zeit als die dynamische Folge ihrer Zustände.
35 Das Eigenthümliche aber und von Dingen Unabhängige, was beide an

5 Das Eigenthümliche aber und von Dingen Unabhangige, was beide an 3 fich zu haben scheinen, schrieb er der Verworrenheit dieser Begriffe zu, welche machte, daß dasjenige, was eine bloße Form dynamischer Verhält=

nisse ist, für eine eigene, für sich bestehende und vor den Dingen selbst vorshergehende Anschauung gehalten wird. Also waren Raum und Zeit die intelligibele Form der Berknüpfung der Dinge (Substanzen und ihrer Zustände) an sich selbst. Die Dinge aber waren intelligibele Substanzen (substantiae noumena). Gleichwohl wollte er diese Begriffe für Erscheis nungen geltend machen, weil er der Sinnlichkeit keine eigene Art der Anschauung zugestand, sondern alle, selbst die empirische Vorstellung der Gegenstände im Verstande suchte und den Sinnen nichts als das verächtzliche Geschäfte ließ, die Vorstellungen des ersteren zu verwirren und zu verunstalten.

Wenn wir aber auch von Dingen an sich selbst etwas durch den reinen Verstand synthetisch sagen könnten (welches gleichwohl unmöglich ist), so würde dieses doch gar nicht auf Erscheinungen, welche nicht Dinge an sich selbst vorstellen, gezogen werden können. Ich werde also in diesem letzteren Falle in der transscendentalen überlegung meine Begriffe jeder= 15 zeit nur unter den Bedingungen der Sinnlichseit vergleichen müssen, und so werden Raum und Zeit nicht Bestimmungen der Dinge an sich, son= dern der Erscheinungen sein: was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich 333 nicht und brauche es auch nicht zu wissen, weil mir doch niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann.

So verfahre ich auch mit den übrigen Reflexionsbegriffen. Die Materie ist substantia phaenomenon. Bas ihr innerlich zukomme, suche ich in allen Theilen des Raumes, den fie einnimmt, und in allen Wirkungen, die fie ausubt, und die freilich nur immer Erscheinungen außerer Sinne sein können. Ich habe also zwar nichts Schlechthin-, sondern lauter Com= 25 parativ=Innerliches, das felber wiederum aus außeren Berhaltniffen besteht. Allein das schlechthin, dem reinen Berftande nach, Innerliche der Materie ist auch eine bloße Grille; denn diese ift überall kein Gegenstand für den reinen Verstand; das transscendentale Object aber, welches der Grund dieser Erscheinung sein mag, die wir Materie nennen, ist ein blo- 30 Bes Etwas, wovon wir nicht einmal verstehen wurden, was es sei, wenn es uns auch jemand sagen fornte. Denn wir können nichts verftehen, als was ein unsern Worten Correspondirendes in der Anschauung mit sich Benn die Rlagen: Bir feben das Innere der Dinge gar nicht ein, so viel bedeuten sollen als: wir begreifen nicht durch den reinen 35 Berftand, was die Dinge, die uns erscheinen, an sich sein mögen: so find fie gang unbillig und unvernünftig; benn fie wollen, daß man ohne

Sinne doch Dinge erkennen, mithin anschauen konne, folglich daß wir ein von dem menschlichen nicht bloß dem Grade, sondern sogar der Anschauung und Art nach ganglich unterschiedenes Erkenntnisvermögen haben, 334 also nicht Menschen, sondern Wesen sein sollen, von denen wir selbst nicht 5 angeben konnen, ob fie einmal möglich, viel weniger wie fie beschaffen seien. Ins Innre der Natur dringt Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen, und man fann nicht wissen, wie weit dieses mit ber Beit gehen werde. Sene transscendentale Fragen aber, die über die Natur hinausgehen, murden wir bei allem dem doch niemals beantworten fon-10 nen, wenn uns auch die ganze Natur aufgedect mare, da1) es uns nicht ein= mal gegeben ift, unser eigenes Gemuth mit einer andern Anschauung, als der unseres inneren Sinnes zu beobachten. Denn in demfelben liegt das Geheimniß des Ursprungs unserer Sinnlichkeit. Ihre Beziehung auf ein Object, und mas der transscendentale Grund dieser Einheit sei, liegt ohne 15 Zweifel zu tief verborgen, als daß wir, die wir sogar uns selbst nur durch innern Sinn, mithin als Erscheinung fennen, ein fo unschickliches Bertzeug unserer Nachforschung dazu brauchen könnten, etwas anderes als immer wiederum Erscheinungen aufzufinden, deren nichtfinnliche Urfache wir doch gern erforschen wollten.

Was diese Kritik der Schlüsse aus den bloßen Handlungen der Resserion überaus nüglich macht, ist: daß sie die Nichtigkeit aller Schlüsse über Gegenstände, die man lediglich im Verstande mit einander vergleicht, deutlich darthut und daßjenige zugleich bestätigt, was wir hauptsächlich 335 eingeschärft haben: daß, obgleich Erscheinungen nicht als Dinge an sich selbst unter den Objecten des reinen Verstandes mit begriffen sind, sie doch die einzigen sind, an denen unsere Erkenntniß objective Realität has ben kann, nämlich wo den Begriffen Anschauung entspricht.

Wenn wir bloß logisch reflectiren, so vergleichen wir lediglich unsere Begriffe unter einander im Verstande, ob beide eben dasselbe enthalten, ob sie sich widersprechen oder nicht, ob etwas in dem Begriffe innerlich entshalten sei, oder zu ihm hinzukomme, und welcher von beiden gegeben, welcher aber nur als eine Art, den gegebenen zu denken, gelten soll. Wende ich aber diese Begriffe auf einen Gegenstand überhaupt (im transscendenstalen Verstande) an, ohne diesen weiter zu bestimmen, ob er ein Gegenstand der sinnlichen oder intellectuellen Anschauung sei, so zeigen sich so

<sup>1)</sup> A1: unb

fort Einschränkungen (nicht aus diesem Begriffe hinauszugehen), welche allen empirischen Gebrauch derselben verkehren und eben dadurch beweisen. daß die Vorstellung eines Gegenstandes als Dinges überhaupt nicht etwa blog ungureichend, sondern ohne finnliche Bestimmung derselben und unabhängig von empirischer Bedingung in sich selbst widerstreitend 5 fei, daß man also entweder von allem Gegenstande abstrahiren (in der Logit), oder, wenn man einen annimmt, ihn unter Bedingungen der finnlichen Anschauung denken muffe, mithin das Intelligibele eine gang be-336 sondere Anschauung, die wir nicht haben, erfordern wurde und in Erman= gelung berselben für uns nichts sei, dagegen aber auch die Erscheinungen 10 nicht Gegenstände an fich felbst sein konnen. Denn wenn ich mir blok Dinge überhaupt bente, so fann freilich die Verschiedenheit der äußeren Berhaltniffe nicht eine Berschiedenheit der Sachen selbst ausmachen, son= bern sett diese vielmehr voraus, und wenn der Begriff von dem Einen innerlich von dem des Andern gar nicht unterschieden ift, so setze ich nur 15 ein und daffelbe Ding in verschiedene Berhaltniffe. Ferner, durch Sinzukunft einer bloßen Bejahung (Realität) zur andern wird ja das Positive vermehrt und ihm nichts entzogen, oder aufgehoben; daher kann das Re= ale in Dingen überhaupt einander nicht widerstreiten u. f. w.

Die Begriffe der Reflexion haben, wie wir gezeigt haben, durch eine 20 gemiffe Migdeutung einen folden Ginfluß auf den Verstandesgebrauch. daß sie sogar einen der scharfsichtiasten unter allen Philosophen zu einem vermeinten Spftem intellectueller Erkenntniß, welches feine Begenftande ohne Dazukunft der Sinne zu bestimmen unternimmt, zu verleiten im Stande gewesen. Gben um deswillen ift die Entwickelung der tauschenden 25 Urfache der Amphibolie diefer Begriffe in Beranlaffung falicher Grundfate von großem Nuten, die Grenzen des Berftandes zuverläffig zu bestimmen und zu sichern.

Man muß zwar sagen: was einem Begriff allgemein zukommt oder 337 widerspricht, das kommt auch zu oder widerspricht allem Besondern, mas 30 unter jenem Begriff enthalten ist (dictum de Omni et Nullo); es ware aber ungereimt, diesen logischen Grundsatz dahin zu verändern, daß er so lantete: was in einem allgemeinen Begriffe nicht enthalten ift, das ist auch in den besonderen nicht enthalten, die unter demselben stehen; denn

diese sind eben darum besondere Begriffe, weil sie mehr in sich enthalten, als im allgemeinen gedacht wird. Nun ist doch wirklich auf diesen letzteren Grundsatz das ganze intellectuelle System Leibnizens erbauet; es fällt also zugleich mit demselben sammt aller aus ihm entspringenden Zweis

5 deutigkeit im Verstandesgebrauche.

Der Sat des Nichtzuunterscheidenden gründete sich eigentlich auf der Voraussehung: daß, wenn in dem Begriffe von einem Dinge überhaupt eine gewisse Unterscheidung nicht angetroffen wird, so sei sie auch nicht in den Dingen selbst anzutreffen; folglich seien alle Dinge völlig einerlei (numero eadem), die sich nicht schon in ihrem Begriffe (der Dualität oder Duantität nach) von einander unterscheiden. Weil aber bei dem bloßen Begriffe von irgend einem Dinge von manchen nothwendigen Bedingunz gen einer Anschauung abstrahirt worden, so wird durch eine sonderbare übereilung daß, wovon abstrahirt wird, dafür genommen, daß es überall nicht anzutreffen sei, und dem Dinge nichts eingeräumt, als was in seiz 338

nem Begriffe enthalten ift.

Der Begriff von einem Kubikfuße Raum, ich mag mir diesen denken, wo und wie oft ich wolle, ift an sich völlig einerlei. Allein zwei Kubikfüße sind im Raume dennoch bloß durch ihre Örter unterschieden (numero diversa); diese sind Bedingungen der Anschauung, worin das Object dieses Begriffs gegeben wird, die nicht zum Begriffe, aber doch zur ganzen Sinnslichkeit gehören. Gleichergestalt ist in dem Begriffe von einem Dinge gar kein Widerstreit, wenn nichts Verneinendes mit einem bejahenden verbunden worden, und bloß bejahende Begriffe können in Verbindung gar keine Aushebung bewirken. Allein in der sinnlichen Anschauung, das rin Realität (z. B. Bewegung) gegeben wird, sinden sich Bedingungen (entgegengesetze Richtungen), von denen im Begriffe der Bewegung übershaupt abstrahirt war, die einen Widerstreit, der freilich nicht logisch ist, nämlich aus lauter Positivem ein Zero — O, möglich machen; und man konnte nicht sagen: daß darum alle Realität unter einander in Einstimsmung sei, weil unter ihren Begriffen kein Widerstreit angetroffen wird.\*)

<sup>\*)</sup> Wollte man sich hier der gewöhnlichen Ausstlucht bedienen, daß wenigstens realitates noumena einander nicht entgegen wirken können: so müßte man doch ein Beispiel von dergleichen reiner und sinnenfreier Realität anführen, damit man verstände, ob eine solche überhaupt etwas oder gar nichts vorstelle. Aber es kann kein Beispiel woher anders, als aus der Erfahrung genommen werden, die niemals 15\*

339 Nach bloßen Begriffen ist das Innere das Substratum aller Verhältniß= oder äußeren Bestimmungen. Wenn ich alfo von allen Bedingungen der Unichauung abstrahire und mich lediglich an den Begriff von einem Dinge überhaupt halte, fo fann ich von allem außeren Verhaltniß abstrahiren, und es muß dennoch ein Begriff von dem übrig bleiben, das gar kein 5 Berhältniß, sondern bloß innere Bestimmungen bedeutet. Da scheint es nun, es folge daraus: in jedem Dinge (Substanz) sei etwas, was schlecht= bin innerlich ift und allen außeren Bestimmungen vorgeht, indem es sie allererst möglich macht; mithin sei dieses Substratum so etwas, das keine äußere Verhältniffe mehr in fich enthält, folglich einfach (denn die kor= 10 verlichen Dinge find doch immer nur Verhaltniffe, wenigstens der Theile außer einander); und weil wir keine schlechthin innere Bestimmungen kennen, als die durch unsern innern Sinn, so fei dieses Substratum nicht allein einfach, sondern auch (nach der Analogie mit unserem innern Sinn) 340 durch Vorstellungen bestimmt, d. i. alle Dinge wären eigentlich Mo= 15 naben oder mit Vorstellungen begabte einfache Wesen. Dieses murbe auch alles seine Richtigkeit haben, gehörte nicht etwas mehr als der Beariff von einem Dinge überhaupt zu den Bedingungen, unter benen allein

griff von einem Dinge überhaupt zu den Bedingungen, unter denen allein uns Gegenstände der äußeren Anschauung gegeben werden können, und von denen der reine Begriff abstrahirt. Denn da zeigt sich, daß eine be= 20 harrliche Erscheinung im Raume (undurchdringliche Ausdehnung) lauter Berhältnisse und gar nichts schlechthin Innerliches enthalten und dennoch das erste Substratum aller äußeren Bahrnehmung sein könne. Durch bloße Begriffe kann ich freilich ohne etwas Inneres nichts Äußeres denken, eben darum weil Verhältnißbegriffe doch schlechthin gegebene Dinge vor= 25 aussehen und ohne diese nicht möglich sind. Aber da in der Anschauung etwas enthalten ist, was im bloßen Begriffe von einem Dinge überhaupt gar nicht liegt, und dieses das Substratum, welches durch bloße Begriffe gar nicht erkannt werden würde, an die Hand giebt, nämlich einen Raum, der mit allem, was er enthält, aus lauter sormalen, oder auch realen Ver= 30 hältnissen besteht, so kann ich nicht sagen: weil ohne ein Schlechthin=Inne= res kein Ding durch bloße Begriffe vorgestellt werden kann, so sei auch in den Dingen selbst, die unter diesen Begriffen enthalten sind, und ihrer

mehr als Phaenomena darbietet, und so bedeutet dieser Satz nichts weiter, als daß der Begriff, der lauter Bejahungen enthält, nichts Verneinendes enthalte; ein Satz, 35 an dem wir niemals gezweifelt haben.

Anschauung nichts Außeres, dem nicht etwas Schlechthin-Innerliches jum Grunde lage. Denn wenn wir von allen Bedingungen der Unichauung abstrahirt haben, so bleibt uns freilich im blogen Begriffe nichts 341 übrig, als das Innre überhaupt und das Berhältniß deffelben unter ein= 5 ander, wodurch allein das Aukere möglich ift. Diese Nothwendigkeit aber, die fich allein auf Abstraction grundet, findet nicht bei den Dingen ftatt, fo fern fie in der Unschauung mit folden Bestimmungen gegeben werden, die bloke Berhältniffe ausdruden, ohne etwas Inneres jum Grunde ju haben, darum weil fie nicht Dinge an fich felbst, sondern lediglich Erschei-10 nungen find. Bas wir auch nur an der Materie kennen, find lauter Berhältniffe (bas, mas mir innre Beftimmungen derfelben nennen, ift nur comparativ innerlich); aber es sind darunter felbstftandige und beharr= liche, badurch uns ein beftimmter Begenftand gegeben wird. Daß ich, wenn ich von diesen Verhältnissen abstrahire, gar nichts weiter zu denken 15 habe, hebt den Begriff von einem Dinge als Erscheinung nicht auf, auch nicht den Begriff von einem Gegenstande in abstracto, wohl aber alle Möglichkeit eines solchen, der nach bloßen Begriffen bestimmbar ift, d. i. eines Noumenon. Freilich macht es ftutig, zu hören, daß ein Ding ganz und gar aus Berhältniffen beftehen solle, aber ein foldes Ding ift auch 20 bloke Erscheinung und kann gar nicht durch reine Rategorien gedacht werden ; es besteht selbst in dem blogen Berhaltniffe von Etwas überhaupt zu den Sinnen. Eben fo kann man die Berhaltniffe ber Dinge in abstracto, wenn man es mit bloßen Begriffen anfangt, wohl nicht anders denken, als daß eines die Ursache von Bestimmungen in dem andern sei; 342 25 benn das ift unfer Berftandesbegriff von Berhaltniffen felbft. Allein da wir alsdann von aller Anschauung abstrahiren, so fällt eine ganze Art, wie das Mannigfaltige einander seinen Ort bestimmen fann, nämlich die Form der Sinnlichfeit (der Raum), weg, der doch vor aller empirischen Causalität vorhergeht.

Wenn wir unter bloß intelligibelen Gegenständen diejenigen Dinge verstehen, die durch reine Kategorien ohne alles Schema der Sinnlichseit gedacht werden, so sind dergleichen unmöglich. Denn die Bedingung des objectiven Gebrauchs aller unserer Berstandesbegriffe ist bloß die Art unsferer sinnlichen Anschauung, wodurch uns Gegenstände gegeben werden, und wenn wir von der letzteren abstrahiren, so haben die erstern gar keine Beziehung auf irgend ein Object. Ja wenn man auch eine andere Art der Anschauung, als diese unsere sinnliche ist, annehmen wollte, so würden

doch unsere Functionen zu denken in Ansehung derselben von aar keiner Bedeutung fein. Berftehen wir darunter nur Gegenstände einer nicht= finnlichen Anschauung, von denen unsere Kategorien zwar freilich nicht gelten, und von benen wir also gar feine Erkenntniß (weder Anschauung, noch Begriff) jemals haben können, so muffen Noumena in diefer bloß 5 negativen Bedeutung allerdings zugelaffen werden: da fie denn nichts anders fagen als. daß unfere Art der Unschauung nicht auf alle Dinge, 343 sondern bloß auf Gegenstände unserer Sinne geht, folglich ihre objective Bultigfeit begrenzt ift, und mithin für irgend eine andere Urt Anschauung und also auch für Dinge als Objecte derfelben Blat übrig bleibt. Aber 10 alsdann ist der Begriff eines Noumenon problematisch, d. i. die Vorstel= lung eines Dinges, von dem wir weder sagen konnen, daß es möglich, noch daß es unmöglich sei, indem wir gar keine Art der Anschauung als unsere sinnliche kennen und keine Art der Begriffe als die Kategorien, feine von beiden aber einem außersinnlichen Gegenstande angemessen ift. 15 Wir können daher das Weld der Gegenstände unseres Denkens über die Bedingungen unserer Sinnlichkeit darum noch nicht positiv erweitern und außer den Erscheinungen noch Gegenstände des reinen Denkens, d. i. Noumena annehmen, weil jene keine anzugebende positive Bedeutung haben. Denn man muß von den Kategorien eingestehen: daß sie allein noch nicht 20 dur Erkenntniß der Dinge an sich selbst zureichen und ohne die data der Sinnlichkeit bloß subjective Formen der Verstandeseinheit, aber ohne Gegenstand sein würden. Das Denken ist zwar an sich kein Product der Sinne und fo fern durch fie auch nicht eingeschränkt, aber darum nicht fofort von eigenem und reinem Gebrauche ohne Beitritt der Sinnlichkeit, 25 weil es alsdann ohne Object ift. Man kann auch das Noumenon nicht ein solches Object nennen; denn dieses bedeutet eben den proble matischen 344 Begriff von einem Gegenstande für eine ganz andere Anschauung und einen ganz anderen Verstand als der unfrige, der mithin selbst ein Problem ist. Der Begriff des Noumenon ist also nicht der Begriff von einem 30 Dbiect, sondern die unvermeidlich mit der Ginschränkung unserer Sinnlichkeit zusammenhängende Aufgabe, ob es nicht von jener ihrer Anschau= ung ganz entbundene Gegenstände geben möge, welche Frage nur unbeftimmt beantwortet werden kann, nämlich: daß, weil die sinnliche Anschaunna nicht auf alle Dinge ohne Unterschied geht, für mehr und andere 35 Gegenstände Plat übrig bleibe, sie also nicht schlechthin abgeleugnet, in Ermangelung eines bestimmten Begriffs aber (da feine Rategorie bazu

tauglich ist) auch nicht als Gegenstände für unsern Verstand behauptet werden können.

Der Verstand begrenzt bemnach die Sinnlichkeit, ohne barum sein eigenes Keld zu erweitern, und indem er jene warnt, daß sie sich nicht an= 5 make, auf Dinge an sich selbst zu gehen, sondern lediglich auf Erscheinungen, so denkt er sich einen Gegenstand an sich selbst, aber nur als transscendentales Object, das die Ursache der Erscheinung (mithin selbst nicht Erscheinung) ist und weder als Größe, noch als Realität, noch als Substanz zc. gedacht werden kann (weil diese Begriffe immer finnliche 10 Kormen erfordern, in denen sie einen Gegenstand bestimmen); wovon also völlig unbekannt ist, ob es in uns oder auch außer uns anzutreffen sei, ob es mit der Sinnlichkeit zugleich aufgehoben werden oder, wenn wir jene 345 wegnehmen, noch übrig bleiben murde. Wollen wir diefes Object Noumenon nennen, darum weil die Vorstellung von ihm nicht sinnlich ist, so 15 steht dieses uns frei. Da wir aber keine von unseren Berstandesbeariffen darauf anwenden können, so bleibt diese Vorstellung doch für uns leer und dient zu nichts, als die Grenzen unserer finnlichen Erkenntniß zu bezeich= nen und einen Raum übrig zu laffen, den wir weder durch mögliche Erfahrung, noch durch den reinen Verstand ausfüllen können.

Die Kritik dieses reinen Verstandes erlaubt es also nicht, sich ein neues Feld von Gegenständen außer denen, die ihm als Erscheinungen vorkommen können, zu schaffen und in intelligibele Welten, sogar nicht einmal in ihren Beariff auszuschweifen. Der Fehler, welcher hiezu auf die allerscheinbarste Art verleitet und allerdings entschuldigt, obgleich nicht 25 gerechtfertigt werden fann, liegt darin: daß der Gebrauch des Verftandes wider seine Bestimmung transscendental gemacht, und die Gegenstände, b. i. mogliche Anschauungen, sich nach Begriffen, nicht aber Begriffe fich nach möglichen Anschauungen (als auf denen allein ihre objective Gultig= feit beruht) richten muffen. Die Ursache hievon aber ift wiederum : baß 30 die Apperception und mit ihr das Denken vor aller möglichen bestimmten Anordnung der Vorstellungen vorhergeht. Wir denken also Etwas überhaupt und bestimmen es einerseits finnlich, allein unterscheiden doch den 346 allgemeinen und in abstracto vorgestellten Gegenstand von dieser Art ihn anzuschauen; da bleibt uns nun eine Art, ihn bloß durch Denken zu be-35 stimmen, übrig, welche zwar eine bloße logische Form ohne Inhalt ist, uns aber dennoch eine Art zu fein scheint, wie das Object an fich eristire

20

(Noumenon), ohne auf die Anschauung zu sehen, welche auf unsere Sinne eingeschränkt ist.

\* \*

Ehe wir die transscendentale Analytik verlassen, müssen wir noch etwas hinzusügen, was, obgleich an sich von nicht sonderlicher Erheblichsteit, dennoch zur Vollständigkeit des Systems erforderlich scheinen dürste. 5 Der höchste Begriff, von dem man eine Transscendentalphilosophie anzusfangen pflegt, ist gemeiniglich die Eintheilung in das Mögliche und Unsmögliche. Da aber alle Eintheilung einen eingetheilten Begriff voraussest, so muß noch ein höherer angegeben werden, und dieser ist der Begriff von einem Gegenstande überhaupt (problematisch genommen und unauss 10 gemacht, ob er Etwas oder Nichts sei). Weil die Kategorien die einzigen Begriffe sind, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, so wird die Unterscheidung eines Gegenstandes, ob er Etwas oder Nichts sei, nach der Ordnung und Anweisung der Kategorien fortgehen.

347

1) Den Begriffen von Allem, Bielem und Einem ist der, so alles 15 aushebt, d. i. Keines, entgegengesett, und so ist der Gegenstand eines Begriffs, dem gar keine anzugebende Anschauung corresponsdirt, — Nichts, d. i. ein Begriff ohne Gegenstand, wie die Noumena, die nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden können, obgleich auch darum nicht für unmöglich ausgegeben werden 20 müssen (ens rationis), oder wie etwa gewisse neue Grundkräfte, die man sich denkt, zwar ohne Widerspruch, aber auch ohne Beispiel aus der Erfahrung gedacht werden und also nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden müssen.

2) Realität ist Etwas, Negation ist Nichts, nämlich ein Begriff 25 von dem Mangel eines Gegenstandes, wie der Schatten, die Kälte (nihil privativum).

3) Die bloße Form der Anschauung ohne Substanz ist an sich kein Gegenstand, sondern die bloß formale Bedingung desselben (als Erscheinung), wie der reine Raum und die reine Zeit, die zwar 30 Etwas sind als Formen anzuschauen, aber selbst keine Gegen=

stände sind, die angeschauet werden (ens imaginarium).

4) Der Gegenstand eines Begriffs, der sich selbst widerspricht, ist Nichts, weil der Begriff nichts ist, das Unmögliche, wie etwa die gradlinige Figur von zwei Seiten (nihil nogativum).

35

348

Die Tafel dieser Eintheilung des Begriffs von Nichts (denn die dieser gleichlaufende Eintheilung des Etwas folgt von selber) würde das her so angelegt werden müssen:

Nichts,

als

1.

Leerer Begriff ohne Gegenstand, ens rationis.

2.

5

10

15

3.

Leerer Gegenstand eines Begriffs, nihil privativum. Leere Anschauung ohne Gegenstand, ens imaginarium.

4.

Leerer Gegenstand ohne Begriff, nihil negativum.

Man sieht, daß das Gedankending (n. 1.) von dem Undinge (n. 4.) dadurch unterschieden werde, daß jenes nicht unter die Möglichkeiten gezählt werden darf, weil es bloß Erdichtung (obzwar nicht widersprechende) ist, dieses aber der Möglichkeit entgegengeset ist, indem der Begriff sogar sich selbst aushebt. Beide sind aber leere Begriffe. Dagegen sind daß 349 nihil privativum (n. 2.) und ens imaginarium (n. 3.) leere Data zu Bezgriffen. Wenn daß Licht nicht den Sinnen gegeben worden, so kann man sich auch keine Finsterniß, und wenn nicht ausgedehnte Wesen wahrgenommen worden, keinen Raum vorstellen. Die Negation sowohl, als die bloße Form der Anschauung sind ohne ein Reales keine Objecte.

Der

Transscendentalen Logif 3weite Abtheilung.

Die Transscen bentale Dialektik.

Einleitung.

I.

Bom transscendentalen Schein.

Wir haben oben die Dialektik überhaupt eine Logik des Scheins genaunt. Das bedeutet nicht, fie fei eine Lehre der Bahricheinlichkeit; 10 benn diese ist Wahrheit, aber durch unzureichende Gründe erkannt, deren Erkenntniß also zwar mangelhaft, aber darum doch nicht trüglich ist und mithin von dem analytischen Theile der Logif nicht getrennt werden muß. 350 Noch weniger durfen Erscheinung und Schein für einerlei gehalten werden. Denn Wahrheit oder Schein sind nicht im Gegenstande, so fern 15 er angeschaut wird, sondern im Urtheile über denselben, so fern er gedacht wird. Man fann also zwar richtig fagen, daß die Sinne nicht irren, aber nicht darum, weil sie jederzeit richtig urtheilen, sondern weil sie aar nicht urtheilen. Daher sind Wahrheit sowohl als Irrthum, mithin auch der Schein als die Verleitung zum letteren nur im Urtheile, d. i. nur in dem 20 Verhältnisse des Gegenstandes zu unserm Verstande anzutreffen. In einem Erkenntniß, das mit den Verstandesgesehen durchgängig zusammen= ftimmt, ift fein Irrthum. In einer Vorstellung der Sinne ift (weil fie gar kein Urtheil enthält) auch kein Jrrthum. Reine Kraft ber Natur kann aber von selbst von ihren eigenen Gesetzen abweichen. Daher mürden 25 weder der Verstand für sich allein (ohne Einfluß einer andern Ursache). noch die Sinne für sich irren; der erstere darum nicht, weil, wenn er blok nach seinen Gesetzen handelt, die Wirkung (das Urtheil) mit diesen Gesetzen nothwendig übereinstimmen muß. In der Übereinstimmung mit den Ge= setzen des Verstandes besteht aber das Formale aller Wahrheit. In den 30 Sinnen ift gar kein Urtheil, weder ein mahres, noch falfches. Beil wir nun außer diesen beiden Erkenntnißquellen keine andere haben, so folgt:

daß der Frrthum nur durch den unbemerkten Ginfluß der Sinnlichkeit auf den Verstand bewirkt werde, wodurch es geschieht, daß die subjectiven 1) Gründe des Urtheils mit den objectiven zusammenfließen und diese von 351 ihrer Bestimmung abweichend machen\*); so wie ein bewegter Körper zwar 5 für sich jederzeit die gerade Linie in derselben Richtung halten murde, die aber, wenn eine andere Kraft nach einer andern Richtung zugleich auf ihn einfließt, in frummlinige Bewegung ausschlägt. Um die eigenthum= liche Handlung des Verstandes von der Kraft, die sich mit einmengt, zu unterscheiden, wird es daher nöthig sein, das irrige Urtheil als die Dia-10 gongle zwischen zwei Kräften anzusehen, die das Urtheil nach zwei verichiebenen Richtungen bestimmen, die gleichsam einen Winkel einschließen, und jene zusammengesette Wirkung in die einfache des Berftandes und der Sinnlichkeit aufzulösen; welches in reinen Urtheilen a priori durch transscendentale Überlegung geschehen muß, wodurch (wie schon angezeigt 15 worden) jeder Vorstellung ihre Stelle in der ihr angemessenen Erkenntniß= fraft angewiesen, mithin auch der Einfluß der letteren auf jene unterschieden wird.

Unser Geschäfte ist hier nicht, vom empirischen Scheine (z. B. dem optischen) zu handeln, der sich bei dem empirischen Gebrauche sonst richti= 352 ger Verstandesregeln vorsindet, und durch welchen die Urtheilskraft durch den Einfluß der Einbildung verleitet wird; sondern wir haben es mit dem transscendentalen Scheine allein zu thun, der auf Grundsähe einssließt, deren Gebrauch nicht einmal auf Ersahrung angelegt ist, als in welchem Valle wir doch wenigstens einen Prodirstein ihrer Richtigkeit haben würden, sondern der uns selbst wider alle Warnungen der Kritik gänzlich über den empirischen Gebrauch der Kategorien wegsührt, und uns mit dem Blendwerkeeiner Erweiterung des reinen Verstandes hinhält. Wir wollen die Grundsähe, deren Anwendung sich ganz und gar in den Schranken möglicher Ersahrung hält, immanente, diesenigen aber, welche diese Grenzen übersliegen sollen, transscendente Grundsähe nennen. Ich verstehe aber unter diesen nicht den transscendentalen

<sup>\*)</sup> Die Sinnlichkeit, dem Berftande untergelegt, als das Object, worauf dieser seine Function anwendet, ist der Quell realer Erkenntnisse. Eben dieselbe aber, so fern sie auf die Berstandeshandlung selbst einsließt und ihn zum Urtheilen bestimmt, ist der Frund des Frethums.

<sup>1)</sup> A1: daß subjective

Gebrauch oder Migbrauch der Kategorien, welcher ein bloßer Fehler der nicht gehörig durch Rritif gezügelten Urtheilsfraft ift, die auf die Grenze des Bodens, worauf allein dem reinen Verstande sein Spiel erlaubt ift, nicht genug Acht hat; soudern wirkliche Grundsäte, die uns zumuthen, alle jene Grenapfahle niederzureißen und fich einen gang neuen Boden, 5 ber überall keine Demarcation erkennt, anzumaßen. Daher find trans= scendental und transscendent nicht einerlei. Die Grundsätze des reinen Verstandes, die mir oben vortrugen, sollen blog von empirischem 353 und nicht von transscendentalem, d. i. über die Erfahrungsgrenze hinaus= reichendem, Gebrauche fein. Ein Grundsatz aber, der diefe Schrauken 10 wegnimmt, ja gar sie zu überschreiten gebietet, heißt transscendent. Rann unfere Rritit dabin gelangen, ben Schein diefer angemaßten Grundfate aufzudeden, so werden jene Grundsake des blok empirischen Ge= brauchs im Gegenfat mit den lettern immanente Grundfate des reinen Berftandes genannt werden fonnen. 15

Der logische Schein, der in der bloken Nachahmung der Bernunft= form besteht, (ber Schein der Trugschlusse) entspringt lediglich aus einem Mangel ber Achtsamkeit auf die logische Regel. Go bald baber biefe auf den vorliegenden Fall geschärft wird, so verschwindet er ganglich. Der transscendentale Schein dagegen hört gleichwohl nicht auf, ob man ihn 20 ichon aufgebedt und seine Nichtigkeit burch die transscendentale Rritik deutlich eingesehen hat (3. B. der Schein in dem Sate: die Welt muß der Beit nach einen Anfang haben). Die Ursache hievon ist diese: daß in un= ferer Vernunft (subjectiv als ein menschliches Erkenntniftvermogen betrachtet) Grundregeln und Marimen ihres Gebrauchs liegen, welche gang= 25 lich das Unsehen objectiver Grundsate haben, und wodurch es geschieht, daß die subjective Nothwendigkeit einer gemissen Berknüpfung unserer Begriffe zu Gunften des Verstandes für eine objective Rothwendigkeit ber Bestimmung der Dinge an sich selbst gehalten wird. Gine Illufion, 354 die gar nicht zu vermeiden ist, so wenig als wir es vermeiden konnen, daß 30 uns das Meer in der Mitte nicht höher scheine, wie an dem Ufer, weil wir jene durch höhere Lichtstrahlen als dieses sehen, oder noch mehr, so wenig selbst der Aftronom verhindern kann, daß ihm der Mond im Aufgange nicht größer scheine, ob er gleich durch diesen Schein nicht betrogen wird.

Die transscendentale Dialektik wird also sich damit begnügen, ben Schein transscendenter Urtheile aufzudeden und zugleich zu verhüten, daß

er nicht betrüge; daß er aber auch (wie der logische Schein) sogar versschwinde und ein Schein zu sein aushöre, das kann sie niemals bewerkstelligen. Denn wir haben es mit einer natürlichen und unvermeidslichen Illusion zu thun, die selbst auf subjectiven Grundsäßen beruht und sie als objective unterschiebt, anstatt daß die logische Dialektik in Auflösung der Trugschlüsse es nur mit einem Fehler in Besolgung der Grundsäße, oder mit einem gekünstelten Scheine in Nachahmung derselben zu thun hat. Es giebt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen Bernunst, nicht eine, in die sich etwa ein Stümper durch Mangel an Kenntnissen selbst verwickelt, oder die irgend ein Sophist, um vernünstige Leute zu verwirren, künstlich ersonnen hat, sondern die der menschslichen Bernunst unhintertreiblich anhängt und selbst, nachdem wir ihr Blendwerk ausgedeckt haben, dennoch nicht aushören wird ihr vorzugaukeln und sie unablässig in augenblickliche Verirrungen zu stoßen, die jeder= 355 zeit aehoben zu werden bedürfen.

## II.

Von der reinen Vernunft als dem Sipe des transscenden= talen Scheins.

## A.

## Von der Vernunft überhaupt.

20

Alle unsere Erkenntniß hebt von den Sinnen an, geht von da zum Verstande und endigt bei der Vernunst, über welche nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die höchste Einheit des Denkens zu bringen. Da ich jetzt von dieser obersten Erkenntnißkraft eine Erklärung geben soll, so sinde ich mich in einiger Verslegenheit. Es giebt von ihr wie von dem Verstande einen bloß formalen, d. i. logischen, Gebrauch, da die Vernunst von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt, aber auch einen realen, da sie selbst den Ursprung gewisser Begriffe und Grundsähe enthält, die sie weder von den Sinnen, noch vom Verstande entlehnt. Das erstere Vermögen ist nun freilich vorlängst von den Logisern durch das Vermögen mittelbar zu schließen (zum Unterschiede von den unmittelbaren Schlüssen, consequentiis immediatis) erklärt worden; das zweite aber, welches selbst Begriffe erzeugt, wird dadurch noch

nicht eingesehen. Da nun hier eine Eintheilung der Vernunft in ein 356 logisches und transscendentales Vermögen vorkommt, so muß ein höherer Begriff von dieser Erkenntnißquelle gesucht werden, welcher beide Begriffe unter sich befaßt, indessen wir nach der Analogie mit den Verstandesbesgriffen erwarten können, daß der logische Begriff zugleich den Schlüssel zum transscendentalen und die Tafel der Functionen der ersteren zugleich die Stammleiter der Vernunftbegriffe an die Hand geben werde.

Wir erklärten im erstern Theile unserer transscendentalen Logik den Verstand durch das Vermögen der Regeln; hier unterscheiden wir die Versnunft von demselben dadurch, daß wir sie das Vermögen der Prin= 10 civien nennen wollen.

Der Ausdruck eines Princips ist zweideutig und bedeutet gemeinig= lich nur ein Erkenntniß, das als Princip gebraucht werden kann, ob es zwar an sich selbst und seinem eigenen Ursprunge nach kein Principium ist. Ein jeder allgemeine Sah, er mag auch sogar aus Erfahrung (durch 15 Induction) hergenommen sein, kann zum Obersah in einem Bernunstschlusse dienen; er ist darum aber nicht selbst ein Principium. Die mathesmatischen Axiomen (z. B. zwischen zwei Punkten kann nur eine gerade Linie sein) sind sogar allgemeine Erkenntnisse a priori und werden daher mit Recht relativisch auf die Fälle, die unter ihnen subsumirt werden 20 können, Principien genannt. Aber ich kann darum doch nicht sagen, daß ich diese Eigenschaft der geraden Linien überhaupt und an sich aus Prinzipien erkenne, sondern nur in der reinen Anschaung.

Ich würde daher Erkenntniß aus Principien diejenige nennen, da ich das Besondre im Allgemeinen durch Begriffe erkenne. So ist denn 25 ein jeder Vernunftschluß eine Form der Ableitung einer Erkenntniß aus einem Princip. Denn der Obersatz giebt jederzeit einen Begriff, der da macht, daß alles, was unter der Bedingung desselben subsumirt wird, aus ihm nach einem Princip erkannt wird. Da nun jede allgemeine Erkennt= niß zum Obersatz in einem Vernunftschlusse dienen kann, und der Ver= 30 stand dergleichen allgemeine Sätze a priori darbietet, so können diese denn auch in Ansehung ihres möglichen Gebrauchs Principien genannt werden.

Betrachten wir aber diese Grundsätze des reinen Verstandes an sich selbst ihrem Ursprunge nach, so sind sie nichts weniger als Erkenntnisse aus Begriffen. Denn sie würden auch nicht einmal a priori möglich sein, 35 wenn wir nicht die reine Anschauung (in der Mathematik), oder Bedinsgungen einer möglichen Ersahrung überhaupt herbei zögen. Daß alles,

was geschieht, eine Ursache habe, kann gar nicht aus dem Begriffe dessen, was überhaupt geschieht, geschlossen werden; vielmehr zeigt der Grundsatz, wie man allererst von dem, was geschieht, einen bestimmten Ersah-rungsbegriff bekommen könne.

Synthetische Erkenntnisse aus Begriffen kann der Verstand also gar nicht verschaffen, und diese sind es eigentlich, welche ich schlechthin Prin= 358 cipien nenne: indessen daß alle allgemeine Sähe überhaupt comparative Principien heißen können.

Es ist ein alter Wunsch, der, wer weiß wie spat, vielleicht einmal in 10 Erfüllung gehen wird: daß man doch einmal statt der endlosen Mannig= faltigkeit burgerlicher Gesetze ihre Principien auffuchen möge; denn darin fann allein das Geheimniß befteben, die Gesetgebung, wie man fagt, zu simplificiren. Aber die Gesetze find hier auch nur Ginschränkungen unfrer Freiheit auf Bedingungen, unter benen fie durchgangig mit fich felbst zu= 15 sammenstimmt; mithin gehen sie auf etwas, was ganzlich unser eigen Werk ift, und wovon wir durch jene Begriffe felbst die Urfache sein konnen. Wie aber Gegenstände an sich selbst, wie die Natur der Dinge unter Principien stehe und nach blogen Begriffen bestimmt werden solle, ift, wo nicht etwas Unmögliches, wenigstens doch sehr Widersinnisches in seiner For-20 derung. Es mag aber hiemit bewandt sein, wie es wolle (denn darüber haben wir die Untersuchung noch vor uns), so erhellt wenigstens daraus: daß Erkenntniß aus Principien (an fich felbst) ganz etwas andres sei, als bloße Verstandeserkenntniß, die zwar auch andern Erkenntnissen in der Form eines Princips vorgeben fann, an fich felbst aber (so fern fie syn= 25 thetisch ist) nicht auf blogem Denken beruht, noch ein Allgemeines nach Begriffen in fich enthält.

Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinungen 359 vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Principien. Sie geht also niemals zunächst aus Ersahrung oder auf irgend einen Segenstand, sondern auf den Versstand, um den mannigsaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heißen mag und von ganz anderer Art ist, als sie von dem Verstande geleistet werden kann.

Das ist der allgemeine Begriff von dem Vernunftvermögen, so weit er bei gänzlichem Mangel an Beispielen (als die erst in der Folge gegeben werden sollen) hat begreislich gemacht werden können.

В.

### Bom logifden Gebrauche ber Bernunft.

Man macht einen Unterschied zwischen bem, was unmittelbar erfannt, und dem, mas nur geschloffen wird. Dag in einer Figur, die durch drei gerade Linien begrenzt ift, drei Winkel find, wird unmittelbar erkannt; 5 daß diese Winkel aber zusammen zwei rechten gleich find, ift nur ge= ichlossen. Beil mir des Schließens beständig bedürfen, und es badurch endlich gang gewohnt werden, so bemerken wir zulett diesen Unterschied nicht mehr und halten oft, wie bei dem sogenannten Betruge ber Sinne, etwas für unmittelbar mahrgenommen, was wir doch nur geschlossen ha= 10 360 ben. Bei jedem Schluffe ift ein Sat, der zum Grunde liegt, und ein anderer, nämlich die Folgerung, die aus jenem gezogen wird, und endlich1) die Schluffolge (Consequenz), nach welcher die Wahrheit des letteren unausbleiblich mit der Wahrheit des ersteren verknüpft ist. geschlossene Urtheil ichon so in dem ersten, daß es ohne Bermittelung einer 15 britten Borftellung baraus abgeleitet werden fann, fo heißt der Schluß unmittelbar (consequentia immediata); ich möchte ihn lieber den Berstandesschluß nennen. Ift aber außer der zum Grunde gelegten Erkennt= niß noch ein anderes Urtheil nöthig, um die Folge zu bewirken, so heißt der Schluß ein Vernunftschluß. In dem Sate: alle Menschen sind 20 fterblich, liegen ichon die Sate: einige Menschen find fterblich, einige Sterbliche find Menschen, nichts2), mas unfterblich ift, ift ein Mensch, und diese find also unmittelbare Folgerungen aus dem ersteren. liegt der Sat: alle Gelehrte find fterblich, nicht in dem untergelegten Urtheile (benn der Begriff der Gelehrten kommt in ihm gar nicht vor), und 25 er kann nur vermittelst eines Zwischenurtheils aus diesem gefolgert werden.

In jedem Vernunftschlusse benke ich zuerst eine Regel (major) durch den Verstand. Zweitens subsumire ich ein Erkenntniß unter die Bestingung der Regel (minor) vermittelst der Urtheilskraft. Endlich bes 361 stimme ich mein Erkenntniß durch das Prädicat der Regel (conclusio), 30 mithin a priori durch die Vernunft. Das Verhältniß also, welches der Obersatz als die Regel zwischen einer Erkenntniß und ihrer Bedingung vorstellt, macht die verschiedenen Arten der Vernunftschlüsse aus. Sie

<sup>1)</sup> A1: liegt, ein anderer ... wird, endlich

<sup>2)</sup> A1: fterblich, ober: einige Sterbliche find Menfchen, ober: nichts

sind also gerade dreifach, so wie alle Urtheile überhaupt, so fern sie sich in der Art unterscheiden, wie sie das Verhältniß des Erkenntnisses im Verstande ausdrücken, nämlich: kategorische oder hypothetische oder dissiunctive Vernunftschlüsse.

Wenn, wie mehrentheils geschieht, die Conclusion als ein Urtheil aufgegeben worden, um zu sehen, ob es nicht aus schon gegebenen Urtheilen, durch die nämlich ein ganz anderer Gegenstand gedacht wird, sließe: so such im Verstande die Assertion dieses Schlußsaßes auf, ob sie sich nicht in demselben unter gewissen Bedingungen nach einer allgemeinen Regel vorsinde. Finde ich nun eine solche Bedingung, und läßt sich das Object des Schlußsaßes unter der gegebenen Bedingung subsumiren, so ist dieser aus der Regel, die auch für andere Gegenstände der Erstenntniß gilt, gesolgert. Man sieht daraus: daß die Vernunft im Schließen die große Mannigsaltigkeit der Erkenntniß des Verstandes auf die kleinste Zahl der Principien (allgemeiner Bedingungen) zu bringen und dadurch die höchste Einheit derselben zu bewirken suche.

C. 362

## Von dem reinen Gebrauche der Vernunft.

Kann man die Vernunft isoliren, und ist sie alsdann noch ein eigener 20 Quell von Begriffen und Urtheilen, die lediglich aus ihr entspringen, und dadurch sie sich auf Gegenstände bezieht, oder ist sie ein bloß subalternes Bermögen, gegebenen Erkenntnissen eine gemisse Form zu geben, welche logisch heißt, und wodurch die Verstandeserkenntnisse nur einander und niedrige Regeln andern, höhern (beren Bedingung die Bedingung ber 25 ersteren in ihrer Sphare befaßt) untergeordnet werden, so viel sich durch die Vergleichung derfelben will bewerkstelligen laffen? Dies ift die Frage, mit der wir uns jest nur vorläufig beschäftigen. In der That ift Mannigfaltigkeit der Regeln und Ginheit der Principien eine Forderung der Bernunft, um den Berftand mit fich felbst in durchgangigen Bufammen-30 hang zu bringen, so wie der Verstand das Mannigfaltige der Anschauung unter Begriffe und dadurch jene in Verknüpfung bringt. Aber ein solcher Grundsat schreibt den Objecten fein Gesetz vor und enthält nicht den Grund der Möglichkeit, sie als solche überhaupt zu erkennen und zu bestimmen; sondern ift bloß ein subjectives Gesetz der Haushaltung mit dem 35 Borrathe unseres Berftandes, durch Bergleichung feiner Begriffe den all=

gemeinen Gebrauch berselben auf die kleinstmögliche Bahl berselben zu bringen, ohne daß man deswegen von den Gegenständen felbst eine folche 363 Einhelligkeit, die der Gemächlichkeit und Ausbreitung unseres Verstandes Vorschub thue, zu fordern und jener Maxime zugleich objective Gültigkeit zu geben berechtigt wäre. Mit einem Worte, die Frage ist: ob Vernunft 5 an sich, d. i. die reine Vernunft a priori, synthetische Grundsätze und Regeln enthalte, und worin diese Principien bestehen mogen?

Das formale und logische Verfahren berselben in Vernunftschlüffen giebt uns hierüber ichon hinreichende Unleitung, auf welchem Grunde bas transscendentale Principium derselben in der synthetischen Erkenntniß 10 durch reine Vernunft beruhen werde.

Erstlich geht der Vernunftschluß nicht auf Auschauungen, um diefelbe unter Regeln zu bringen (wie der Verstand mit seinen Rategorien), sondern auf Begriffe und Urtheile. Wenn also reine Bernunft auch auf Gegenstände geht, so hat sie doch auf diese 1) und deren Anschauung keine 15 unmittelbare Beziehung, sondern nur auf den Verftand und deffen Ur= theile, welche fich zunächft an die Sinne und deren Anschaunng wenden, um diesen ihren Gegenstand zu bestimmen. Vernunfteinheit ist also nicht Einheit einer möglichen Erfahrung, sondern von dieser als der Verftandes= einheit wesentlich unterschieden. Daß alles, mas geschieht, eine Ursache 20 habe, ift gar fein durch Vernunft erkannter und vorgeschriebener Grundfat. Er macht die Einheit der Erfahrung möglich und entlehnt nichts 364 von der Bernunft, welche ohne diefe Beziehung auf mögliche Erfahrung, aus bloken Beariffen, keine folche sunthetische Einheit hatte gebieten fönnen. 25

3 weitens sucht die Vernunft in ihrem logischen Gebrauche die all= gemeine Bedingung ihres Urtheils (des Schlußsages), und der Vernunft= schluß ist selbst nichts andres als ein Urtheil vermittelst der Subsumtion seiner Bedingung unter eine allgemeine Regel (Dbersat). Da nun diese Regel wiederum eben demselben Versuche der Vernunft ausgesett ift, und 30 dadurch die Bedingung der Bedingung (vermittelst eines Prosulogismus) gesucht werden muß, so lange es angeht, so sieht man wohl, der eigen= thumliche Grundsatz der Vernunft überhaupt (im logischen Gebrauche) fei: zu dem bedingten Erkenntnisse des Verstandes das Unbedingte zu finden, womit die Einheit desselben vollendet wird.

35

<sup>1)</sup> A1; barauf

Diese logische Maxime kann aber nicht anders ein Principium der reinen Vernunft werden, als dadurch daß man annimmt: wenn das Bedingte gegeben ist, so sei auch die ganze Reihe einander untergeordneter Bedingungen, die mithin selbst unbedingt ist, gegeben (d. i. in dem Gegens ftande und seiner Verknüpfung enthalten).

Ein solcher Grundsatz der reinen Bernunft ist aber offenbar syn= thetisch; denn das Bedingte bezieht sich analytisch zwar auf irgend eine Bedingung, aber nicht aufs Unbedingte. Es müssen aus demselben auch verschiedene synthetische Sätze entspringen, wovon derreine Verstand nichts 365 weiß, als der nur mit Gegenständen einer möglichen Erfahrung zu thun hat, deren Erkenutniß und Synthesis jederzeit bedingt ist. Das Unbedingte aber, wenn es wirklich Statt hat, kann besonders erwogen werden nach allen den Bestimmungen, die es von jedem Bedingten unterscheiden, und muß dadurch Stoss zu manchen synthetischen Sätzen a priori geben.

Die aus diesem oberften Princip der reinen Bernunft entspringende 15 Grundfage werden aber in Ansehung aller Erscheinungen transscenbent sein, d. i. es wird fein ihm adaquater empirischer Gebranch von demfelben jemals gemacht werden konnen. Er wird fich also von allen Grundsagen des Verstandes (beren Gebrauch völlig immanent ift, indem sie nur die 20 Möglichkeit der Erfahrung zu ihrem Thema haben) ganzlich unterscheiden. Db nun jener Grundsat, daß sich die Reihe der Bedingungen (in der Synthesis der Erscheinungen, oder auch des Denkens der Dinge überhaupt) bis zum Unbedingten erstrecke, seine objective Richtigkeit habe oder nicht: welche Folgerungen daraus auf den empirischen Verstandesgebrauch 25 fließen, oder ob es vielmehr überall keinen dergleichen objektivgultigen Bernunftsat gebe, sondern eine bloß logische Vorschrift, sich im Aufsteigen ju immer höhern Bedingungen der Bollftandigkeit derfelben zu nahern und dadurch die höchste uns mögliche Vernunfteinheit in unsere Erkenntniß zu bringen; ob, fage ich, diefes Bedurfniß der Vernunft durch einen 30 Mikverstand für einen transscendentalen Grundsatz der reinen Vernunft 366 gehalten worden, der eine folche unbeschränkte Bollftandigkeit übereilter Beise von der Reihe der Bedingungen in den Gegenständen selbst poftulirt; was aber auch in diesem Falle für Mißdeutungen und Verblendungen in die Vernunftschluffe, deren Obersatz aus reiner Vernunft ge-35 nommen worden (und der vielleicht mehr Petition als Postulat ist), und die von der Erfahrung aufwärts zu ihren Bedingungen fteigen, einschleiden mogen: das wird unfer Geschäfte in der transscendentalen Dialektik

16\*

sein, welche wir jest aus ihren Quellen, die tief in der menschlichen Bernunft verborgen sind, entwickeln wollen. Wir werden sie in zwei Hauptstücke theilen, deren ersteres von den transscendenten Begriffen der reinen Bernunft, das zweite von transscendenten und dialektischen Bernunftschlüssen derselben handeln soll.

## Der Transscendentalen Dialektik Erstes Buch.

Von den Begriffen der reinen Vernunft.

Was es auch mit der Möglichkeit der Begriffe aus reiner Vernunft 10 für eine Bewandtniß haben mag: so sind sie doch nicht bloß reslectirte, sondern geschlossene Begriffe. Verstandesbegriffe werden auch a priori, 367 vor der Ersahrung und zum Behuf derselben, gedacht; aber sie enthalten nichts weiter, als die Einheit der Reslexion über die Erscheinungen, in so sern sie nothwendig zu einem möglichen empirischen Bewußtsein gehören 15 sollen. Durch sie allein wird Erkenntniß und Bestimmung eines Gegenstandes möglich. Sie geben also zuerst Stoff zum Schließen, und vor ihnen gehen keine Begriffe a priori von Gegenständen vorher, aus denen sie könnten geschlossen werden. Dagegen gründet sich ihre objective Realistät doch lediglich darauf: daß, weil sie die intellectuelle Form aller Ers 20 fahrung ausmachen, ihre Anwendung jederzeit in der Ersahrung muß gezeigt werden können.

Die Benennung eines Vernunftbegriffs aber zeigt schon vorläufig: daß er sich nicht innerhalb der Ersahrung wolle beschränken lassen, weil er eine Erkenntniß betrifft, von der jede empirische nur ein Theil ist (viel= 25 leicht das Ganze der möglichen Ersahrung oder ihrer empirischen Syn= thesis), bis dahin zwar keine wirkliche Ersahrung jemals völlig zureicht, aber doch jederzeit dazu gehörig ist. Vernunftbegriffe dienen zum Be= greifen, wie Verstandesbegriffe zum Verstehen (der Wahrnehmungen). Wenn sie das Unbedingte enthalten, so betreffen sie etwas, worunter alle 30 Ersahrung gehört, welches selbst aber niemals ein Gegenstand der Ersahrung ist: etwas, woranf die Vernunft in ihren Schlüssen aus der Erfahrung führt, und wornach sie den Grad ihres empirischen Gebrauchs schätzt und

abmißt, niemals aber ein Glied der empirischen Synthesis ausmacht. 368 Haben dergleichen Begriffe dessen ungeachtet objective Gültigkeit, so können sie conceptus ratiocinati (richtig geschlossene Begriffe) heißen; wo nicht, so sind sie wenigstens durch einen Schein des Schließens erschlichen und mögen conceptus ratiocinantes (vernünftelnde Begriffe) genannt werden. Da dieses aber allererst in dem Hauptstücke von den dialektischen Schlüssen der reinen Bernunft ausgemacht werden kann, so können wir darauf noch nicht Rücksicht nehmen, sondern werden vorläufig, so wie wir die reinen Berstandesbegriffe Kategorien nannten, die Begriffe der reinen Bernunft mit einem neuen Namen belegen und sie transscendentale Ideen nennen, diese Benennung aber jeht erläutern und rechtsertigen.

#### Des

## Ersten Buchs der transscendentalen Dialektik Erfter Abschnitt.

#### Bon den Ideen überhaupt.

15

Bei dem großen Reichthum unserer Sprachen sindet sich doch oft der denkende Kops wegen des Ausdrucks verlegen, der seinem Begriffe genau anpaßt, und in dessen Ermangelung er weder andern, noch sogar sich selbst recht verständlich werden kann. Neue Wörter zu schmieden, ist eine 369 Anmaßung zum Gesetzgeben in Sprachen, die selten gelingt, und ehe man zu diesem verzweiselten Mittel schreitet, ist es rathsam, sich in einer todten und gelehrten Sprache umzusehen, ob sich daselbst nicht dieser Begriff sammt seinem angemessenen Ausdrucke vorsinde; und wenn der alte Gesbrauch desselben durch Unbehutsamkeit seiner Urheber auch etwas schwanze kend geworden wäre, so ist es doch besser, die Bedeutung, die ihm vorzügzlich eigen war, zu besestigen (sollte es auch zweiselhaft bleiben, ob man damals genau eben dieselbe im Sinne gehabt habe), als sein Geschäfte nur dadurch zu verderben, daß man sich unverständlich machte.

Um deswillen, wenn sich etwa zu einem gewissen Begriffe nur ein so einziges Wort vorfände, das in schon eingeführter Bedeutung diesem Begriffe genau anpaßt, dessen Unterscheidung von andern verwandten Begriffen von großer Wichtigkeit ist, so ist es rathsam, damit nicht verschwenderisch umzugehen, oder es bloß zur Abwechselung synonymisch statt anderer zu gebrauchen, sondern ihm seine eigenthümliche Bedeutung sorgs

fältig aufzubehalten; weil es sonst leichtlich geschieht, daß, nachdem der Ausbruck die Aufmerksamkeit nicht besonders beschäftigt, sondern sich unter dem Haufen anderer von fehr abweichender Bedeutung verliert, auch der Gedanke verloren gehe, den er allein hatte aufbehalten können.

Plato bediente sich des Ausdrucks Idee so, daß man wohl sieht, er 5 370 habe darunter etwas verstanden, mas nicht allein niemals von den Sinnen entlehnt wird, sondern welches sogar die Begriffe des Verstandes, mit benen fich Aristoteles beschäftigte, weit übersteigt, indem in der Erfahrung niemals etwas damit Congruirendes angetroffen wird. Die Ideen find bei ihm Urbilder der Dinge felbst und nicht bloß Schluffel zu mög= 10 lichen Erfahrungen, wie die Rategorien. Rach seiner Meinung flossen sie aus der höchsten Vernunft aus, von da sie der menschlichen zu Theil geworden, die sich aber jest nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustande befindet, sondern mit Muhe die alten, jest fehr verdunkelten Ideen durch Erinnerung (die Philosophie heißt) zurückrufen muß. Ich will mich hier 15 in keine litterarische Untersuchung einlaffen, um ben Sinn auszumachen, den der erhabene Philosoph mit seinem Ausdrucke verband. Ich merke nur an, daß es gar nichts Ungewöhnliches sei, sowohl im gemeinen Gefprache als in Schriften burch die Vergleichung der Bedanken, welche ein Verfasser über seinen Gegenstand äußert, ihn sogar besser zu verstehen, als 20 er sich selbst verstand, indem er seinen Begriff nicht genugsam bestimmte und dadurch bisweilen seiner eigenen Absicht entgegen redete oder auch dachte.

Plato bemerkte fehr wohl, daß unsere Erkenntnifkraft ein weit hoheres Bedürfnis fühle, als bloß Erscheinungen nach synthetischer Einheit 25 371 buchstabiren, um fie als Erfahrung lesen zu können, und daß unsere Bernunft natürlicher Beise sich zu Erkenntnissen aufschwinge, die viel weiter gehen, als daß irgend ein Gegenstand, den Erfahrung geben kann, jemals mit ihnen congruiren könne, die aber nichtsdestoweniger ihre Realität haben und keinesweges bloße hirngespinste find.

Plato fand seine Ideen vorzüglich in allem, was praktisch ift,\*) b. i. auf Freiheit beruht, welche ihrerseits unter Erkenntnissen steht, die ein

30

<sup>\*)</sup> Er behnte seinen Begriff freilich auch auf spekulative Erkenntnisse aus, wenn sie nur rein und völlig a priori gegeben waren, fogar über die Mathematik, ob diese gleich ihren Gegenstand nirgend anders, als in der möglich en Erfahrung 35 hat. hierin kann ich ihm nun nicht folgen, so wenig als in der myftischen Deduction biefer Ideen oder den Übertreibungen, dadurch er fie gleichsam hppostasirte, wiewohl

eigenthümliches Product der Vernunft find. Wer die Begriffe der Tugend aus Erfahrung ichopfen wollte, wer das, was nur allenfalls als Beifpiel zur unvollkommenen Erläuterung dienen kann, als Mufter zum Erkennt= nigquell machen wollte (wie es wirklich viele gethan haben), der murbe 5 aus der Tugend ein nach Zeit und Umständen wandelbares, zu keiner Regel brauchbares, zweideutiges Unding machen. Dagegen wird ein jeder inne, daß, wenn ihm jemand als Mufter der Tugend vorgeftellt wird, 372 er doch immer das mahre Original bloß in seinem eigenen Kopfe habe, womit er dieses angebliche Mufter vergleicht und es bloß darnach schätt. 10 Dieses ift aber die Idee der Tugend, in Ansehung deren alle mögliche Gegenstände der Erfahrung zwar als Beispiele (Beweise der Thunlichkeit desjenigen im gewissen Grabe, mas der Begriff der Vernunft beischt), aber nicht als Urbilder Dienste thun. Daß niemals ein Mensch bemjenigen abaquat handeln werde, was die reine Idee der Tugend enthalt, 15 beweiset gar nicht etwas Chimarisches in diesem Gedanken. Denn es ift gleichwohl alles Urtheil über den moralischen Werth oder Unwerth nur vermittelft dieser Idee möglich; mithin liegt fie jeder Unnaherung zur moralischen Bollkommenheit nothwendig zum Grunde, so weit auch die ihrem Grade nach nicht zu bestimmende Sinderniffe in der menschlichen 20 Natur uns davon entfernt halten mögen.

Die Platonische Republik ist als ein vermeintlich auffallendes Beispiel von erträumter Volksommenheit, die nur im Gehirn des müßigen Denkers ihren Sit haben kann, zum Sprichwort geworden, und Brucker sindet es lächerlich, daß der Philosoph behauptete, niemals würde ein Fürst wohl regieren, wenn er nicht der Ideen theilhaftig wäre. Allein man würde besser thun, diesem Gedanken mehr nachzugehen und ihn (wo der vortrefsliche Mann uns ohne Hülfe läßt) durch neue Bemühungen in Licht zu stellen, als ihn unter dem sehr elenden und schädlichen Vorwande 373 der Unthunlichkeit als unnüh bei Seite zu sehen.). Sine Versassung von der größten menschlichen Freiheit nach Gesehen, welche machen, daß je des Freiheit mit der andern ihrer zusammen bestehen kann, (nicht von der größten Glückseligkeit, denn diese wird schon von selbst solgen) ist doch wenigstens eine nothwendige Idee, die man nicht bloß im

die hohe Sprache, deren er sich in diesem Felde bediente, einer milberen und der 35 Natur der Dinge angemeffenen Auslegung ganz wohl fähig ist.

<sup>1)</sup> A1: stellen

erften Entwurfe einer Staatsverfassung, sondern auch bei allen Gesetzen zum Grunde legen muß, und wobei man anfänglich von den gegenwärti= gen hinderniffen abstrahiren muß, die vielleicht nicht sowohl aus der menschlichen Natur unvermeidlich entspringen mögen, als vielmehr aus der Vernachlässigung der achten Ideen bei der Gesekgebung. Denn nichts 5 fann Schädlicheres und eines Philosophen Unwürdigeres gefunden werden, als die pobelhafte Berufung auf vorgeblich widerstreitende Erfahrung, die doch gar nicht eriftiren wurde, wenn jene Anstalten zu rechter Beit nach den Ideen getroffen wurden, und an deren Statt nicht robe Begriffe eben darum, weil sie aus Erfahrung geschöpft worden, alle gute 10 Absicht vereitelt hatten. Se übereinstimmender die Gesetzgebung und Re= gierung mit diefer Sbee eingerichtet waren, desto feltener wurden allerdings die Strafen werden, und da ist es deun gang pernünftig (wie Plato behauptet), daß bei einer vollkommenen Anordnung derselben gar keine deraleichen nothig fein würden. Db nun gleich das lettere niemals 15 374 zu Stande kommen mag, fo ift die Idee doch gang richtig, welches biefes Maximum zum Urbilde aufstellt, um nach demfelben die gesetliche Berfassung der Menschen der möglich größten Bollfommenheit immer näher zu bringen. Denn welches der höchste Grad sein mag, bei welchem die Menschheit stehen bleiben musse, und wie groß also die Kluft, die zwischen 20 der Idee und ihrer Ausführung nothwendig übrig bleibt, sein moge, das fann und foll niemand bestimmen, eben darum weil es Freiheit ift, welche jede angegebene Grenze überfteigen fann.

Aber nicht bloß in demjenigen, wobei die menschliche Bernunft wahrshafte Causalität zeigt, und wo Ideen wirkende Ursachen (der Handlungen 25 und ihrer Gegenstände) werden, nämlich im Sittlichen, sondern auch in Ausehung der Natur selbst sieht Plato mit Recht deutliche Beweise ihres Ursprungs aus Ideen. Ein Gewächs, ein Thier, die regelmäßige Anordsnung des Weltbaues (vermuthlich also auch die ganze Naturordnung) zeigen deutlich, daß sie nur nach Ideen möglich sind; daß zwar kein eins 30 zelnes Geschöpf unter den einzelnen Bedingungen seines Daseins mit der Idee des Vollkommensten seiner Art congruire (so wenig wie der Mensch mit der Idee der Menschheit, die er sogar selbst als das Urbild seiner Handlungen in seiner Seele trägt), daß gleichwohl sene Ideen im höchsten Verstande einzeln, unveränderlich, durchgängig bestimmt und die urs sprünglichen Ursachen der Dinge sind, und nur das Ganze ihrer Verbinstand im Weltall einzig und allein sener Idee völlig adäquat sei. Wenn

man das Übertriebene des Ausdrucks absondert, so ist der Geistesschwung des Philosophen, von der copeilichen Betrachtung des Physischen der Weltordnung zu der architektonischen Berknüpfung derselben nach Zwecken, b. i. nach Sbeen, hinaufzusteigen, eine Bemühung, die Achtung und Nach= 5 folge verdient; in Ansehung desjenigen aber, was die Principien der Sittlichkeit, ber Gesetzgebung und der Religion betrifft, wo die Ibeen die Erfahrung selbst (bes Guten) allererst möglich machen, obzwar niemals darin völlig ausgedruckt werden konnen, ein ganz eigenthumliches Berdienst, welches man nur darum nicht erkennt, weil man es durch eben die 10 empirischen Regeln beurtheilt, deren Gultigkeit als Principien eben durch fie hat aufgehoben werden sollen. Denn in Betracht der Natur giebt uns Erfahrung die Regel an die Sand und ift der Quell der Wahrheit; in Ansehung der sittlichen Gesetze aber ift Erfahrung (leider !) die Mutter des Scheins, und es ist höchst verwerflich, die Gesetze über das, was ich thun 15 foll, von demjenigen herzunehmen, oder dadurch einschränken zu wollen, was gethan wird.

Statt aller diefer Betrachtungen, deren gehörige Ausführung in der That die eigenthümliche Burde der Philosophie ausmacht, beschäftigen wir uns jest mit einer nicht so glanzenden, aber boch auch nicht verdienft= 20 lofen Arbeit, nämlich: den Boden zu jenen majeftätischen fittlichen Ge= 376 bauden eben und baufest zu machen, in welchem sich allerlei Maulwurfs= gange einer vergeblich, aber mit guter Buverficht auf Schage grabenden Bernunft vorfinden, und die jenes Bauwerk unsicher machen. Der transscendentale Gebrauch der reinen Bernunft, ihre Principien und Ideen 25 find es also, welche genau zu kennen uns jest obliegt, um den Ginfluß der reinen Bernunft und ben Berth berfelben gehörig bestimmen und ichagen Bu konnen. Doch, ehe ich diese vorläufige Ginleitung bei Seite lege, ersuche ich diejenige, denen Philosophie am Herzen liegt (welches mehr gesagt ift, als man gemeiniglich antrifft), wenn sie sich durch dieses und 30 das Nachfolgende überzeugt finden follten, den Ausdruck Idee feiner ur= sprünglichen Bedeutung nach in Schut zu nehmen, damit er nicht ferner= hin unter die übrigen Ausdrucke, womit gewöhnlich allerlei Borftellungs= arten in forgloser Unordnung bezeichnet werden, gerathe, und die Wiffen= schaft dabei einbuße. Fehlt es uns doch nicht an Benennungen, die jeder 35 Vorstellungsart gehörig angemeffen sind, ohne daß wir nöthig haben, in das Eigenthum einer anderen einzugreifen. hier ift eine Stufenleiter derselben. Die Gattung ist Borstellung überhaupt (repraesentatio).

Unter ihr steht die Vorstellung mit Bewußtsein (perceptio). Eine Perception, die sich lediglich auf das Subject als die Modification seines Zustandes bezieht, ist Empsindung (sensatio), eine objective Perception 377 ist Erkenntniß (cognitio). Diese ist entweder Anschauung oder Bezgriff (intuitus vel conceptus). Zene bezieht sich unmittelbar auf den Segenstand und ist einzeln, dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein empirisch er oder reiner Begriff, und der reine Begriff, so sern er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im reinen Vilde der Sinnlichkeit), heißt Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Möglichkeit 10 der Erfahrung übersteigt, ist die Idee oder der Vernunstbegriff. Dem, der sich einmal an diese Unterscheidung gewöhnt hat, muß es unerträglich fallen, die Vorstellung der rothen Farbe Idee nennen zu hören. Sie ist nicht einmal Notion (Verstandesbegriff) zu nennen.

Des

15

## Ersten Buchs der transscendentalen Dialektik Zweiter Abschnitt.

Bon den transscendentalen Ideen.

Die transscendentale Analytik gab uns ein Beispiel, wie die bloße logische Form unserer Erkenntniß den Ursprung von reinen Begriffen 20 a priori enthalten könne, welche vor aller Erfahrung Gegenstände vor= 378 stellen, oder vielmehr die synthetische Einheit anzeigen, welche allein eine empirische Erkenntniß von Gegenständen möglich macht. Die Form der Urtheile (in einen Begriff von der Synthesis der Anschauungen verwan= delt) brachte Kategorien hervor, welche allen Berstandesgebrauch in der 25 Erfahrung leiten. Eben so können wir erwarten, daß die Form der Ber= nunstschlüsse, wenn man sie auf die synthetische Einheit der Anschau= ungen nach Maßgebung der Kategorien anwendet, den Ursprung besonderer Begriffe a priori enthalten werde, welche wir reine Bernunstbegriffe oder transscendentale Iden nennen können, und die den Berstandes= 30 gebrauch im Ganzen der gesammten Ersahrung nach Principien bestim= men werden.

Die Function der Vernunft bei ihren Schluffen beftand in der All= gemeinheit der Erkenntniß nach Begriffen, und der Vernunftschluß selbst

ist ein Urtheil, welches a priori in dem ganzen Umfange seiner Bedingung bestimmt wird. Den Sat: Cajus ist sterblich, könnte ich auch bloß durch den Verstand aus der Erfahrung schöpfen. Allein ich suche einen Begriff, der die Bedingung enthält, unter welcher das Prädicat (Assertion überhaupt) dieses Urtheils gegeben wird (d. i. hier den Begriff des Menschen), und nachdem ich unter diese Bedingung, in ihrem ganzen Umfange genommen, (alle Menschen sind sterblich) subsumirt habe: so bestimme ich darnach die Erkenntniß meines Gegenstandes (Cajus ist sterblich).

Demnach restringiren wir in der Conclusion eines Vernunftschlusses ein Prädicat auf einen gewissen Gegenstand, nachdem wir es vorher in 379 dem Obersat in seinem ganzen Umfange unter einer gewissen Bedingung gedacht haben. Diese vollendete Größe des Umfanges in Beziehung auf eine solche Bedingung heißt die Allgemeinheit (Universalitas). Dieser entspricht in der Synthesis der Anschauungen die Allheit (Universitas) oder Totalität der Bedingungen. Also ist der transscendentale Verzumftbegriff kein anderer, als der von der Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten. Da nun das Unbedingte allein die Totalität der Bedingungen möglich macht, und umgekehrt die Totalität der Bedingungen jederzeit selbst unbedingt ist: so kann ein reiner Verzumftbegriff überhaupt durch den Begriff des Unbedingten, sosern er einen Grund der Synthesis des Bedingten enthält, erklärt werden.

So viel Arten des Verhältnisses es nun giebt, die der Verstand vers mittelst der Kategorien sich vorstellt, so vielerlei reine Vernunstbegriffe wird es auch geben; und es wird also erstlich ein Unbedingtes der kategorischen Synthesis in einem Subject, zweitens der hypothetischen Synthesis der Glieder einer Reihe, drittens der disjunctiven

Synthesis der Theile in einem Syftem gu fuchen fein.

Es giebt nämlich eben so viel Arten von Vernunftschlüssen, deren jede durch Prosyllogismen zum Unbedingten fortschreitet: die eine zum Subject, welches selbst nicht mehr Prädicat ist, die andre zur Vorausssetzung, die nichts weiter voraussetzt, und die dritte zu einem Aggregat 380 der Glieder der Eintheilung, zu welchen nichts weiter erforderlich ist, um die Eintheilung eines Begriffs zu vollenden. Daher sind die reinen Versnunftbegriffe von der Totalität in der Synthesis der Bedingungen wenigsstens als Aufgaben, um die Einheit des Verstandes wo möglich die zum Unbedingten fortzusetzen, nothwendig und in der Natur der menschlichen

Vernunft gegründet; es mag auch übrigens diesen transscendentalen Begriffen an einem ihnen angemessenen Gebrauch in concreto sehlen und sie mithin keinen andern Nupen haben, als den Verstand in die Richtung zu bringen, darin sein Gebrauch, indem er aufs äußerste erweitert, zugleich mit sich selbst durchgehends einstimmig gemacht wird.

Indem wir aber hier von der Totalität der Bedingungen und dem Unbedingten als dem gemeinschaftlichen Titel aller Bernunftbegriffe reden. so stoken wir wiederum auf einen Ausdruck, den wir nicht entbehren, und gleichwohl nach einer ihm durch langen Migbrauch anhängenden Zweideutigkeit nicht sicher brauchen können. Das Wort absolut ist eines von 10 den wenigen Börtern, die in ihrer uranfänglichen Bedeutung einem Begriffe angemessen worden, welchem nach der Hand aar kein anderes Wort eben derfelben Sprache genau anpaßt, und deffen Berluft, oder welches 381 eben so viel ist, sein schwankender Gebrauch daher auch den Verluft des Begriffs selbst nach sich ziehen muß und zwar eines Begriffs, der, weil er 15 die Vernunft gar sehr beschäftigt, ohne großen Nachtheil aller transscenbentalen Beurtheilungen nicht entbehrt werden fann. Das Wort absolut wird jett öfters gebraucht, um bloß anzuzeigen, daß etwas von einer Sache an sich selbst betrachtet und also innerlich gelte. In dieser Bedeutung murde absolut=möglich das bedeuten, was an sich selbst (in- 20 terne) möglich ift, welches in der That das wenigste ist, was man von einem Gegenstande fagen kann. Dagegen wird es auch bisweilen gebraucht, um anzuzeigen, daß etwas in aller Beziehung (uneingefchrankt) gultig ift (3. B. die absolute Herrschaft), und absolut=möglich wurde in dieser Bedeutung dasjenige bedeuten, mas in aller Absicht, in aller Be= 25 ziehung möglich ist, welches wiederum das meiste ist, was ich über die Möglichkeit eines Dinges fagen kann. Nun treffen zwar diese Bedeutungen mannigmal zusammen. So ist z. E., was innerlich unmöglich ift, auch in aller Beziehung, mithin absolut unmöglich. Aber in den meisten Fällen sind sie unendlich weit auseinander, und ich kann auf keine 30 Beise schließen, daß, weil etwas an sich selbst möglich ist, es darum auch in aller Beziehung, mithin absolut möglich sei. Ja von der absoluten Nothwendigkeit werde ich in der Folge zeigen, daß sie keinesweges in allen Fällen von der innern abhänge und also mit dieser nicht als gleichbedeu-382 tend angesehen werden musse. Dessen Gegentheil innerlich unmöglich ist, 35 bessen Gegentheil ist freilich auch in aller Absicht unmöglich, mithin ift es

felbst absolut nothwendig; aber ich kann nicht umgekehrt schließen, mas

absolut nothwendig ist, dessen Gegentheil sei-) innerlich unmöglich, d. i. die absolute Nothwendigkeit der Dinge sei-) eine innere Nothwendigkeit; denn diese innere Nothwendigkeit ist in gewissen Fällen ein ganz leerer Ausdruck, mit welchem wir nicht den mindesten Begriff verdinden fönnen, dagegen der von der Nothwendigkeit eines Dinges in aller Beziehung (auf alles Mögliche) ganz besondere Bestimmungen bei sich führt. Beil nun der Verlust eines Begriffs von großer Anwendung in der speculativen Weltweisheit dem Philosophen niemals gleichgültig sein kann, so hosse ich, es werde ihm die Bestimmung und sorgfältige Ausbewahrung des Ausdrucks, an dem der Begriff hängt, auch nicht gleichgültig sein.

In dieser erweiterten Bedeutung werde ich mich denn des Worts absolut bedienen und es dem bloß comparativ oder in besonderer Rückssicht Gültigen entgegensehen; denn dieses letztere ist auf Bedingungen

restringirt, jenes aber gilt ohne Restriction.

Nun geht der transscendentale Vernunftbegriff jederzeit nur auf die 15 absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen und endigt niemals als bei dem schlechthin, d. i. in jeder Beziehung Unbedingten. reine Bernunft überläßt alles dem Berstande, der sich zunächst auf die 383 Gegenstände der Anschauung oder vielmehr deren Synthesis in der Gin-20 bildungskraft bezieht. Jene behält sich allein die absolute Totalität im Gebrauche der Verstandesbegriffe vor und sucht die synthetische Einheit, welche in der Kategorie gedacht wird, bis zum Schlechthin-Unbedingten hinauszuführen. Man kann baher diese die Bernunfteinheit der Erscheinungen, so wie jene, welche die Kategorie ausdrückt, Berftandes= 25 einheit nennen. So bezieht sich demnach die Vernunft nur auf den Berstandesgebrauch und zwar nicht, so fern dieser den Grund möglicher Erfahrung enthält (benn die absolute Totalität der Bedingungen ift fein in einer Erfahrung brauchbarer Begriff, weil keine Erfahrung unbedingt ist), sondern um ihm die Richtung auf eine gewisse Einheit vorzuschreiben, 30 von der der Verstand keinen Begriff hat, und die darauf hinaus geht, alle Berstandeshandlungen in Ansehung eines jeden Gegenstandes in ein absolutes Banges zusammen zu fassen. Daher ift der objective Bebrauch der reinen Bernunftbegriffe jederzeit transscendent, indeffen daß der von den reinen Verstandesbegriffen seiner Natur nach jederzeit imma= 35 nent sein muß, indem er sich bloß auf mögliche Erfahrung einschränkt.

<sup>1)</sup> A1: ift ... ift

Ich verstehe unter der Idee einen nothwendigen Vernunftbegriff, dem fein congruirender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann. Also find unsere jett erwogene reine Vernunftbegriffe transscen dentale 384 Ideen. Sie find Begriffe der reinen Vernunft; denn fie betrachten alles Erfahrungserkenntniß als bestimmt durch eine absolute Totalität der Be= 5 dingungen. Sie find nicht willfürlich erdichtet, sondern durch die Natur der Bernunft felbst aufgegeben und beziehen sich daher nothwendiger Beise auf den ganzen Berftandesgebrauch. Sie find endlich transscendent und übersteigen die Grenze aller Erfahrung, in welcher also niemals ein Begenstand porkommen kann, der der transscendentalen Idee adaquat mare. 10 Wenn man eine Idee nennt, so saat man dem Object nach (als von einem Gegenstande des reinen Verftandes) fehr viel, bem Subjecte nach aber (b. i. in Ansehung seiner Wirklichkeit unter empirischer Bedingung) eben darum sehr wenig, weil sie, als der Begriff eines Maximum, in concreto niemals congruent kann gegeben werden. Weil nun das lettere im bloß 15 speculativen Gebrauch der Vernunft eigentlich die ganze Absicht ift, und die Annäherung zu einem Begriffe, der aber in der Ausübung doch nie= mals erreicht wird, eben so viel ift, als ob der Begriff ganz und gar verfehlt murde, so heißt es von einem dergleichen Begriffe: er ift nur eine Idee. So wurde man sagen konnen: das absolute Banze aller Erschei= 20 nungen ift nur eine Idee, benn da wir dergleichen niemals im Bilde entwerfen können, so bleibt es ein Problem ohne alle Auflösung. gegen weil es im praktischen Gebrauch des Verstandes ganz allein um die 385 Ausübung nach Regeln zu thun ift, so kann die Idee der praktischen Ver= nunft jederzeit wirklich, ob zwar nur zum Theil, in concreto gegeben wer= 25 den, ja fie ift die unentbehrliche Bedingung jedes praktischen Gebrauchs der Bernunft. Ihre Ausübung ift jederzeit begrenzt und mangelhaft, aber unter nicht bestimmbaren Grenzen, also jederzeit unter dem Ginfluffe des Begriffs einer absoluten Vollständigkeit. Demnach ift die praktische Sdee jederzeit höchst fruchtbar und in Ansehung der wirklichen Sand= 30 lungen unumgänglich nothwendig. In ihr hat die reine Vernunft sogar Caufalität, das wirklich hervorzubringen, mas ihr Begriff enthält; daber fann man von der Beisheit nicht gleichsam geringschätig sagen: sie ift nur eine Idee; fondern eben darum, weil fie die Idee von der nothwendigen Einheit aller möglichen Zwecke ift, so muß fie allem Praktischen 35 als ursprüngliche, zum wenigsten einschränkende Bedingung zur Regel dienen.

Db wir nun gleich von den transscendentalen Bernunftbegriffen fagen muffen: fie find nur Ideen, fo werden wir fie doch feinesweges für überfluffig und nichtig anzusehen haben. Denn wenn ichon badurch fein Dbject bestimmt werden fann, so konnen fie doch im Grunde und unbemerkt 5 dem Verstande zum Ranon seines ausgebreiteten und einhelligen Bebrauchs dienen, dadurch er zwar keinen Gegenstand mehr erkennt, als er nach seinen Begriffen erkennen murde, aber doch in diefer Erkenntniß beffer und weiter geleitet wird. Bu geschweigen, daß sie vielleicht von 386 ben Naturbegriffen zu den praktischen einen Übergang möglich machen 10 und den moralischen Ideen selbst auf solche Urt Haltung und Busam= menhang mit den speculativen Erkenntnissen der Vernunft verschaffen fonnen. Über alles dieses muß man den Aufschluß in dem Verfolg ermarten.

Unserer Absicht gemäß seben wir aber hier die praktischen Sbeen bei 15 Seite und betrachten daher die Vernunft nur im speculativen und in die= fem noch enger, nämlich nur im transscendentalen Gebrauch. hier muffen wir nun denselben Beg einschlagen, den wir oben bei der Deduction der Kategorien nahmen: nämlich die logische Form der Vernunfterkennt= niß erwägen und sehen, ob nicht etwa die Vernunft dadurch auch ein 20 Quell von Begriffen werde, Objecte an sich selbst als synthetisch a priori bestimmt in Ansehung einer oder der andern Function der Vernunft anzusehen.

Bernunft, als Vermögen einer gewissen logischen Form der Erkennt= niß betrachtet, ift das Vermögen zu schließen, d. i. mittelbar (durch die 25 Subsumtion der Bedingung eines möglichen Urtheils unter die Bedin= aung eines gegebenen) zu urtheilen. Das gegebene Urtheil ift die allgemeine Regel (Dberfat, Major). Die Subsumtion ber Bedingung eines andern möglichen Urtheils unter die Bedingung der Regel ist der Untersat (Minor). Das wirkliche Urtheil, welches die Affertion der Regel 30 in dem subsumirten Falle aussagt, ift der Schlußsat (Conclusio). 387 Die Regel nämlich sagt etwas allgemein unter einer gewissen Bedingung. Nun findet in einem vorkommenden Falle die Bedingung der Regel ftatt. Also wird das, was unter jener Bedingung allgemein galt, auch in dem vorkommenden Falle (der diese Bedingung bei sich führt) als gultig an-35 gesehen. Man fieht leicht, daß die Vernunft durch Verstandeshandlungen, welche eine Reihe von Bedingungen ausmachen, zu einem Erkenntniffe gelange. Wenn ich zu dem Sate: alle Körper find veränderlich, nur da=

durch gelange, daß ich von dem entferntern Erkenntniß (worin der Begriff des Körpers noch nicht vorkommt, der aber doch davon die Bedingung enthält) anfange: alles Zusammengesette ist veränder lich; von diesem zu einem näheren gehe, der unter der Bedingung des ersteren steht: die Körper sind zusammengesett; und von diesem allererst zu einem dritten, ber nunmehr das entfernte Erkenntniß (veränderlich) mit dem vorliegenden verknüpst: folglich sind die Körper veränderlich: so bin ich durch eine Reihe von Bedingungen (Prämissen) zu einer Erkenntniß (Conclusion) gelangt. Nun läßt sich eine jede Reihe, deren Erponent (des kategorischen oder hypothetischen Urtheils) gegeben ist, fortsetzen; mithin führt eben dieselbe 10 Bernunfthandlung zur ratiocinatio polysyllogistica, welches eine Reihe von Schlüssen ist, die entweder auf der Seite der Bedingungen (per prossellogismos), oder des Bedingten (per episyllogismos) in unbestimmte Weiten fortgesett werden kann.

Man wird aber bald inne, daß die Rette oder Reihe der Profpllo= 15 aismen, d. i. der gefolgerten Erkenntnisse auf der Seite der Brunde oder der Bedingungen zu einem gegebenen Erkenntniß, mit andern Worten, die aufsteigende Reihe der Vernunftschluffe, fich gegen das Vernunftvermogen doch anders verhalten muffe, als die absteigen de Reihe, d. i. der Fortgang der Vernunft auf der Seite des Bedingten durch Epispllogismen. 20 Denn da im ersteren Falle das Erkenntniß (conclusio) nur als bedingt gegeben ift: fo kann man zu demfelben vermittelft der Vernunft nicht anders gelangen, als wenigstens unter der Voraussehung, daß alle Blieder der Reihe auf der Seite der Bedingungen gegeben find (Totalität in der Reihe der Pramissen), weil nur unter deren Voraussetzung das vorliegende 25 Urtheil a priori möglich ist; dagegen auf der Seite des Bedingten oder der Folgerungen nur eine werdende und nicht schon gang vorausgesette oder gegebene Reihe, mithin nur ein potentialer Fortgang gedacht wird. Daher wenn eine Erkenntniß als bedingt angesehen wird, so ist die Bernunft genöthigt, die Reihe der Bedingungen in aufsteigender Linie als 30 vollendet und ihrer Totalität nach gegeben anzusehen. Wenn aber eben 389 dieselbe Erkenntniß zugleich als Bedingung anderer Erkenntnisse angesehen wird, die unter einander eine Reihe von Folgerungen in absteigender Linie ausmachen, so kann die Vernunft gang gleichgültig fein, wie weit dieser Fortgang sich a parte posteriori erstrecke, und ob gar überall Tota= 35 lität dieser Reihe möglich sei; weil sie einer dergleichen Reihe zu der vor ihr liegenden Conclusion nicht bedarf, indem diese durch ihre Grunde

a parte priori schon hinreichend bestimmt und gesichert ist. Es mag nun sein, daß auf der Seite der Bedingungen die Reihe der Prämissen ein Erstes habe als oberste Bedingung oder nicht und also a parte priori ohne Grenzen sei; so muß sie doch Totalität der Bedingung enthalten, ges sett daß wir niemals dahin gelangen könnten, sie zu sassen; und die ganze Reihe muß unbedingt wahr sein, wenn das Bedingte, welches als eine daraus entspringende Folgerung angesehen wird, als wahr gelten soll. Dieses ist eine Forderung der Vernunst, die ihr Erkenntniß als a priori bestimmt und als nothwendig ankündigt: entweder an sich selbst, und dann bedarf es keiner Gründe, oder, wenn es abgeleitet ist, als ein Glied einer Reihe von Gründen, die selbst unbedingter Weise wahr ist.

Des

390

## Ersten Buchs der transscendentalen Dialektik Dritter Abschnitt.

System der transscendentalen Ideen.

Wir haben es hier nicht mit einer logischen Dialektik zu thun, welche von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt und lediglich den falschen Schein in der Form der Vernunftschlüsse aufdeckt, sondern mit einer transpscendentalen, welche völlig a priori den Ursprung gewisser Erkenntnisse aus reiner Vernunft und geschlossener Begriffe, deren Gegenstand empirisch gar nicht gegeben werden kann, die also gänzlich außer dem Vermögen des reinen Verstandes liegen, enthalten soll. Wir haben aus der natürlichen Beziehung, die der transscendentale Gebrauch unserer Erskenntniß sowohl in Schlüssen, als Urtheilen auf den logischen haben muß, abgenommen: daß es nur drei Arten von dialektischen Schlüssen geben werde, die sich auf die dreierlei Schlußarten beziehen, durch welche Vernunft aus Principien zu Erkenntnissen gelangen kann, und daß in allen ihr Geschäfte sei, von der bedingten Synthesis, an die der Verstand jederzeit gebunden bleibt, zur unbedingten aufzusteigen, die er niemals erso reichen kann.

Nun ist das Allgemeine aller Beziehung, die unsere Vorstellungen haben können: 1) die Beziehung aufs Subject, 2) die Beziehung auf 391 Objecte und zwar entweder als 1) Erscheinungen, oder als Gegenstände

15

<sup>1)</sup> A1: entweder erstlich als Kant's Schriften. Werke. III.

des Denkens überhaupt. Wenn man diese Untereintheilung mit der oberen verbindet, so ist alles Verhältniß der Vorstellungen, davon wir uns ent= weder einen Begriff oder Idee machen können, dreifach: 1. das Verhält= niß zum Subject, 2. zum Mannigfaltigen des Objects in der Erscheinung,

3. zu allen Dingen überhaupt.

Nun haben es alle reine Begriffe überhaupt mit der synthetischen Einheit der Vorstellungen, Begriffe der reinen Bernunft (transscendentale Ideen) aber mit der unbedingten synthetischen Einheit aller Bedingungen überhaupt zu thun. Folglich werden alle transscendentale Ideen sich unter drei Classen bringen lassen, davon die erste die absolute (unde= 10 dingte) Einheit des denkenden Subjects, die zweite die absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung, die dritte die absolute Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Den= kens überhaupt enthält.

Das denkende Subject ist der Gegenstand der Psychologie, der In= 15
begriff aller Erscheinungen (die Welt) der Gegenstand der Rosmologie,
und das Ding, welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem,
was gedacht werden kann, enthält (das Wesen aller Wesen), der Gegen=
stand der Theologie. Also giebt die reine Bernunst die Idee zu einer
transscendentalen Seelenlehre (psychologia rationalis), zu einer trans= 20
392 scendentalen Weltwissenschaft (cosmologia rationalis), endlich auch zu
einer transscendentalen Gotteserkenntniß (theologia transscendentalis)
an die Hand. Der bloße Entwurf sogar zu einer sowohl als der andern
dieser Wissenschaften schreibt sich gar nicht von dem Verstande her, selbst
wenn er gleich mit dem höcksten logischen Gebrauche der Vernunst, d. i. 25
allen erdenklichen Schlüssen verbunden wäre, um von einem Gegenstande
desselben (Erscheinung) zu allen anderen bis in die entlegensten Glieder
der empirischen Synthesis sortzuschreiten, sondern ist lediglich ein reines
und ächtes Product oder Problem der reinen Vernunst.

Was unter diesen drei Titeln aller transscendentalen Ideen für modi 30 der reinen Vernunstbegriffe stehen, wird in dem solgenden Hauptstücke vollständig dargelegt werden. Sie laufen am Faden der Rategorien sort. Denn die reine Vernunst bezieht sich niemals geradezu auf Gegenstände, sondern auf die Verstandesbegriffe von denselben. Eben so wird sich auch nur in der völligen Aussührung deutlich machen lassen, wie die Vernunst 35 lediglich durch den synthetischen Gebrauch eben derselben Function, deren sie sich zum kategorischen Vernunstschusse bedient, nothwendiger Weise

auf den Begriff der absoluten Einheit des denken den Subjects kommen müsse, wie das logische Verfahren in hypothetischen die Idee vom Schlechthin-Unbedingten in einer Reihe gegebener Bedingungen, endlich die bloße Form des dissiunctiven Vernunftschlusses den höchsten Vernunft= 393 begriff von einem Wesen aller Wesen nothwendiger Weise nach sich ziehen müsse: ein Gedanke, der beim ersten Anblick äußerst parador zu sein scheint.

Von diesen transscendentalen Ideen ist eigentlich keine objective Deduction möglich, so wie wir sie von den Kategorien liesern konnten.

Denn in der That haben sie keine Beziehung auf irgend ein Object, was ihnen congruent gegeben werden könnte, eben darum weil sie nur Ideen sind. Aber eine subjective Ableitung derselben aus der Natur unserer Vernunft konnten wir unternehmen; und die ist im gegenwärtigen Haupt-

stude auch geleistet worden.

Man sieht leicht, daß die reine Bernunft nichts anders zur Absicht habe, als die absolute Totalität der Synthesis auf der Seite der Bebingungen (es fei der Inharenz oder der Dependenz oder der Concurreng), und daß fie mit der absoluten Bollftandigkeit von Seiten bes Bedingten nichts zu ichaffen habe. Denn nur allein jener bedarf fie, 20 um die ganze Reihe der Bedingungen vorauszuseben und fie dadurch dem Verstande a priori zu geben. Ift aber eine vollständig (und unbedingt) gegebene Bedingung einmal da, so bedarf es nicht mehr eines Bernunftbegriffs in Ansehung der Fortsetzung der Reihe; denn der Berftand thut jeden Schritt abwärts von der Bedingung zum Bedingten von felber. Auf 394 25 folche Weise dienen die transscendentalen Ideen nur zum Aufsteigen in der Reihe der Bedingungen bis zum Unbedingten, d. i. zu den Principien. In Ansehung des hinabgehens zum Bedingten aber giebt es zwar einen weit erstreckten logischen Gebrauch, den unsere Bernunft von den Berstandesgesetzen macht, aber gar keinen transscendentalen; und wenn 30 wir uns von der absoluten Totalität einer solchen Synthesis (des progressus) eine Idee machen, &. B. von der ganzen Reihe aller fünftigen Weltveranderungen, so ift dieses ein Gedankending (ens rationis), welches nur willfürlich gedacht und nicht durch die Vernunft nothwendig voraus= gesett wird. Denn zur Möglichkeit des Bedingten wird zwar die Totali= 35 tat seiner Bedingungen, aber nicht seiner Folgen vorausgesett. Folglich ist ein folder Begriff teine transscendentale Idee, mit der wir es doch hier lediglich zu thun haben.

17\*

Bulett wird man auch gewahr: daß unter den transscendentalen Ideen felbst ein gewiffer Zusammenhang und Ginheit hervorleuchte, und daß die reine Vernunft vermittelst ihrer alle ihre Erkenntnisse in ein Suftem bringe. Bon der Erkenntniß seiner selbst (der Seele) gur Belterkenntniß und vermittelft dieser zum Urwesen fortzugehen, ift ein so na= 5 türlicher Fortschritt, daß er dem logischen Fortgange der Bernunft von 395 den Brämissen zum Schluffate ähnlich scheint \*). Db nun hier wirklich eine Bermandtichaft von der Art, als zwischen dem logischen und transscendentalen Verfahren, ingeheim zum Grunde liege, ift auch eine von den Fragen, beren Beantwortung man in dem Verfolg dieser Untersuchungen 10 allererst erwarten muß. Wir haben vorläusig unsern Zweck schon erreicht. 396 da wir die transscendentalen Begriffe der Vernunft, die sich sonst gewöhnlich in der Theorie der Philosophen unter andere mischen, ohne daß diese fie einmal von Verstandesbeariffen gehörig unterscheiden, aus dieser zweideutigen Lage haben herausziehen, ihren Ursprung und dadurch zugleich 15 ihre bestimmte Rahl, über die es aar keine mehr geben kann, angeben und fie in einem sustematischen Zusammenhange haben vorstellen können, wodurch ein besonderes Feld für die reine Vernunft abgesteckt und einge= schränkt wird.

<sup>\*)</sup> Die Metaphysik hat zum eigenklichen Zwecke ihrer Nachforschung nur drei 20 Ibeen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, so daß der zweite Begriff, mit dem ersten verbunden, auf den dritten als einen nothwendigen Schlußsat führen soll. Alles, womit sich diese Wissenschaft sonst beschäftigt, dient ihr bloß zum Mittel, um zu diesen Ideen und ihrer Realität zu gelangen. Sie bedarf sie nicht zum Behuf der Naturwissenschaft, sondern um über die Natur hinaus zu kommen. Die 25 Einsicht in dieselben würde Theologie, Moral und durch beider Verdindung Religion, mithin die höchsten Zwecke unseres Daseins bloß vom speculativen Vernunstvermögen und sonst von nichts anderem abhängig machen. In einer sostematischen Vorstellung jener Ideen würde die angeführte Ordnung, als die synthestische, die schicklichste sein; aber in der Bearbeitung, die vor ihr nothwendig vorscherehen muß, wird die analytische, welche diese Ordnung umkehrt, dem Zwecke angemessener sein, um, indem wir von demjenigen, was uns Erfahrung unmittelbar an die Hand giebt, der Seelenlehre, zur Weltlehre und von da die zur Erkenntniß Gottes fortgehen, unseren großen Entwurf zu vollziehen. 1)

<sup>1)</sup> Die Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

## Der Transscendentalen Dialektik Zweites Buch.

Bon den dialektischen Schlüffen der reinen Bernunft.

Man kann sagen, der Gegenstand einer bloßen transscendentalen Idee sei etwas, wovon man keinen Begriff hat, obgleich diese Idee ganz nothwendig in der Vernunft nach ihren ursprünglichen Gesehen erzeugt worden. Denn in der That ist auch von einem Gegenstande, der der Forderung der Vernunft adäquat sein soll, kein Verstandesbegriff möglich, d. i. ein solcher, welcher in einer möglichen Ersahrung gezeigt und ansschaulich gemacht werden kann. Besser würde man sich doch und mit weniger Gesahr des Mißverständnisses ausdrücken, wenn man sagte: daß 397 wir vom Object, welches einer Idee correspondirt, keine Kenntniß, obzwar einen problematischen Begriff haben können.

Nun beruht wenigstens die transscendentale (subjective) Realität der 15 reinen Bernunftbegriffe darauf, daß wir durch einen nothwendigen Bernunftschluß auf solche Ideen gebracht werden. Also wird es Bernunft= schluffe geben, die keine empirische Pramiffen enthalten und vermittelft beren wir von etwas, das wir kennen, auf etwas anderes schließen, wovon 20 wir doch keinen Begriff haben, und dem wir gleichwohl durch einen unvermeidlichen Schein objective Realität geben. Dergleichen Schlüffe sind in Ansehung ihres Resultats also eher vernünfteln de als Vernunftschlüffe zu nennen: wiewohl sie ihrer Beranlassung wegen wohl den letteren Ramen führen können, weil sie doch nicht erdichtet oder zufällig entstanden, 25 sondern aus der Ratur der Bernunft entsprungen find. Es find Cophifti= cationen nicht ber Menschen, sondern der reinen Bernunft selbst, von denen selbst der Beiseste unter allen Menschen sich nicht losmachen und vielleicht zwar nach vieler Bemuhung den Irrthum verhüten, den Schein aber, der ihn unaufhörlich zwackt und äfft, niemals völlig los werben fann.

Dieser dialektischen Vernunftschlüsse giebt es also nur dreierlei Arten, so vielsach als die Ideen sind, auf die ihre Schlußsähe auslausen. In dem Vernunftschlusse der ersten Classe schließe ich von dem transscendentalen Begriffe des Subjects, der nichts Mannigfaltiges enthält, auf die absolute 398 Einheit dieses Subjects selber, von welchem ich auf diese Weise gar keinen

Beariff habe. Diesen dialektischen Schluß werde ich den transscendentalen Paralogismus nennen. Die zweite Claffe ber vernünftelnden Schluffe ift auf den transscendentalen Beariff der absoluten Totalität der Reihe ber Bedingungen zu einer gegebenen Erscheinung überhaupt angelegt; und ich schließe daraus, daß ich von der unbedingten synthetischen Einheit 5 ber Reihe auf einer Seite jederzeit einen fich felbst widersprechenden Beariff habe, auf die Richtigkeit der entgegenstehenden Einheit, wovon ich gleichmohl auch keinen Begriff habe. Den Zustand der Vernunft bei diesen biglektischen Schluffen werde ich die Antinomie der reinen Bernunft nennen. Endlich schließe ich nach der dritten Art vernünftelnder Schlüffe 10 von der Totalität der Bedingungen, Gegenstände überhaupt, so fern sie mir gegeben werden konnen, zu denken, auf die absolute sonthetische Gin= heit aller Bedingungen der Möglichkeit der Dinge überhaupt, d. i. von Dingen, die ich nach ihrem bloken transscendentalen Begriff nicht kenne, auf ein Wefen aller Wefen, welches ich durch einen transscendenten Be- 15 ariff noch weniger kenne, und von dessen unbedingter Nothwendigkeit ich mir feinen Begriff machen fann. Diefen diglektischen Vernunftschluß werde ich das Ideal der reinen Vernunft nennen.

399

Des

20

Zweiten Buchs der transscendentalen Dialektik Erstes Hauptstück.

Von den Paralogismen der reinen Vernunft.

Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit eines Bernunftschlusses der Form nach, sein Inhalt mag übrigens sein, welcher er wolle. Ein transscendentaler Paralogismus aber hat einen transscendentalen 25 Grund, der Form nach falsch zu schließen. Auf solche Weise wird ein derzgleichen Fehlschluß in der Natur der Menschenvernunft seinen Grund has ben und eine unvermeidliche, obzwar nicht unauslösliche Ilusion bei sich führen.

Jest kommen wir auf einen Begriff, der oben in der allgemeinen Liste 30 der transscendentalen Begriffe nicht verzeichnet worden und dennoch dazu gezähltwerden muß, ohne doch darum jene Tafel im mindesten zu verändern und für mangelhaft zu erklären. Dieses ist der Begriff oder, wenn man

lieber will, das Urtheil: Ich dente. Man fieht aber leicht, daß er das Behitel aller Begriffe überhaupt und mithin auch der transscendentalen sei und also unter diesen jederzeit mit begriffen werde und daher eben sowohl trans= scendental sei, aber keinen besondern Titel haben konne, weil er nur dazu 400 5 dient, alles Denken als zum Bewußtsein gehörig aufzuführen. Indessen so rein er auch vom Empirischen (dem Eindrucke der Sinne) ift, so dient er doch dazu, zweierlei Gegenstände aus der Natur unserer Borstellungsfraft zu unterscheiden. 3ch, als denkend, bin ein Gegenstand bes innern Sinnes und heiße Seele. Dasjenige, was ein Gegenstand außerer Sinne ift, 10 heißt Körper. Demnach bedeutet der Ausdrud: Ich, als ein denkend Wesen, schon den Gegenstand der Psychologie, welche die rationale Seelen= lehre heißen kann, wenn ich von der Seele nichts weiter zu wissen verlange, als was unabhängig von aller Erfahrung (welche mich näher und in concreto bestimmt) aus diesem Begriffe Ich, so fern er bei allem Denken vor-15 fommt, geschlossen werden kann.

Die rationale Seelenlehre ist nun wirklich ein Unterfangen von die= ser Art; denn wenn das mindeste Empirische meines Denkens, irgend eine besondere Wahrnehmung meines inneren Zustandes, noch unter die Erfenntnißgrunde dieser Wissenschaft gemischt wurde, so ware sie nicht mehr 20 rationale, sondern empirische Seelenlehre. Wir haben also schon eine angebliche Wiffenschaft vor uns, welche auf dem einzigen Sabe: 3ch denke, erbaut worden, und deren Grund oder Ungrund wir hier ganz schicklich und der Natur einer Transscendentalphilosophie gemäß untersuchen können. Man darf sich daran nicht stoßen, daß ich doch an diesem 25 Sape, der die Wahrnehmung seiner selbst ausdrückt, eine innere Erfahrung habe, und mithin die rationale Seelenlehre, welche darauf erbauet 401 wird, niemals rein, sondern zum Theil auf ein empirisches Principium gegrundet sei. Denn diese innere Wahrnehmung ift nichts weiter, als die bloße Apperception: Ich denke, welche sogar alle transscendentale Begriffe 30 möglich macht, in welchen es heißt: Ich denke die Substanz, die Ursache 2c. Denn innere Erfahrung überhaupt und deren Möglichkeit, oder Bahr= nehmung überhaupt und deren Verhältniß zu anderer Wahrnehmung, ohne daß irgend ein besonderer Unterschied derselben und Bestimmung empirisch gegeben ist, kann nicht als empirische Erkenntniß, sondern muß 35 als Erkenntniß des Empirischen überhaupt angesehen werden und gehört dur Untersuchung ber Möglichkeit einer jeden Erfahrung, welche allerdings transscendental ist. Das mindeste Object der Wahrnehmung (3. B. nur

Lust oder Unlust), welche zu der allgemeinen Vorstellung des Selbstbewußtseins hinzu käme, würde die rationale Psychologie sogleich in eine empirische verwandeln.

Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit auswickeln soll. Man sieht leicht, 5 daß dieser Gedanke, wenn er auf einen Gegenstand (mich selbst) bezogen werden soll, nichts anders als transscendentale Prädicate desselben ents halten könne: weil das mindeste empirische Prädicat die rationale Reinigskeit und Unabhängigkeit der Wissenschaft von aller Ersahrung verderben würde.

Wir werden aber hier bloß dem Leitfaden der Kategorien zu folgen haben; nur da hier zuerst ein Ding, Ich, als denkend Wesen gegeben worsden, so werden wir zwar die obige Ordnung der Kategorien unter einansder, wie sie in ihrer Tasel vorgestellt ist, nicht verändern, aber doch hier von der Kategorie der Substanz ansangen, dadurch ein Ding an sich selbst vorgestellt wird, und so ihrer Reihe rückwärts nachgehen. Die Topik der rationalen Seelenlehre, woraus alles übrige, was sie nur enthalten mag, abgeleitet werden muß, ist demnach solgende:

1. Die Seele ist Substanz.

2. Ihrer Qualität nach einfach. 3. Den verschiedenen Zeiten nach, in welchen sie da ist, numerisch-identisch, d. i. Einheit (nicht Vielheit). 20

25

4. Sm Verhältnisse zu möglichen Gegenständen im Raume\*).

<sup>\*)</sup> Der Leser, ber aus diesen Ausbrücken in ihrer transscendentalen Abge- 30 zogenheit nicht so leicht den psychologischen Sinn derselben, und warum das letztere Attribut der Seele zur Kategorie der Existenz gehöre, errathen wird, wird sie in dem Folgenden hurreichend erklärt und gerechtsertigt sinden. Übrigens habe ich wegen der lateinischen Ausdrücke, die statt der gleichbedeutenden deutschen wider den Geschmack der guten Schreibart eingestossen sind, sowohl bei diesem Abschnitte, als auch 35

Aus diesen Elementen entspringen alle Begriffe der reinen Seelen= 403 lehre lediglich durch die Zusammensehung, ohne im mindesten ein anderes Principium zu erkennen. Diese Substanz bloß als Gegenstand des inneren Sinnes giebt den Begriff der Immaterialität, als einfache Substanz der Incorruptibilität, die Identität derselben als intellectueller Substanz giebt die Personalität, alle diese drei Stücke zusammen die Spiritualität; das Verhältniß zu den Gegenständen im Raume giebt das Commercium mit Körpern; mithin stellt sie die denkende Substanz als das Principium des Lebens in der Materie, d. i. sie als Seele (anima) und als den Grund der Animalität, vor, diese, durch die Spiritualität eingeschränkt, Immortalität.

Hierauf beziehen sich nun vier Paralogismen einer transscendentalen Seelenlehre, welche falichlich fur eine Wiffenschaft ber reinen Bernunft von der Natur unseres denkenden Besens gehalten wird. Zum Grunde 15 derselben können wir aber nichts anderes legen, als die einfache und für 404 sich felbft an Inhalt ganglich leere Borftellung: Ich, von der man nicht einmal fagen fann, daß fie ein Begriff fei, fondern ein bloges Bewußtfein, das alle Begriffe begleitet. Durch diefes Ich oder Er oder Es (das Ding), welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transscendentales Subject 20 der Gedanken vorgestellt = X, welches nur durch die Gedanken, die seine Pradicate find, erkannt wird, und wovon wir abgesondert niemals ben mindesten Begriff haben können, um welches wir uns daher in einem beftandigen Cirfel herumdreben, indem wir uns seiner Borftellung jederzeit schon bedienen muffen, um irgend etwas von ihm zu urtheilen; eine Un-25 bequemlichkeit, die davon nicht zu trennen ift, weil das Bewußtsein an sich nicht sowohl eine Vorstellung ift, die ein besonderes Object unterscheibet, sondern eine Form derselben überhaupt, fo fern fie Erkenntniß genannt werden soll; denn von der allein kann ich sagen, daß ich dadurch irgend etwas denke.

Es muß aber gleich anfangs befremdlich scheinen, daß die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, und die mithin bloß eine Beschaffenheit meines Subjects ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein solle, und daß wir auf einen empirisch scheinenden Satz ein apodiktisches und allge-

in Ansehung des ganzen Werks zur Entschuldigung anzusühren: daß ich lieber ets 35 was der Zierlichkeit der Sprache habe entziehen, als den Schulgebrauch durch die mindeste Unverständlichkeit erschweren wollen.

meines Urtheil zu grunden uns anmaßen konnen, nämlich: baß alles, was bentt, fo beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewußtseins es an 405 mir aussaat. Die Ursache aber hievon liegt darin: daß wir den Dingen a priori alle die Gigenschaften nothwendig beilegen muffen, die die Bedingungen ausmachen, unter welchen wir sie allein benken. Run kann ich 5 von einem denkenden Wesen durch keine außere Erfahrung, sondern bloß durch das Selbstbewuftsein die mindeste Vorstellung haben. dergleichen Gegenstände nichts weiter, als die Übertragung dieses meines Bewußtseins auf andere Dinge, welche nur dadurch als benkende Befen vorgestellt werden. Der Sat: 3ch denke, wird aber hiebei nur proble= 10 matisch genommen, nicht so fern er eine Wahrnehmung von einem Dafein enthalten maa (das Cartefianische cogito, ergo sum), sondern feiner bloßen Möglichkeit nach, um zu sehen, welche Eigenschaften aus diesem fo einfachen Sate auf das Subject deffelben (es mag dergleichen nun eriftiren oder nicht) fliegen mogen. 15

Läge unserer reinen Vernunfterkenntniß von denkenden Wesen übers haupt mehr als das cogito zum Grunde; würden wir die Beobachtungen über das Spiel unserer Gedanken und die daraus zu schöpfende Naturgessehe des denkenden Selbst auch zu Hülse nehmen: so würde eine empirische Psychologie entspringen, welche eine Art der Physiologie des inneren 20 Sinnes sein würde und vielleicht die Erscheinungen desselben zu erklären, niemals aber dazu dienen könnte, solche Eigenschaften, die gar nicht zur 406 möglichen Ersahrung gehören (als die des Einsachen) zu eröffnen, noch von denkenden Wesen überhaupt etwas, das ihre Natur betrifft, apodikstisch zu lehren; sie wäre also keine rationale Psychologie.

Da nun der Satz: Ich denke, (problematisch genommen) die Form eines jeden Verstandesurtheils überhaupt enthält und alle Kategorien als ihr Vehikel begleitet: so ist klar, daß die Schlüsse aus demselben einen bloß transscendentalen Gebrauch des Verstandes enthalten können, welcher alle Beimischung der Ersahrung ausschlägt, und von dessen Fortgang wir nach 30 dem, was wir oben gezeigt haben, uns schon zum voraus keinen vortheil= haften Begriff machen können. Wir wollen ihn also durch alle Prädica= mente der reinen Seelenlehre mit einem kritischen Auge verfolgen, 1) doch

<sup>1)</sup> A1: verfolgen. — Mit den nächstfolgenden Worten beginnt die verkürzende Neubearbeitung der Paralogismen ber reinen Vernunft (IV 2206—25233), die bis 35 S. 2818 reicht.

um der Kurze willen ihre Prufung in einem ununterbrochenen Zusam=

menhange fortgeben laffen.

Buvörderst kann folgende allgemeine Bemerkung unsere Achtsamkeit auf diese Schlugart schärfen. Richt dadurch, daß ich bloß bente, erkenne 5 ich irgend ein Object, sondern nur badurch, daß ich eine gegebene Un= schauung in Absicht auf die Ginheit des Bewußtseins, darin alles Denken besteht, bestimme, kann ich irgend einen Gegenstand erkennen. fenne ich mich nicht selbst dadurch, daß ich mich meiner als denkend bewußt bin, sondern wenn ich mir die Anschauung meiner felbst, als in An-10 sehung der Function des Denkens bestimmt, bewußt bin. Alle modi des Selbstbewußtseins im Denken an sich sind daher noch keine Berftan= 407 desbeariffe von Objecten (Rategorien), sondern bloge logische Functionen, die dem Denken gar keinen Gegenstand, mithin mich felbst auch nicht als Gegenstand zu erkennen geben. Nicht das Bewußtsein des bestimmen= 15 den, sondern nur das des bestimmbaren Selbst, d. i. meiner inneren Unschauung (fo fern ihr Mannigfaltiges der allgemeinen Bedingung der Einheit der Apperception im Denken gemäß verbunden werden kann), ift das Object.

1) In allen Urtheilen bin ich nun immer das bestimmende Subject desjenigen Verhältnisses, welches das Urtheil ausmacht. Daß aber Ich, der ich denke, im Denken immer als Subject und als etwas, was nicht bloß wie Prädicat dem Denken anhängend betrachtet werden kann, gelten müsse, ist ein apodiktischer und selbst identischer Sah; aber er bedeutet nicht, daß ich als Object ein für mich selbst bestehendes Wesen oder Substanz sei. Das letztere geht sehr weit, erfordert daher auch Data, die im Denken gar nicht angetrossen werden, vielleicht (so fern ich bloß das denkende als ein solches betrachte) mehr, als ich überall (in ihm) jemals

antreffen werde.

2) Daß das Ich der Apperception folglich in jedem Denken ein Singular sei, der nicht in eine Vielheit der Subjecte aufgelöset werden kann, mithin ein logisch einsaches Subject bezeichne, liegt schon im Bezgriffe des Denkens, ist folglich ein analytischer Satz aber das bedeutet 408 nicht, daß das denkende Ich eine einsache Substanz sei, welches ein synzthetischer Satz sein würde. Der Begriff der Substanz bezieht sich immer auf Anschauungen, die bei mir nicht anders als sinnlich sein können, mitz hin ganz außer dem Felde des Verstandes und seinem Denken liegen, von welchem doch eigentlich hier nur geredet wird, wenn gesagt wird, daß das

Ich im Denken einfach sei. Es wäre auch wunderbar, wenn mir das, was sonst so viele Anstalt ersordert, um in dem, was die Anschauung darslegt, das zu unterscheiden, was darin Substanz sei, noch mehr aber, ob diese auch einfach sein könne (wie bei den Theilen der Materie), hier so geradezu in der ärmsten Vorstellung unter allen gleichsam wie durch eine 5 Offenbarung gegeben würde.

3) Der Sat der Identität meiner selbst bei allem Mannigfaltigen, dessen ich mir bewußt bin, ist ein eben so wohl in den Begriffen selbst liegender, mithin analytischer Satz aber diese Identität des Subjects.

liegender, mithin analytischer Satz; aber diese Identität des Subjects, deren ich mir in allen seinen Vorstellungen bewußt werden kann, betrifft 10 nicht die Anschauung desselben, dadurch es als Object gegeben ist, kann also auch nicht die Identität der Person bedeuten, wodurch das Bewußtsein der Identität seiner eigenen Substanz als denkenden Wesens in allem Wechsel der Justände verstanden wird, wozu, um sie zu beweisen, es mit der bloßen Analysis des Satzes: Ich denke, nicht ausgerichtet sein, sondern 15 verschiedene synthetische Urtheile, welche sich auf die gegebene Anschauung

gründen, würden erfordert werden.

4) Ich unterscheide meine eigene Eristenz, als eines denkenden Wesens, von anderen Dingen außer mir (wozu auch mein Körper gehört), ist eben so wohl ein analytischer Satz denn andere Dinge sind solche, die 20 ich als von mir unterschieden denke. Aber ob dieses Bewußtsein meisner selbst ohne Dinge außer mir, dadurch mir Vorstellungen gegeben werden, gar möglich sei, und ich also bloß als denkend Wesen (ohne Mensch zu sein) eristiren könne, weiß ich dadurch gar nicht.

Also ist durch die Analysis des Bewußtseins meiner selbst im Denken 25 überhaupt in Ansehung der Erkenntniß meiner selbst als Objects nicht das mindeste gewonnen. Die logische Erörterung des Denkens überhaupt wird fälschlich für eine metaphysische Bestimmung des Objects gehalten.

Ein großer, ja sogar der einzige Stein des Anstoßes wider unsere ganze Kritik würde es sein, wenn es eine Möglichkeit gäbe, a priori zu 30 beweisen, daß alle denkende Wesen an sich einfache Substanzen sind, als solche also (welches eine Folge aus dem nämlichen Beweisgrunde ist) Perssönlichkeit unzertrennlich bei sich führen und sich ihrer von aller Materie abgesonderten Existenz bewußt sind. Denn auf diese Art hätten wir doch einen Schritt über die Sinnenwelt hinaus gethan, wir wären in das Feld 35 der Roumenen getreten, und nun spreche uns niemand die Befugniß ab, in diesem uns weiter auszubreiten, anzubauen und, nachdem einen jeden

sein Gludftern begunftigt, darin Besit zu nehmen. Denn der Sat: Gin jedes denkende Befen als ein folches ift einfache Substanz, ift ein funthetischer Sat a priori, weil er erftlich über den ihm zum Grunde gelegten Begriff hinausgeht und die Art des Dafeins zum Denken überhaupt 5 hinzuthut, und zweitens zu jenem Begriffe ein Pradicat (der Einfachheit) hinzufugt, welches in gar keiner Erfahrung gegeben werden kann. Alfo find sonthetische Sate a priori nicht bloß, wie wir behauptet haben, in Beziehung auf Gegenftande möglicher Erfahrung und zwar als Principien der Möglichkeit dieser Erfahrung selbst thunlich und zulässig, son-10 bern sie können auch auf Dinge überhaupt und an sich selbst gehen, welche Folgerung diefer ganzen Kritit ein Ende macht und gebieten murbe, es beim Alten bewenden zu laffen. Allein die Gefahr ift hier nicht fo groß, menn man der Sache näher tritt.

In dem Verfahren der rationalen Psychologie herrscht ein Paralo-

15 gism, der durch folgenden Vernunftschluß dargestellt wird.

Bas nicht anders als Subject gedacht werden fann, existirt auch nicht anders als Subject und ift alfo Substang.

Run fann ein denkendes Befen, bloß als ein folches be= 411 trachtet, nicht anders als Subject gedacht werben.

Also eristirt es auch nur als ein solches, b. i. als Substang. 20

Im Obersate wird von einem Wesen geredet, das überhaupt, in jeder Absicht, folglich auch fo, wie es in der Anschauung gegeben werden mag, gedacht werden kann. Im Untersate aber ift nur von demfelben die Rede, so fern es sich selbst als Subject nur relativ auf das Denken und die Ein-25 heit des Bewußtseins, nicht aber zugleich in Beziehung auf die Anschauung, wodurch es als Dbject zum Denken gegeben wird, betrachtet. Also wird per sophisma figurae dictionis, mithin durch einen Trugschluß die Conclusion gefolgert.\*)

<sup>\*)</sup> Das Denken wird in beiden Prämissen in ganz verschiedener Bedeutung 30 genommen: im Obersate, wie es auf ein Object überhaupt (mithin wie es in ber Anschauung gegeben werden mag) geht; im Untersate aber nur, wie es in der Beziehung aufs Selbstbewußtsein besteht, wobei also an gar tein Object gedacht wird, sondern nur die Beziehung auf sich als Subject (als die Form des Denkens) vorgestellt wird. Im ersteren wird von Dingen geredet, die nicht aubers als Sub-35 jecte gebacht merben fonnen; im zweiten aber nicht von Dingen, fonbern vom

Daß diese Auflösung des berühmten Arguments in einem Paralo-412 gism so ganz richtig sei, erhellt deutlich, wenn man die allgemeine Un= merkung zur instematischen Vorstellung der Grundsäte und den Abschnitt von den Roumenen hiebei nachsehen will, da bewiesen worden: daß der Beariff eines Dinges, was für fich selbst als Subject, nicht aber als blokes 5 Pradicat existiren kann, noch gar keine objective Realität bei sich führe, d. i. daß man nicht wiffen fonne, ob ihm überall ein Gegenftand gutom= men konne, indem man die Möglichkeit einer solchen Art zu eriftiren nicht einsieht, folglich daß er schlechterdings feine Erfenntniß abgebe. Soll er also unter der Benennung einer Substanz ein Object, das gegeben 10 werden fann, anzeigen; foll er ein Erfenntnig werden: fo muß eine bebarrliche Anschauung, als die unentbehrliche Bedingung der objectiven Realität eines Begriffs, nämlich das, wodurch allein der Gegenstand ge= geben wird, zum Grunde gelegt werden. Run haben wir aber in ber 413 inneren Anschauung gar nichts Beharrliches, denn das Ich ift nur das 15 Bewußtsein meines Denkens; also fehlt es uns auch, wenn wir bloß beim Denken stehen bleiben, an der nothwendigen Bedingung, den Begriff der Substanz, d. i. eines fur sich bestehenden Subjects, auf sich selbst als denfend Befen anzuwenden; und die damit verbundene Ginfachheit der Gubstanz fällt mit der objectiven Realität dieses Begriffs ganzlich weg und 20 wird in eine bloße logische, qualitative Ginheit des Selbstbewußtseins im Denken überhaupt, das Subject mag zusammengesett sein oder nicht, permandelt.

# Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele.

25

35

Dieser scharssinnige Philosoph merkte bald in dem gewöhnlichen Arsgumente, dadurch bewiesen werden soll, daß die Seele (wenn man eine räumt, sie sei ein einsaches Wesen) nicht durch Zertheilung zu sein aufshören könne, einen Mangel der Zulänglichkeit zu der Absicht, ihr die nothswendige Fortdauer zu sichern, indem man noch ein Aushören ihres Daseins 30

Denken (indem man von allem Objecte abstrahirt), in welchem das Ich immer zum Subject des Bewußtseins dient; daher im Schlußsaße nicht folgen kann: ich kann nicht anders als Subject existiren, sondern nur: ich kann im Denken meiner Existenz mich nur zum Subject des Urtheils brauchen, welches ein identischer Satzist, der schlechterdings nichts über die Art meines Daseins eröffnet.

durch Berschwinden annehmen konnte. In seinem Phadon suchte er nun diese Bergänglichkeit, welche eine mahre Bernichtung sein murbe, von ihr dadurch abzuhalten, daß er sich zu beweisen getraute: ein einfaches Wesen könne gar nicht aufhören zu sein, weil, ba es gar nicht vermindert 5 werden und also nach und nach etwas an seinem Dasein verlieren und so allmählig in Nichts verwandelt werden konne (indem es keine Theile, also 414 auch keine Bielheit in sich habe), zwischen einem Augenblicke, barin es ift, und dem andern, darin es nicht mehr ift, gar keine Zeit angetroffen werben würde, welches unmöglich ift. - Allein er bedachte nicht, daß, wenn 10 wir gleich der Seele diese einfache Natur einraumen, da fie nämlich kein Mannigfaltiges außer einander, mithin keine ertenfive Größe enthalt, man ihr doch, so wenig wie irgend einem Existirenden, intensive Größe, d. i. einen Grad der Realität in Ansehung aller ihrer Bermögen, ja überhaupt alles deffen, mas das Dasein ausmacht, ableugnen könne, welcher 15 durch alle unendlich viele kleinere Grade abnehmen und fo die vorgebliche Substanz (das Ding, deffen Beharrlichkeit nicht sonst ichon fest steht), obgleich nicht durch Zertheilung, doch durch allmählige Nachlaffung (romissio) ihrer Rrafte, (mithin durch Glanguescenz, wenn es mir erlaubt ift, mich dieses Ausdrucks zu bedienen) in Nichts verwandelt werden könne. Denn 20 felbst das Bewußtsein hat jederzeit einen Grad, der immer noch vermin= bert werden kann\*), folglich auch das Vermögen sich seiner bewußt zu 415 fein und fo alle übrige Vermögen. - Alfo bleibt die Beharrlichkeit der Seele, als bloß Gegenstandes des inneren Sinnes, unbewiesen und selbst unerweislich, obgleich ihre Beharrlichkeit im Leben, da das denkende Be-25 fen (als Mensch) sich zugleich ein Gegenstand außerer Sinne ist, für sich klar ift, womit aber dem rationalen Psychologen gar nicht Onuge geschieht,

<sup>\*)</sup> Marheit ist nicht, wie die Logiker sagen, das Bewußtsein einer Vorstellung; denn ein gewisser Grad des Bewußtseins, der aber zur Erinnerung nicht zureicht, muß selbst in manchen dunkelen Vorstellungen anzutressen sein, weil ohne alles Besowußtsein wir in der Verbindung dunkeler Vorstellungen keinen Unterschied machen würden, welches wir doch bei den Merkmalen mancher Begriffe (wie der von Recht und Billigkeit und des Tonkünstlers, wenn er viele Noten im Phantasiren zugleich greist) zu thun vermögen. Sondern eine Vorstellung ist klar, in der das Bewußtsein zum Vewußtsein des Unterschiedes derselben von andern zureicht. Reicht dieses zwar zur Unterscheidung, aber nicht zum Bewußtsein des Unterschiedes zu, so müßte die Vorstellung noch dunkel genannt werden. Also giebt es unendlich viele Grade des Bewußtseins dis zum Verschwinden.

der die absolute Beharrlichkeit derselben selbst über das Leben hinaus aus bloßen Begriffen zu beweisen unternimmt\*).

Nehmen wir nun unsere obige Sate, wie sie auch als für alle denstende Wesen gültig in der rationalen Psychologie als System genommen werden müssen, in synthetischem Zusammenhange und gehen von der 5

<sup>\*)</sup> Diejenige, welche, um eine neue Möglichkeit auf die Bahn zu bringen, schon genug gethan zu haben glauben, wenn fie barauf trogen, bag man ihnen keinen Wiberspruch in ihren Voraussehungen zeigen könne (wie diejenige insgesammt sind, die die Möglichkeit bes Denkens, wovon sie nur bei ben empirischen Anschauungen im menichlichen Leben ein Beifpiel haben, auch nach beifen Aufhörung einzusehenglauben), 10 fonnen durch andere Möglichkeiten, die nicht im mindeften fuhner find, in große Berlegenheit gebracht werden. Dergleichen ift die Möglichkeit der Theilung einer einfachen Substang in mehrere Substangen und umgekehrt bas Zusammenfließen (Coalition) mehrerer in eine einfache. Denn obzwar die Theilbarkeit ein Zusammengesettes voraussett, so erfordert sie doch nicht nothwendig ein Zusammengesettes 15 von Substanzen, sondern bloß von Graden (ber mancherlei Bermögen) einer und berfelben Substand. Gleichwie man sich nun alle Krafte und Bermögen ber Seele, selbst das des Bewußtseins, als auf die Sälfte geschwunden denken kann, so doch. bag immer noch Substang übrig bliebe: fo kann man fich auch diefe erloschene Hälfte als aufbehalten, aber nicht in ihr, sondern außer ihr, ohne Widerspruch vor- 20 stellen und bak, ba hier alles, mas in ihr nur immer real ist, folglich einen Grad hat, mithin die ganze Existenz berfelben, so bag nichts mangelt, halbirt worden, außer ihr alsbann eine besondere Substang entspringen murbe. Denn bie Vielheit, welche getheilt worden, war ichon vorber, aber nicht als Bielheit der Substanzen, sondern jeder Realität als Quantum der Existenz in ihr; und die Einheit der Sub. 25 ftang war nur eine Art zu existiren, die durch diese Theilung allein in eine Mehrheit der Subsistenz verwandelt worden. Go konnten aber auch mehrere einfache Substanzen in eine wiederum zusammenfließen, dabei nichts verloren ginge, als bloß die Mehrheit der Subsistenz, indem die eine den Grad der Realität aller porigen zusammen in sich enthielte; und vielleicht möchten die einfachen Substanzen, 30 welche uns die Erscheinung einer Materie geben (freilich zwar nicht burch einen mechanischen ober chemischen Einfluß auf einander, aber boch burch einen uns unbekannten, bavon jener nur bie Erscheinung mare), burch bergleichen bynamische Theilung ber Elternseelen als intensiver Großen Rinderseelen hervorbringen, inbeffen bag jene ihren Abgang wiederum burch Coalition mit neuem Stoffe von 35 berfelben Art erganzten. Ich bin weit entfernt, bergleichen Sirngespinften ben minbesten Werth ober Gultigkeit einzuräumen, auch haben die obigen Principien ber Analytik hinreichend eingeschärft, von ben Rategorien (als ber der Substanz) keinen anderen als Erfahrungsgebrauch zu machen. Wenn aber ber Rationalist aus dem blogen Denkungsvermogen ohne irgend eine beharrliche Anschauung, da. 40 burch ein Gegenftand gegeben murbe, ein fur fich bestehendes Befen zu machen

Rategorie der Relation mit dem Saße: alle denkende Wesen sind als 417 solche Substanzen, rückwärts die Reihe derselben, die sich der Eirkel schließt, durch: so stoßen wir zuleßt auf die Existenz derselben, deren sie sich in diesem System, unabhängig von äußeren Dingen, nicht allein bewußt sind, sondern die sie auch (in Ansehung der Beharrlichkeit, die nothwendig 418 zum Charakter der Substanz gehört) aus sich selbst bestimmen können. Hieraus folgt aber, daß der Idealism in eben demselben rationalistischen System unvermeidlich sei, wenigstens der problematische, und wenn das Dasein äußerer Dinge zu Bestimmung seines eigenen in der Zeit gar 10 nicht erforderlich ist, jenes auch nur ganz umsonst angenommen werde, ohne jemals einen Beweis davon geben zu können.

Befolgen wir dagegen das analytische Verfahren, da das: Ich denke, als ein Sat, der schon ein Dasein in sich schließt, als gegeben, mithin die Modalität zum Grunde liegt, und zergliedern ihn, um seinen Is Inhalt, ob und wie nämlich dieses Ich im Raum oder der Zeit bloß das durch sein Dasein bestimmt, zu erkennen, so würden die Sätze der rationalen Seelenlehre nicht vom Begriffe eines denkenden Wesens überhaupt, sondern von einer Wirklichkeit anfangen, und aus der Art, wie diese gesdacht wird, nachdem alles, was dabei empirisch ist, abgesondert worden, 419 das, was einem denkenden Wesen überhaupt zukommt, gesolgert werden, wie folgende Tasel zeigt.

1. Ich denke,

2.

25

als Subject,

3.

als einfaches Subject,

4

als identisches Subject, in jedem Zustande meines Denkens.

fühn genug ift, bloß weil die Einheit der Apperception im Denken ihm keine Er30 klärung aus dem Zusammengesetten erlaubt, statt daß er besser thun würde, zu
gestehen, er wisse die Möglichkeit einer denkenden Natur nicht zu erklären, warum
soll der Materialist, ob er gleich eben so wenig zum Behuf seiner Möglichkeiten
Ersahrung anführen kann, nicht zu gleicher Kühnheit berechtigt sein, sich seines
Erundsatzes mit Beibehaltung der formalen Einheit des ersteren zum entgegenge35 setzen Gebrauche zu bedienen?

Weil hier nun im zweiten Sate nicht bestimmt wird, ob ich nur als Subject und nicht auch als Pradicat eines andern eristiren und gedacht werden konne, so ift der Begriff eines Subjects hier bloß logisch genommen, und es bleibt unbestimmt. ob darunter Substanz verstanden werden folle oder nicht. Allein in dem dritten Sate wird die absolute Einheit der Ap= 5 perception, das einfache Ich, in der Borftellung, darauf fich alle Berbindung oder Trennung, welche das Denken ausmacht, bezieht, auch für sich wichtig, wenn ich gleich noch nichts über des Subjects Beschaffenheit ober Subsistenz ausgemacht habe. Die Apperception ift etwas Reales, und die Einfachheit derselben liegt schon in ihrer Möglichkeit. Run ist im 10 Raum nichts Reales, was einfach ware; denn Puntte (die das einzige Einfache im Raum ausmachen) find bloß Grenzen, nicht felbst aber etwas, 420 was den Raum als Theil auszumachen dient. Also folgt daraus die Un= möglichkeit einer Erklarung meiner, als bloß denkenden Subjects, Beichaffenheit aus Grunden des Materialisms. Beil aber mein Dafein 15 in dem ersten Sate als gegeben betrachtet wird, indem es nicht heißt: ein jedes denkende Besen existirt (welches zugleich absolute Nothwendigkeit und also zu viel von ihnen sagen murde), sondern nur: ich existire denkend, so ist er empirisch und enthält die Bestimmbarkeit meines Daseins bloß in Ansehung meiner Vorstellungen in der Zeit. Da ich aber wiederum 20 hiezu zuerst etwas Beharrliches bedarf, dergleichen mir, so fern ich mich benke, gar nicht in der inneren Anschauung gegeben ist: so ist die Art, wie ich existire, ob als Substanz oder als Accidenz, durch dieses einfache Selbstbewußtsein gar nicht zu bestimmen möglich. Also wenn der Ma= terialism zur Erklärungsart meines Daseins untauglich ist, so ist ber 25 Spiritnalism zu derselben eben sowohl unzureichend; und die Schluß= folge ift, daß wir auf feine Art, welche es auch sei, von der Beschaffenheit unserer Seele, die die Möglichkeit ihrer abgesonderten Eriftenz überhaupt betrifft, irgend etwas erkennen fonnen.

Und wie sollte es auch möglich sein, durch die Einheit des Bewußt= 30 seins, die wir selbst nur dadurch kennen, daß wir sie zur Möglichkeit der Ersahrung unentbehrlich brauchen, über Ersahrung (unser Dasein im Leben) hinaus zu kommen und sogar unsere Erkenntniß auf die Natur aller denkenden Wesen überhaupt durch den empirischen, aber in Ansehung aller Art der Anschauung unbestimmten Saß: Ich denke, zu erweitern?

Es giebt also keine rationale Psychologie als Doctrin, die uns einen Zusatz zu unserer Selbsterkenntniß verschaffte, sondern nur als

Disciplin, welche der speculativen Vernunft in diesem Felde unübersschreitbare Grenzen setzt, einerseits um sich nicht dem seelenlosen Materiaslism in den Schooß zu wersen, andererseits sich nicht in dem für uns im Leben grundlosen Spiritualism herumschwärmend zu verlieren, sondern uns vielmehr erinnert, diese Weigerung unserer Vernunft, den neugierisgen, über dieses Leben hinaus reichenden Fragen befriedigende Antwort zu geben, als einen Wink derselben anzusehen, unser Selbsterkenntniß von der fruchtlosen überschwenglichen Speculation zum fruchtbaren praktischen Gebrauche anzuwenden, welcher, wenn er gleich auch nur immer auf Genstände der Erfahrung gerichtet ist, seine Principien doch höher hernimmt und das Verhalten so bestimmt, als ob unsere Bestimmung unsendlich weit über die Erfahrung, mithin über dieses Leben hinaus reiche.

Man fieht aus allem diesem, daß ein bloßer Migverstand der rationalen Pfnchologie ihren Ursprung gebe. Die Einheit des Bewußtseins, 15 welche den Kategorien zum Grunde liegt, wird hier für Anschauung des Subjects als Objects genommen und darauf die Kategorie der Substanz 422 Sie ift aber nur die Ginheit im Denken, wodurch allein angewandt. fein Object gegeben wird, worauf also die Rategorie der Substang, als die jederzeit gegebene Anschauung voraussett, nicht angewandt, mithin 20 diefes Subject gar nicht erkannt werden kann. Das Subject der Rategorien kann also dadurch, daß es diese denkt, nicht von sich selbst als einem Objecte der Kategorien einen Begriff bekommen; denn um diese zu denken, muß es sein reines Selbstbewußtsein, welches doch hat erklärt werden follen, jum Grunde legen. Eben fo fann das Subject, in welchem die 25 Borftellung ber Zeit ursprünglich ihren Grund hat, sein eigen Dasein in ber Zeit dadurch nicht bestimmen, und wenn das lettere nicht sein kann, jo kann auch das erstere als Bestimmung seiner selbst (als denkenden Besens überhaupt) durch Rategorien nicht stattfinden.\*)

\* \*

So verschwindet denn ein über die Grenzen möglicher Erfahrung 423 30 hinaus versuchtes und doch zum höchsten Interesse der Menschheit gehörizges Erkenntniß, so weit es der speculativen Philosophie verdankt werden

<sup>\*)</sup> Das: Ich benke, ist, wie schon gesagt, ein empirischer Sat und halt ben Satz: Ich existire, in sich. Ich kann aber nicht sagen: alles, was benkt, existirt; benn ba

424 soll, in getäuschte Erwartung; wobei gleichwohl die Strenge der Kritik dadurch, daß sie zugleich die Unmöglichkeit beweisek, von einem Gegensstande der Erfahrung über die Erfahrungsgrenze hinaus etwas dogmastisch auszumachen, der Vernunft bei diesem ihrem Interesse den ihr nicht unwichtigen Dienst thut, sie eben sowohl wider alle mögliche Behauptuns 5 gen des Gegentheils in Sicherheit zu stellen; welches nicht anders geschehen kann, als so, daß man entweder seinen Saß apodiktisch beweiset, oder, wenn dieses nicht gelingt, die Quellen dieses Unvermögens aufsucht, welche, wenn sie in den nothwendigen Schranken unserer Vernunft liegen, alsdann seden Gegner gerade demselben Gesehe der Entsagung aller Ans 10 sprüche auf dogmatische Behauptung unterwersen müssen.

Gleichwohl wird hiedurch für die Befugniß, ja gar die Nothwendigsteit der Annehmung eines künftigen Lebens nach Grundsätzen des mit dem speculativen verbundenen praktischen Bernunftgebrauchs hiebei nicht das mindeste verloren; denn der bloß speculative Beweis hat auf die ges 15 meine Menschenvernunft ohnedem niemals einigen Einfluß haben können. Er ist so auf einer Haaresspiße gestellt, daß selbst die Schule ihn auf ders

würde die Eigenschaft des Denkens alle Befen, die fie befigen, zu nothwendigen Befen machen. Daher kann meine Existeng auch nicht aus bem Sage: Ich benke, als gefolgert angesehen werden, wie Cartefius dafür hielt, (weil fonst der Obersat: 20 alles, was benkt, eriftirt, vorausgehen mußte) sondern ist mit ihm identisch. Er druckt eine unbestimmte empirische Anschauung, d. i. Wahrnehmung, aus, (mithin beweiset er doch, daß ichon Empfindung, die folglich gur Sinnlichkeit gehört, diesem Eriftentialfat jum Grunde liege) geht aber vor der Erfahrung vorher, die bas Object ber Wahrnehmung durch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestimmen soll; und die 25 Existen ist hier noch feine Rategorie, als welche nicht auf ein unbestimmt gegebenes Object, sondern nur ein folches, davon man einen Begriff hat, und wovon man wiffen will, ob es auch außer diesem Begriffe gefett sei, ober nicht, Beziehung hat. Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier nur etwas Reales, das gegeben worden und zwar nur zum Denken überhaupt, also nicht als Erscheinung, auch nicht als 30 Sache an sid) selbst (Noumenon), sondern als Etwas, was in der That eriftirt und in bem Sage: Ich bente, als ein folches bezeichnet wird. Denn es ift zu merken, daß, wenn ich den Sat: Ich denke, einen empirischen Sat genannt habe, ich badurch nicht fagen will, bas Ich in biefem Sate fei empirische Borftellung; vielmehr ift fie rein intellectuell, weil sie zum Denken überhaupt gehort. Allein ohne irgend eine 35 empirische Borstellung, bie ben Stoff jum Denken abgiebt, wurde ber Actus: 3ch bente, boch nicht stattfinden, und bas Empirische ift nur die Bedingung der Anwendung ober des Gebrauchs des reinen intellectuellen Bermögens.

selben nur so lange erhalten kann, als sie ihn als einen Kreisel um den= selben fich unaufhörlich drehen läßt, und er in ihren eigenen Augen alfo feine beharrliche Grundlage abgiebt, worauf etwas gebauet werden könnte. Die Beweise, die fur die Welt brauchbar find, bleiben hiebei alle in ihrem 425 5 unverminderten Werthe und gewinnen vielmehr durch Abstellung jener bogmatischen Anmaßungen an Klarheit und ungefünstelter Überzeugung, indem sie die Vernunft in ihr eigenthumliches Gebiet, nämlich die Ordnung der Zwecke, die doch zugleich eine Ordnung der Natur ift, verfeten, die dann aber zugleich, als praftisches Bermögen an fich felbst, ohne auf 10 die Bedingungen der letteren eingeschränkt zu sein, die erstere und mit ihr unsere eigene Eristenz über die Grenzen der Erfahrung und des Lebens hinaus zu erweitern berechtigt ist. Nach der Analogie mit der Natur lebender Besen in dieser Welt, an welchen die Vernunft es nothwendig zum Grundsate annehmen muß, daß fein Organ, fein Bermögen, fein 16 Antrieb, also nichts Entbehrliches oder für den Gebrauch Unproportio= nirtes, mithin Unzweckmäßiges anzutreffen, sondern alles seiner Bestim= mung im Leben genau angemeffen fei, zu urtheilen, mußte ber Menich, der doch allein den letten Endzweck von allem diesem in sich enthalten fann, das einzige Geschöpf sein, welches davon ausgenommen ware. Denn 20 seine Naturanlagen, nicht bloß den Talenten und Antrieben nach, davon Gebrauch du machen, sondern vornehmlich das moralische Gesetz in ihm, gehen so weit über allen Ruten und Vortheil, den er in diesem Leben da= raus ziehen könnte, daß das lettere sogar das bloße Bewußtsein der Recht= schaffenheit der Gesinnung bei Ermangelung aller Vortheile, selbst sogar 426 25 des Schattenwerks vom Nachruhm über alles hochschätzen lehrt und er sich innerlich dazu berufen fühlt, sich durch sein Verhalten in diefer Welt mit Berzichtthuung auf viele Vortheile zum Bürger einer besseren, die er in der Idee hat, tauglich zu machen. Dieser mächtige, niemals zu widerle= gende Beweisgrund, begleitet durch eine sich unaufhörlich vermehrende 30 Erkenntniß der Zweckmäßigkeit in allem, was wir vor uns sehen, und durch eine Aussicht in die Unermeglichkeit der Schöpfung, mithin auch durch das Bewußtsein einer gewissen Unbegrenztheit in der möglichen Er= weiterung unserer Kenntnisse sammt einem dieser angemessenen Triebe, bleibt immer noch übrig, wenn wir es gleich aufgeben muffen, die noth-35 wendige Fortdauer unserer Existenz aus der bloß theoretischen Erkenntniß unserer selbst einzusehen.

Befcluß der Auflösung des psychologischen Paralogisms.

Der dialektische Schein in der rationalen Psychologie beruht auf der Berwechselung einer Idee der Vernunft (einer reinen Intelligenz) mit dem in allen Stücken unbestimmten Begriffe eines denkenden Wesens übershaupt. Ich denke mich selbst zum Behuf einer möglichen Erfahrung, in= 5 dem ich noch von aller wirklichen Erfahrung abstrahire, und schließe das rauß, daß ich mich meiner Eristenz auch außer der Erfahrung und den empirischen Bedingungen derselben bewußt werden könne. Folglich verswechsele ich die mögliche Abstraction von meiner empirisch bestimmten Eristenz mit dem vermeinten Bewußtsein einer abgesondert möglichen 10 Eristenz meines denkenden Selbst und glaube daß Substantiale in mir als daß transscendentale Subject zu erkennen, indem ich bloß die Einheit des Bewußtseins, welche allem Bestimmen als der bloßen Form der Erstenntniß zum Erunde liegt, in Gedanken habe.

Die Aufaabe, die Gemeinschaft der Seele mit dem Korper zu erkla- 15 ren, gehört nicht eigentlich zu derjenigen Psychologie, wovon hier die Rede ift, weil sie Die Personlichkeit der Seele auch außer dieser Gemeinschaft (nach dem Tode) zu beweisen die Absicht hat und also im eigentlichen Berftande transscendent ift, ob fie fich gleich mit einem Objecte der Erfahrung beschäftigt, aber nur fo fern es aufhört ein Begenstand der Er= 20 fahrung zu fein. Indeffen kann auch hierauf nach unserem Lehrbegriffe hinreichende Antwort gegeben werden. Die Schwierigkeit, welche diese Aufaabe veranlagt hat, besteht, wie bekannt, in der vorausgesetzten Un= gleichartigkeit des Gegenstandes des inneren Sinnes (der Seele) mit den Gegenständen äußerer Sinne, da jenem nur die Zeit, diesen auch der Raum 25 zur formalen Bedingung ihrer Anschanung anhängt. Bedenkt man aber, daß beiderlei Art von Gegenständen hierin sich nicht innerlich, sondern 428 nur, fo fern einer dem andern außerlich erscheint, von einander unterscheiden, mithin das, was der Erscheinung der Materie als Ding an sich selbst zum Grunde liegt, vielleicht so ungleichartig nicht sein durfte, so 30 verschwindet diese Schwierigkeit, und es bleibt keine andere übrig, als die, wie überhaupt eine Gemeinschaft von Substanzen möglich sei, welche zu lofen ganz außer dem Felde der Pfnchologie und, wie der Lefer nach dem, mas in der Analytik von Grundkräften und Vermögen gefagt worden, leicht urtheilen wird, ohne allen Zweifel auch außer dem Felde aller mensch= 35 lichen Erkenntniß liegt.

# Allgemeine Anmerkung, den Übergang von der rationalen Psychologie zur Rosmologie betreffend.

Der Sat: Ich bente, ober: Ich eriftire bentend, ift ein empirischer 5 Sat. Einem folden aber liegt empirische Anschauung, folglich auch bas gedachte Object als Erscheinung zum Brunde, und fo icheint es, als wenn nach unserer Theorie die Seele gang und gar, selbst im Denken, in Er= scheinung verwandelt wurde, und auf folche Beise unfer Bewußtsein felbst,

als bloger Schein, in der That auf nichts gehen mußte.

Das Denken, für sich genommen, ist bloß die logische Function, 10 mithin lauter Spontaneität ber Berbindung des Mannigfaltigen einer bloß möglichen Anschauung und ftellt das Subject des Bewußtseins kei= nesweges als Erscheinung dar, bloß darum weil es gar keine Rucksicht 429 auf die Art der Anschauung nimmt, ob sie sinnlich oder intellectuell sei. 15 Dadurch stelle ich mich mir selbst weder wie ich bin, noch wie ich mir er= scheine, vor, sondern ich bente mich nur wie ein jedes Object überhaupt, von dessen Art der Anschauung ich abstrahire. Wenn ich mich hier als Subject der Gedanken oder auch als Grund des Denkens vorstelle, so bedeuten diese Vorstellungsarten nicht die Kategorien der Substanz oder 20 der Ursache, denn diese sind jene Functionen des Denkens (Urtheilens), schon auf unsere sinnliche Anschauung angewandt, welche freilich erfordert werden wurde, wenn ich mich erkennen wollte. Nun will ich mich mei= ner aber nur als denkend bewußt werden; wie mein eigenes Selbst in der Anschauung gegeben sei, das setze ich bei Seite, und da konnte es mir, der 25 ich denke, aber nicht so fern ich denke, bloß Erscheinung sein; im Bewußt= sein meiner selbst beim bloßen Denken bin ich das Wesen selbst, von dem mir aber freilich dadurch noch nichts zum Denken gegeben ift.

Der Sat aber: Ich denke, so fern er so viel sagt, als: Ich existire denkend, ist nicht bloße logische Function, sondern bestimmt das Subject 30 (welches dann zugleich Object ift) in Ansehung der Existenz und kann ohne den inneren Sinn nicht stattfinden, dessen Anschauung jederzeit das Db= ject nicht als Ding an sich selbst, sondern bloß als Erscheinung an die Hand giebt. In ihm ift also schon nicht mehr bloße Spontaneität des 430 Denkens, sondern auch Receptivität der Anschauung, d. i. das Denken 35 meiner selbst auf die empirische Anschauung eben desselben Subjects an=

gewandt. In dieser letteren müßte denn nun das denkende Selbst die Bedingungen des Gebrauchs seiner logischen Functionen zu Kategorien der Substanz, der Ursache zc. suchen, um sich als Object an sich selbst nicht bloß durch das Ich zu bezeichnen, sondern auch die Art seines Daseins zu bestimmen, d. i. sich als Noumenon zu erkennen; welches aber unmöglich sist, indem die innere empirische Anschauung sinnlich ist und nichts als Data der Erscheinung an die Hand giebt, die dem Objecte des reinen Bewußtseins zur Kenntniß seiner abgesonderten Eristenz nichts liesern, sondern bloß der Ersahrung zum Behuse dienen kann.

Gesetzt aber, es fände sich in der Folge nicht in der Ersahrung, son= 10 dern in gewissen (nicht bloß logischen Regeln, sondern) a priori seststehen= den, unsere Existenz betreffenden Gesetzen des reinen Bernunstgebrauchs Beranlassung, uns völlig a priori in Ansehung unseres eigenen Daseins als gesetzebend und diese Existenz auch selbst bestimmend vorauszussehen: so würde sich dadurch eine Spontaneität entdecken, wodurch unsere 15 Birklichkeit bestimmbar wäre, ohne dazu der Bedingungen der empirischen Anschauung zu bedürsen; und hier würden wir inne werden, daß im Beswußtsein unseres Daseins a priori etwas enthalten sei, was unsere nur 431 sinnlich durchgängig bestimmbare Existenz doch in Ansehung eines geswissen inneren Vermögens in Beziehung auf eine intelligibele (freilich nur 20 gedachte) Welt zu bestimmen dienen kann.

Aber dieses würde nichts defto weniger alle Versuche in der rationalen Psinchologie nicht im mindeften weiter bringen. Denn ich wurde durch jenes bewundernswürdige Vermögen, welches mir das Bewußtsein des moralischen Gesetzes allererst offenbart, zwar ein Princip der Bestimmung 25 meiner Eriftenz, welches rein intellectuell ift, haben, aber durch welche Pradicate? Durch keine andere, als die mir in der sinnlichen Anschauung gegeben werden muffen; und so wurde ich da wiederum hingerathen, wo ich in der rationalen Psychologie war, nämlich in das Bedürfniß finn= licher Anschauungen, um meinen Berftandesbegriffen, Substanz, Urfache 30 u.s.w., wodurch ich allein Erkenntniß von mir haben kann, Bedeutung zu verschaffen; jene Anschauungen konnen mich aber über das Feld der Er= fahrung niemals hinaus helfen. Indessen wurde ich doch diese Begriffe in Unsehung des praktischen Gebrauchs, welcher doch immer auf Gegenstände der Erfahrung gerichtet ist, der im theoretischen Gebrauche analogischen 35 Bedeutung gemäß auf die Freiheit und das Subject derfelben anzuwenden befugt sein, indem ich bloß die logischen Functionen des Subjects

und Prädicats, des Grundes und der Folge darunter verstehe, denen gesmäß die Handlungen oder die Wirkungen jenen Gesetzen gemäß so bes 432 stimmt werden, daß sie, zugleich mit den Naturgesetzen, den Kategorien der Substanz und der Ursache allemal gemäß erklärt werden können, ob sie gleich aus ganz anderem Princip entspringen. Dieses hat nur zur Vershütung des Mißverstandes, dem die Lehre von unserer Selbstanschauung als Erscheinung leicht ausgesetzt ist, gesagt sein sollen. Im Folgenden wird man davon Gebrauch zu machen Gelegenheit haben 1).

Der

Transscendentalen Dialektik zweites Buch.

Zweites Hauptstück.

Die Antinomie der reinen Bernunft.

Wir haben in der Einleitung zu diesem Theile unseres Werks gezeigt, daß aller transscendentale Schein der reinen Vernunft auf dialektischen Schlüssen beruhe, deren Schema die Logik in den drei formalen Arten der Vernunftschlüsse überhaupt an die Hand giebt, so wie etwa die Kategorien ihr logisches Schema in den vier Functionen aller Urtheile antressen. Die erste Art dieser vernünstelnden Schlüsse ging auf die unbedingte Einheit der subjectiven Bedingungen aller Vorstellungen überhaupt (des Subziects oder der Seele) in Correspondenz mit den kategorischen Vernunstsschlüssen, deren Obersah als Princip die Beziehung eines Prädicats auf ein Subject aussagt. Die zweite Art des dialektischen Arguments wird 433 also nach der Analogie mit hypothetischen Vernunstschlüssen die unbebingte Einheit der objectiven Bedingungen in der Erscheinung zu ihrem Inhalte machen, so wie die dritte Art, die im solgenden Hauptstücke vorkommen wird, die unbedingte Einheit der objectiven Bedingungen der Wöglickseit der Gegenstände überhaupt zum Thema hat.

Es ist aber merkwürdig, daß der transscendentale Paralogism einen bloß einseitigen Schein in Ansehung der Idee von dem Subjecte unseres Denkens bewirkte, und zur Behauptung des Gegentheils sich nicht der mindeste Schein aus Vernunstbegriffen vorfinden will. Der Vortheil ist

10

<sup>1)</sup> Man vgl. S. 266 Anm.

gänzlich auf der Seite des Pneumatismus, obgleich dieser den Erbsehler nicht verleugnen kann, bei allem ihm günstigen Schein in der Feuerprobe der Kritik sich in lauter Dunst aufzulösen.

Sanz anders fällt es aus, wenn wir die Vernunft auf die objective Synthesis der Erscheinungen anwenden, wo sie ihr Principium der uns bedingten Einheit zwar mit vielem Scheine geltend zu machen denkt, sich aber bald in solche Widersprüche verwickelt, daß sie genöthigt wird, in kosmologischer Absicht von ihrer Forderung abzustehen.

Hier zeigt sich nämlich ein neues Phänomen der menschlichen Versnunft, nämlich: eine ganz natürliche Antithetik, auf die keiner zu grübeln 10 434 und künstlich Schlingen zu legen braucht, sondern in welche die Vernunft von selbst und zwar unvermeidlich geräth und dadurch zwar vor dem Schlummer einer eingebildeten Überzeugung, den ein bloß einseitiger Schein hervordringt, verwahrt, aber zugleich in Versuchung gebracht wird, sich entweder einer sceptischen Hoffnungslosigkeit zu überlassen, oder einen 15 dogmatischen Troß anzunehmen und den Kopf steif auf gewisse Behaupztungen zu sehen, ohne den Gründen des Gegentheils Gehör und Gerechztigkeit widersahren zu lassen. Beides ist der Tod einer gesunden Philossophie, wiewohl jener allenfalls noch die Euthanasie der reinen Verzunusst genannt werden könnte.

Ehe wir die Auftritte des Zwiespalts und der Zerrüttungen sehen laffen, welche dieser Widerstreit der Gesetze (Antinomie) der reinen Bernunft veranlaßt, wollen wir gewisse Erörterungen geben, welche die Me= thode erläutern und rechtfertigen können, deren wir uns in Behandlung unseres Gegenstandes bedienen. Ich nenne alle transscendentale Ideen, 25 fo fern sie die absolute Totalität in der Synthesis der Erscheinungen betreffen, Beltbegriffe, theils megen eben diefer unbedingten Totalität, worauf auch der Begriff des Weltganzen beruht, der selbst nur eine Idee ift, theils weil sie lediglich auf die Snnthesis der Erscheinungen, mithin die empirische gehen, da hingegen die absolute Totalität in der Synthesis der 30 435 Bedingungen aller möglichen Dinge überhaupt ein Ideal der reinen Bernunft veranlaffen wird, welches von dem Beltbegriffe ganglich unterschieden ift, ob es gleich darauf in Beziehung fteht. Daber so wie die Baralogis= men der reinen Vernunft den Grund zu einer dialektischen Psychologie legten, so wird die Antinomie der reinen Vernunft die transscendentalen 35 Grundfake einer vermeinten reinen (rationalen) Rosmologie vor Augen stellen, nicht um sie gultig zu finden und sich zuzueignen, sondern, wie es

auch schon die Benennung von einem Widerstreit der Vernunft anzeigt, um sie als eine Idee, die sich mit Erscheinungen nicht vereinbaren läßt, in ihrem blendenden, aber falschen Scheine darzustellen.

> Der Antinomie der reinen Vernunft Erster Abschnitt.

5

Syftem der kosmologischen Ideen.

Um nun diese Ibeen nach einem Princip mit sustematischer Präcision aufzählen zu konnen, muffen wir Erftlich bemerken, daß nur der Ber-10 stand es sei, aus welchem reine und transscendentale Begriffe entspringen fonnen, daß die Bernunft eigentlich gar keinen Begriff erzeuge, sondern allenfalls nur den Berftandesbegriff von den unvermeidlichen Gin= ichrankungen einer möglichen Erfahrung frei mache und ihn also über die Grenzen bes Empirischen, doch aber in Berknupfung mit demfelben 436 15 zu erweitern suche. Dieses geschieht dadurch, daß sie zu einem gegebenen Bedingten auf der Seite der Bedingungen (unter denen der Verftand alle Erscheinungen der sonthetischen Ginheit unterwirft) absolute Totalität fordert und dadurch die Kategorie zur transscendentalen Idee macht, um der empirischen Synthesis durch die Fortsetzung derselben bis zum Unbe-20 dingten (welches niemals in der Erfahrung, sondern nur in der Idee an= getroffen wird) absolute Vollständigkeit zu geben. Die Bernunft fordert diefes nach dem Grundsate: wenn das Bedingte gegeben ift, so ift auch die ganze Summe der Bedingungen, mithin bas ichlecht= hin Unbedingte gegeben, wodurch jenes allein möglich war. 25 werden erstlich die transscendentalen Ideen eigentlich nichts, als bis zum Unbedingten erweiterte Kategorien sein, und jene werden sich in eine Tafel bringen laffen, die nach den Titeln der letteren angeordnet ift. Zwei= tens aber werden doch auch nicht alle Kategorien dazu taugen, sondern nur diejenige, in welchen die Sonthesis eine Reihe ausmacht und zwar 30 der einander untergeordneten (nicht beigeordneten) Bedingungen zu einem Bedingten. Die absolute Totalität wird von der Vernunft nur so fern gefordert, als sie die aufsteigende Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten angeht, mithin nicht, wenn von der absteigenden Linie ber Folgen, noch auch von dem Aggregat coordinirter Bedingungen zu

437 diesen Folgen die Rede ist. Denn Bedingungen sind in Ansehung des gegebenen Bedingten schon vorausgesetzt und mit diesem auch als gegeben anzusehen, anstatt daß, da die Folgen ihre Bedingungen nicht möglich machen, sondern vielmehr voraussetzen, man im Fortgange zu den Folgen (oder im Absteigen von der gegebenen Bedingung zu dem Bedingten) un= bekümmert sein kann, ob die Reihe aufhöre oder nicht, und überhaupt die Frage wegen ihrer Totalität gar keine Voraussetzung der Vernunft ist.

So denkt man sich nothwendig eine bis auf den gegebenen Augenblick völlig abgelausene Zeit auch als gegeben (wenn gleich nicht durch uns bestimmbar). Was aber die künftige betrifft, da sie die Bedingung nicht ist, 10 zu der Gegenwart zu gelangen, so ist es, um diese zu begreisen, ganz gleichgültig, wie wir es mit der künftigen Zeit halten wollen, ob man sie irgendwo aushören, oder ins Unendliche lausen lassen will. Es sei die Reihe m, n, o, worin n als bedingt in Ansehung m, aber zugleich als Bedingung von o gegeben ist; die Reihe gehe auswärts von dem Bedingten n 15 zu m (l, k, i 2c.), im gleichen abwärts von der Bedingung n zum Bedingten o (p, q, r 2c.): so muß ich die erstere Reihe voraussehen, um n als gegeben anzusehen, und n ist nach der Bernunst (der Totalität der Bedingungen) nur vermittelst jener Reihe möglich, seine Möglichkeit beruht aber nicht auf der folgenden Reihe o, p, q, r, die daher auch nicht als gegeben, son= 20 dern nur als dabilis angesehen werden könnte.

Ich will die Synthesis einer Reihe auf der Seite der Bedingungen, also von derjenigen an, welche die nächste zur gegebenen Erscheinung ist, und so zu den entsernteren Bedingungen, die regressive, diejenige aber, die auf der Seite des Bedingten von der nächsten Volge zu den entsern= 25 teren fortgeht, die progressive Synthesis nennen. Die erstere geht in antecedentia, die zweite in consequentia. Die kosmologischen Ideen also beschäftigen sich mit der Totalität der regressiven Synthesis und gehen in antecedentia, nicht in consequentia. Wenn dieses letztere geschieht, so ist es ein willkürliches und nicht nothwendiges Problem der reinen Vernunft, 30 weil wir zur vollständigen Begreislichkeit dessen, was in der Erscheinung gegeben ist, wohl der Gründe, nicht aber der Folgen bedürfen.

Um nun nach der Tafel der Kategorien die Tafel der Ideen einzu= richten, so nehmen wir zuerst die zwei ursprünglichen Quanta aller unserer Anschauung, Zeit und Raum. Die Zeit ist an sich selbst eine Reihe (und 35 die formale Bedingung aller Reihen), und daher sind in ihr in Ansehung einer gegebenen Gegenwart die antecedentia als Bedingungen (das Ver=

gangene) von den consequentibus (dem Künftigen) a priori zu unterscheiden. Folglich geht die transscendentale Idee der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nur auf alle ver= 439 aangene Reit. Es wird nach der Idee der Vernunft die ganze verlaufene 5 Zeit als Bedingung des gegebenen Augenblicks nothwendig als gegeben gedacht. Was aber den Raum betrifft, so ist in ihm an fich felbst kein Unterschied des Progressus vom Regressus, weil er ein Aggregat, aber feine Reihe ausmacht, indem seine Theile insgesammt zugleich find. Den gegenwärtigen Zeitpunkt konnte ich in Ansehung der vergangenen 10 Zeit nur als bedingt, niemals aber als Bedingung derfelben ansehen, weil dieser Augenblick nur durch die verflossene Zeit (oder vielmehr durch das Berfließen der vorhergehenden Zeit) allererft entspringt. Aber da die Theile des Raumes einander nicht untergeordnet, sondern beigeordnet find, so ift ein Theil nicht die Bedingung der Möglichkeit des andern, und er 15 macht nicht, so wie die Zeit an fich selbst eine Reihe aus. Allein die Syn= thesis der mannigfaltigen Theile des Raumes, wodurch wir ihn apprehen= diren, ift doch successiv, geschieht also in der Zeit und enthält eine Reihe. Und da in dieser Reihe der aggregirten Raume (z. B. der Füße in einer Ruthe) von einem gegebenen an die weiter hinzugedachten immer die Be= 20 bingung von ber Grenze ber vorigen find, fo ift das Meffen eines Raumes auch als eine Synthefis einer Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten anzusehen; nur daß die Seite der Bedingungen von der Seite, nach welcher das Bedingte hinliegt, an fich felbst nicht unterschieden ist, folglich regressus und progressus im Raume einerlei zu sein 440 25 scheint. Weil indessen ein Theil des Raums nicht durch den andern gegeben, sondern nur begrenzt wird, so muffen wir jeden begrenzten Raum in fo fern auch als bedingt ansehen, der einen andern Raum als die Bedingung feiner Grenze voraussett, und fo fortan. In Ansehung der Begrenzung ift also ber Fortgang im Raume auch ein Regressus, und die 30 transscendentale Idee der absoluten Totalität der Synthesis in der Reihe der Bedingungen trifft auch den Raum, und ich kann eben sowohl nach der absoluten Totalitat der Erscheinung im Raume, als der in der verfloffenen Zeit fragen. Ob aber überall darauf auch eine Antwort möglich sei, wird fich fünftig bestimmen laffen.

Zweitens, so ist die Realität im Raume, d. i. die Materie, ein Bestingtes, dessen innere Bedingungen seine Theile und die Theile der Theile die entsernten Bedingungen sind, so daß hier eine regressive Synthesis

ftattfindet, deren absolute Totalität die Vernunft fordert, welche nicht ans ders als durch eine vollendete Theilung, dadurch die Realität der Materie entweder in Nichts oder doch in das, was nicht mehr Materie ist, nämlich das Einfache, verschwindet, stattfinden kann. Folglich ist hier auch eine

Reihe von Bedingungen und ein Fortschritt zum Unbedingten.

Drittens, was die Rategorien des reglen Verhältnisses unter den Er-441 scheinungen anlangt, jo schickt fich die Rategorie der Substanz mit ihren Accidenzen nicht zu einer transscendentalen Idee; d. i. die Vernunft hat feinen Grund, in Ansehung ihrer regressiv auf Bedingungen zu gehen. Denn Accidenzen find (fo fern fie einer einigen Substanz inhäriren) ein= 10 ander coordinirt und machen keine Reihe aus. In Ansehung der Substanz aber find sie derselben eigentlich nicht subordinirt, sondern die Art zu eristiren der Substanz selber. Was hiebei noch scheinen konnte eine Idee der transscendentalen Vernunft zu sein, ware der Begriff vom Sub= stantiale. Allein da dieses nichts Anderes bedeutet als den Begriff vom 15 Gegenstande überhaupt, welder subsistirt, so fern man an ihm bloß das transscendentale Subject ohne alle Pradicate denkt, hier aber nur die Rede vom Unbedingten in der Reihe der Erscheinungen ist: fo ift flar, daß das Substantiale fein Glied in berfelben ausmachen konne. Gben baffelbe ailt auch von Substanzen in Gemeinschaft, welche bloße Aggregate find 20 und keinen Erponenten einer Reihe haben, indem sie nicht einander als Bedingungen ihrer Möglichkeit subordinirt sind, welches man wohl von den Raumen fagen konnte, deren Grenze niemals an fich, fondern immer durch einen andern Raum bestimmt war. Es bleibt also nur die Kategorie der Caufalität übrig, welche eine Reihe der Urfachen zu einer ge= 25 442 gebenen Wirkung darbietet, in welcher man von der letteren als dem Bedingten zu jenen als Bedingungen aufsteigen und der Vernunftfrage antworten fann.

Viertens, die Begriffe des Möglichen, Wirklichen und Nothwendigen führen auf keine Reihe, außer nur so fern das Zufällige im Dasein jeder- 30 zeit als bedingt angesehen werden muß und nach der Regel des Verstau- des auf eine Bedingung weiset, darunter es nothwendig ist, diese auf eine höhere Bedingung zu weisen, bis die Vernunft nur in der Totalität dieser Reihe die unbedingte Nothwendigkeit antrifft.

Es sind demnach nicht mehr als vier kosmologische Ideen nach den 35 vier Titeln der Kategorien, wenn man diejenigen aushebt, welche eine Reihe in der Synthesis des Mannigfaltigen nothwendig bei sich führen.

443

Die absolute Bollständigkeit

Bufammenfetung des gegebenen Sanzen aller Ericheinungen.

2.

5

10

Die absolute Bollständigkeit Die absolute Bollständigkeit der Theilung eines gegebenen Bangen in ber Ericheinung

3.

der Entstehung einer Erscheinung überhaupt.

4.

Die absolute Bollständigkeit der Abhangiakeit des Dafeins bes Beränderlichen in der Ericheinung.

Zuerst ift hiebei anzumerken: daß die Idee der absoluten Totalität nichts andres als die Exposition der Erscheinungen betreffe, mithin nicht den reinen Verstandesbegriff von einem Ganzen der Dinge überhaupt. Es werden hier also Erscheinungen als gegeben betrachtet, und die Vernunft fordert die absolute Vollständigkeit der Bedingungen ihrer 20 Möglichkeit, so fern diese eine Reihe ausmachen, mithin eine schlechthin (d. i. in aller Absicht) vollständige Synthefis, wodurch die Erscheinung nach Berftandesgeseten exponirt werden fonne.

Zweitens ist es eigentlich nur das Unbedingte, was die Vernunft in dieser reihenweise und zwar regressiv fortgesetzten Synthesis der Bedin- 444 25 gungen sucht, gleichsam die Vollständigkeit in der Reihe der Prämissen, die zusammen weiter feine andere voraussetzen. Dieses Unbedingte ift nun jederzeit in der absoluten Totalität der Reihe, wenn man fie sich in der Einbildung vorstellt, enthalten. Allein diese schlechthin vollen= dete Synthesis ist wiederum nur eine Idee; denn man fann, wenigstens 30 zum voraus, nicht wissen, ob eine solche bei Erscheinungen auch möglich sei. Wenn man fich alles durch bloge reine Verstandesbegriffe, ohne Bedingungen der sinnlichen Anschauung, vorstellt, so kann man geradezu sa= gen: daß zu einem gegebenen Bedingten auch die ganze Reihe einander subordinirter Bedingungen gegeben sei; benn jenes ist allein durch diese

Dieses Unbedingte kann man sich nun gedenken: entweder als bloß in der ganzen Reihe bestehend, in der also alle Glieder ohne Ausnahme bedingt und nur das Ganze derselben schlechthin unbedingt wäre, und dann heißt der Regressus unendlich; oder das absolut Unbedingte ist nur ein Theil der Reihe, dem die übrigen Glieder derselben untergeordnet sind, der selbst aber unter keiner anderen Bedingung steht.\*) In dem ersteren 20 Falle ist die Reihe a parte priori ohne Grenzen (ohne Ansang) d. i. unsendlich, und gleichwohl ganz gegeben, der Regressus in ihr aber ist niesmals vollendet und kann nur potentialiter unendlich genannt werden. Im 3 weiten Falle giebt es ein Erstes der Reihe, welches in Ansehung der verssseiten Zeit der Weltanfang, in Ausehung des Raums die Weltsgrenze, in Ansehung der Theile eines in seinen Grenzen gegebenen Ganzen das Einfache, in Ansehung der Ursachen die absolute Selbststätigkeit (Freiheit), in Ansehung des Daseins veränderlicher Dinge die absolute Raturnothwendigkeit heißt.

Wir haben zwei Ausdrücke: Welt und Natur, welche bisweilen in 30 einander laufen. Der erste bedeutet das mathematische Ganze aller Er=

<sup>\*)</sup> Das absolute Sanze der Reihe von Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten ist jederzeit unbedingt, weil außer ihr keine Bedingungen mehr sind, in Ansehung deren es bedingt sein könnte. Allein dieses absolute Sanze einer solchen Reihe
ist nur eine Idee, oder vielmehr ein problematischer Begriff, dessen Möglichkeit untersten muß und zwar in Beziehung auf die Art, wie das Unbedingte als die
eigentliche transscendentale Idee, worauf es ankommt, darin enthalten sein mag.

scheinungen und die Totalität ihrer Synthesis im Großen sowohl als im Kleinen, d. i. sowohl in dem Fortschritt derselben durch Zusammensehung, als durch Theilung. Eben dieselbe Welt wird aber Natur\*) genannt, so fern sie als ein dynamisches Ganzes betrachtet wird, und man nicht auf die Aggregation im Raume oder der Zeit, um sie als eine Größe zu Stande 447 zu bringen, sondern auf die Einheit im Dasein der Erscheinungen sieht. Da heißt nun die Bedingung von dem, was geschieht, die Ursache und die unbedingte Causalität der Ursache in der Erscheinung die Freiheit, die bedingte dagegen heißt im engeren Verstande Naturursache. Das Besolingte im Dasein überhaupt heißt zufällig und das Unbedingte nothwensdig. Die unbedingte Nothwendigkeit der Erscheinungen kann Natursnothwendigkeit heißen.

Die Ideen, mit denen wir uns jest beschäftigen, habe ich oben tosmologische Sbeen genannt, theils darum, weil unter Welt der Inbegriff aller 15 Erscheinungen verstanden wird, und unsere Seen auch nur auf das Un= bedingte unter den Erscheinungen gerichtet sind, theils auch, weil das Wort Welt im transscendentalen Verstande die absolute Totalität des Inbegriffs existirender Dinge bedeutet, und wir auf die Vollständigkeit der Sonthesis (wiewohl nur eigentlich im Regreffus zu den Bedingungen) allein unfer 20 Augenmerk richten. In Betracht beffen, daß überdem diese Ideen insge= sammt transscendent find und, ob sie zwar das Object, nämlich Erscheinungen, der Art nach nicht überschreiten, sondern es lediglich mit der Sinnenwelt (nicht mit Noumenis) zu thun haben, bennoch die Snnthesis bis auf einen Grad, der alle mögliche Erfahrung übersteigt, treiben, so 25 kann man sie insgesammt meiner Meinung nach ganz schicklich Weltbe= griffe nennen. In Ansehung des Unterschiedes des Mathematisch= und 448 des Onnamisch-Unbedingten, worauf der Regressus abzielt, wurde ich doch die zwei ersteren in engerer Bedeutung Weltbegriffe (der Welt im Großen und Rleinen), die zwei übrigen aber transscendente Naturbegriffe

<sup>\*)</sup> Natur, adjective (formaliter) genommen, bedeutet den Zusammenhang der Bestimmungen eines Dinges nach einem innern Princip der Causalität. Dagegen versteht man unter Natur substantive (materialiter) den Inbegriff der Erscheinungen, so sern diese vermöge eines innern Princips der Causalität durchgängig zusammen-hängen. Im ersteren Berstande spricht man von der Natur der slüssigen Materie, des Feuers 2c. und bedient sich dieses Worts nur adjective; dagegen wenn man von den Dingen der Natur redet, so hat man ein bestehendes Canzes in Gedanken.

nennen. Diese Unterscheidung ift für jett noch nicht von sonderlicher Erheblichkeit, sie fann aber im Fortgange wichtiger werden.

# Der Antinomie der reinen Bernunft Zweiter Abichnitt.

5

30

Antithetik der reinen Bernunft.

Wenn Thetik ein jeder Inbegriff dogmatischer Lehren ift, so verstehe ich unter Antithetik nicht dogmatische Behauptungen des Gegentheils, sondern den Biderstreit der dem Scheine nach dogmatischen Erkenntnisse (thesin cum antithesi), ohne daß man einer vor der andern einen vor= 10 züglichen Anspruch auf Beifall beilegt. Die Antithetik beschäftigt fich also aar nicht mit einseitigen Behauptungen, fondern betrachtet allgemeine Erfenntniffe der Vernunft nur nach dem Biderstreite derfelben unter einan= der und den Ursachen desselben. Die transscendentale Antithetik ift eine Untersuchung über die Antinomie der reinen Vernunft, die Ursachen und 15 das Resultat derfelben. Wenn wir unsere Vernunft nicht bloß zum Ge-449 brauch der Verstandesgrundsätze auf Gegenstände der Erfahrung verwen= den, sondern jene über die Grenze der letteren hinaus auszudehnen magen, fo entspringen vern ünfteln de Lehrsäte, die in der Erfahrung weder Bestätigung hoffen, noch Widerlegung fürchten dürfen, und deren jeder 20 nicht allein an sich selbst ohne Widerspruch ist, sondern sogar in der Natur der Vernunft Bedingungen seiner Nothwendigkeit antrifft, nur daß unalucklicher Beise der Gegensatz eben so gultige und nothwendige Grunde der Behauptung auf seiner Seite hat.

Die Fragen, welche bei einer solchen Dialektik der reinen Bernunft 25 fich naturlich darbieten, find alfo: 1. Bei welchen Sätzen denn eigentlich die reine Vernunft einer Antinomie unausbleiblich unterworfen sei. 2. Auf welchen Ursachen diese Antinomie beruhe. 3. Db und auf welche Art bennoch der Vernunft unter diesem Widerspruch ein Weg zur Gewißheit offen bleibe.

Ein dialektischer Lehrsatz der reinen Bernunft muß demnach dieses ihn von allen sophistischen Saben Unterscheidende an fich haben, daß er nicht eine willfürliche Frage betrifft, die man nur in gewisser beliebiger Absicht auswirft, sondern eine solche, auf die jede menschliche Vernunft in ihrem Fortgange nothwendig stoßen muß; und zweitens, daß er mit sei= nem Gegensaße nicht bloß einen gekünstelten Schein, der, wenn man ihn einsieht, sogleich verschwindet, sondern einen natürlichen und unvermeid= 5 lichen Schein bei sich führe, der selbst, wenn man nicht mehr durch ihn 450 hintergangen wird, noch immer täuscht, obschon nicht betrügt, und also zwar unschädlich gemacht, aber niemals vertilgt werden kann.

Eine solche dialektische Lehre wird sich nicht auf die Verstandeseinheit in Ersahrungsbegriffen, sondern auf die Vernunsteinheit in bloßen Ideen beziehen, deren Bedingungen, da sie erstlich als Synthesis nach Regeln dem Verstande und doch zugleich als absolute Einheit derselben der Versnunft congruiren soll, wenn sie der Vernunsteinheit adäquat ist, für den Verstand zu groß und, wenn sie dem Verstande angemessen, für die Vernunft zu klein sein werden; woraus denn ein Widerstreit entspringen muß, der nicht vermieden werden kann, man mag es ansangen, wie man will.

Diese vernünftelnde Behauptungen eröffnen also einen dialektischen Rampfplat, mo jeder Theil die Oberhand behalt, der die Erlaubniß hat, den Angriff zu thun, und derjenige gewiß unterliegt, der bloß vertheidi= 20 gungsweise zu verfahren1) genothigt ist. Daher auch ruftige Ritter, sie mogen fich für die aute ober schlimme Sache verburgen, sicher find, den Siegestranz davon zu tragen, wenn sie nur dafür forgen, daß fie den letten Angriff zu thun das Vorrecht haben und nicht verbunden find, einen neuen Anfall des Gegners auszuhalten. Man kann sich leicht vorstellen, 25 daß dieser Tummelplat von jeher oft genug betreten worden, daß viel Siege von beiden Seiten erfochten, für den letten aber, der die Sache ent= 451 schied, jederzeit so gesorgt worden sei, daß der Verfechter der guten Sache den Plat allein behielte, dadurch daß seinem Gegner verboten wurde, fer= nerhin Waffen in die Sande zu nehmen. Als unparteiische Rampfrichter 20 muffen wir es ganz bei Seite seten, ob es die gute oder die schlimme Sache sei, um welche die Streitende fechten, und sie ihre Sache erst unter sich ausmachen lassen. Vielleicht daß, nachdem sie einander mehr ermübet als geschadet haben, sie die Nichtigkeit ihres Streithandels von selbst einsehen und als gute Freunde auseinander gehen.

Diese Methode, einem Streite der Behauptungen zuzusehen, oder

35

<sup>1)</sup> A1: der sich bloß vertheidigungsweise zu führen

vielmehr ihn selbst zu veranlassen, nicht um endlich zum Bortheile des einen oder des andern Theils zu entscheiden, sondern um zu untersuchen, ob der Gegenstand beffelben nicht vielleicht ein bloges Blendwerk sei, wor= nach jeder vergeblich hascht, und bei welchem er nichts gewinnen kann, wenn ihm gleich gar nicht widerstanden wurde: dieses Verfahren, sage ich, 5 fann man die sceptische Methode nennen. Sie ift vom Scepticis= mus ganglich unterschieben, einem Grundsate einer funstmäßigen und scientifischen Unwissenheit, welcher die Grundlagen aller Erkenntnig untergrabt, um wo möglich überall feine Zuverlässigfeit und Sicherheit der= selben übrig zu laffen. Denn die sceptische Methode geht auf Gewißheit, 10 dadurch daß fie in einem folden auf beiden Seiten redlich gemeinten und 452 mit Berftande geführten Streite den Buntt des Migverftandniffes zu ent= deden sucht, um, wie weise Gesetzgeber thun, aus der Berlegenheit der Richter bei Rechtshändeln fur sich felbst Belehrung von dem Mangelhaf= ten und nicht genau Bestimmten in ihren Gesetzen zu ziehen. Die Anti- 15 nomie, die sich in der Anwendung der Gesetze offenbart, ist bei unserer eingeschränkten Beisheit der beste Prüfungsversuch der Nomothetik, um die Vernunft, die in abstracter Speculation ihre Fehltritte nicht leicht gewahr wird, dadurch auf die Momente in Bestimmung ihrer Grundsage aufmerksam zu machen. 20

Diese sceptische Methode ist aber nur der Transscendentalphilosophie allein wesentlich eigen und fann allenfalls in jedem anderen Felde der Untersuchungen, nur in diesem nicht entbehrt werden. In der Mathematik wurde ihr Gebrauch ungereimt sein, weil sich in ihr keine falsche Behaup= tungen verbergen und unsichtbar machen fonnen, indem die Beweise jeder= 25 zeit an dem Faden der reinen Anschauung und zwar durch jederzeit evi= dente Synthesis fortgehen muffen. In der Experimentalphilosophie kann wohl ein Zweifel bes Aufschubs nütlich sein, allein es ist doch wenigstens fein Migverstand möglich, der nicht leicht gehoben werden könnte, und in der Erfahrung muffen doch endlich die letten Mittel der Entscheidung des 30 Bwiftes liegen, fie mogen nun fruh oder fpat aufgefunden werben. Die 453 Moral kann ihre Grundsätze insgesammt auch in concreto zusammt den praftischen Folgen wenigstens in möglichen Erfahrungen geben und da= durch den Migverstand der Abstraction vermeiden. Dagegen find die transscendentalen Behauptungen, welche selbst über das Feld aller mög= 35 lichen Erfahrungen hinaus fich erweiternde Ginfichten anmaßen, weder in dem Falle, daß ihre abstracte Synthesis in irgend einer Anschauung

a priori könnte gegeben, noch so beschaffen, daß der Mißverstand vermittelst irgend einer Erfahrung entdeckt werden könnte. Die transscendentale Vernunft also verstattet keinen anderen Probirstein, als den Versuch der Vereinigung ihrer Behauptungen unter sich selbst und mithin zuvor des freien und ungehinderten Wettstreits derselben unter einander, und diesen wollen wir anjetzt anstellen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Antinomien folgen einander nach der Ordnung der obenangeführten transscendentalen Ideen.

454

Der Antinomie Erster Widerstreit

#### Thesis.

Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen.

#### Beweis.

Denn man nehme an, die Welt habe der Zeit nach keinen Anfang: so ist die zu jedem gegebenen Zeitpunkte eine Ewigkeit abgelaufen und mithin eine unendliche Reihe auf einander folgender Zustände der Dinge in der Welt verslossen. Nun besteht aber eben darin die Unendlichkeit einer 10 Reihe, daß sie durch successive Synthesis niemals vollendet sein kann. Also ist eine unendliche verslossene Weltreihe unmöglich, mithin ein Anfang der Welt eine nothwendige Bedingung ihres Daseins; welches zuerst zu besweisen war.

In Ansehung des zweiten nehme man wiederum das Gegentheil 15 an: so wird die Welt ein unendliches gegebenes Ganzes von zugleich existirenden Dingen sein. Nun können wir die Größe eines Quanti, welches nicht innerhalb gewisser Grenzen jeder Anschauung gegeben wird, \*) 456 auf keine andere Art, als nur durch die Synthesis der Theile und die To-talität eines solchen Quanti nur durch die vollendete Synthesis, oder durch wiederholte Hinzusehung der Einheit zu sich selbst gedenken. \*\*) Demnach, um sich die Welt, die alle Räume erfüllt, als ein Ganzes zu denken, müßte

<sup>\*)</sup> Wir können ein unbestimmtes Quantum als ein Sanzes anschauen, wenn es in Grenzen eingeschlossen ist, ohne die Totalität desselben durch Messung, d. i. die successive Synthesis seiner Theile, construiren zu dürfen. Denn die Grenzen bestimmen 25 schon die Vollständigkeit, indem sie alles Mehrere abschneiben.

<sup>\*\*)</sup> Der Begriff der Totalität ist in diesem Falle nichts anderes, als die Borftellung der vollendeten Synthesis seiner Theile, weil, da wir nicht von der Anschauung des Ganzen (als welche in diesem Falle unmöglich ist) den Begriff abziehen können, wir diesen nur durch die Synthesis der Theile dis zur Bollendung des Un- 30 endlichen wenigstens in der Idee sassen.

der reinen Vernunft der transscendentalen Ideen. **4**55

## Antithesis.

Die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern 5 ist sowohl in Ansehung der Zeit als des Raums unendlich.

#### Beweis.

Denn man sehe: sie habe einen Anfang. Da der Anfang ein Dasein ist, wovor eine Zeit vorhergeht, darin das Ding nicht ist, so muß eine Zeit vorhergegangen sein, darin die Welt nicht war, d. i. eine leere Zeit. Nun ist aber in einer leeren Zeit kein Entstehen irgend eines Dinges möglich: weil kein Theil einer solchen Zeit vor einem anderen irgend eine unterscheidende Bedingung des Daseins vor die des Nichtseins an sich hat (man mag annehmen, daß sie von sich selbst, oder durch eine andere Ursache entstehe). Also kann zwar in der Welt manche Reihe der Dinge ansangen, die Welt selber aber kann keinen Ansang haben, und ist also in Ansehung der vergangenen Zeit unendlich.

Was das zweite betrifft, so nehme man zuvörderst das Gegentheil an, daß nämlich die Welt dem Raume nach endlich und begrenzt ist: so bestindet sie sich in einem leeren Raum, der nicht begrenzt ist. Es würde also nicht allein ein Verhältniß der Dinge im Raum, sondern auch der Dinge zum Raume angetroffen werden. Da nun die Welt ein absolutes Ganzes ist, außer welchem kein Gegenstand der Anschauung und mithin 457 kein Correlatum der Welt angetroffen wird, womit dieselbe im Verhältniß

bie successive Synthesis der Theile einer unendlichen Welt als vollendet angesehen, d. i. eine unendliche Zeit müßte in der Durchzählung aller coexistirenden Dinge als abgelausen angesehen werden; welches unmöglich ist. Demnach kann ein unendliches Aggregat wirklicher Dinge nicht als ein gegebenes Ganzes, mithin auch nicht als zugleich gegeben angesehen werden. Eine Welt ist folglich der Ausdehnung im Raume nach nicht un en dlich, sondern in ihren Grenzen eingeschlossen; welches das zweite war.

Anmerkung zur

458 I. zur Thesis.

Ich habe bei diesen einander widerstreitenden Argumenten nicht 10 Blendwerke gesucht, um etwa (wie man sagt) einen Advocatenbeweis zu führen, welcher sich der Unbehutsamkeit des Gegners zu seinem Vortheile bedient und seine Berufung auf ein mißverstandnes Gesetz gerne gelten läßt, um seine eigene, unrechtmäßige Ansprüche auf die Viderlegung desselzben zu bauen. Jeder dieser Beweise ist aus der Sache Natur gezogen und 15 der Vortheil bei Seite gesetzt worden, den uns die Fehlschlüsse der Dogsmatiker von beiden Theilen geben könnten.

Ich hätte die Thesis auch dadurch dem Scheine nach beweisen können, daß ich von der Unendlichkeit einer gegebenen Größe nach der Gewohnheit der Dogmatiker einen sehlerhaften Begriff vorangeschickt hätte. Unend= 20 lich ist eine Größe, über die keine größere (d. i. über die darin enthaltene Menge einer gegebenen Einheit) möglich ist. Nun ist keine Menge die größte, weil noch immer eine oder mehrere Einheiten hinzugethan werden können. Also ist eine unendliche gegebene Größe, mithin auch eine (der verslossenen Keihe sowohl, als der Ausdehnung nach) unendliche Welt un= 25

stehe, so würde das Verhältniß der Welt zum leeren Raum ein Verhältniß derselben zu keinem Gegenstande sein. Ein dergleichen Verhältniß aber, mithin auch die Begrenzung der Welt durch den leeren Raum ist nichts; also ist die Welt dem Raume nach gar nicht begrenzt, d. i. sie ist 5 in Ansehung der Ausdehnung unendlich.\*)

ersten Antinomie.

459

## II. zur Antithesis.

Der Beweis für die Unendlichkeit der gegebenen Weltreihe und des Weltinbegriffs beruht darauf: daß im entgegengesetzten Falle eine leere Zeit, imgleichen ein leerer Raum die Weltgrenze ausmachen müßte. Nun ist mir nicht unbekannt, daß wider diese Consequenz Ausflüchte gesucht werden, indem man vorgiebt: es sei eine Grenze der Welt der Zeit und dem Raume nach ganz wohl möglich, ohne daß man eben eine absolute Zeit vor der Welt Ansang oder einen absoluten, außer der wirklichen Welt ausgebreiteten Raum annehmen dürfe; welches unmöglich ist. Ich bin mit dem letzteren Theile dieser Meinung der Philosophen aus der Leib=

<sup>\*)</sup> Der Raum ist bloß die Form der äußeren Anschauung (formale Anschauung), aber kein wirklicher Gegenstand, ber außerlich angeschauet werben kann. Der Raum vor allen Dingen, die ihn bestimmen (erfüllen oder begrenzen), oder die viel-20 mehr eine feiner Form gemäße empirische Unschauung geben, ift unter bem Namen bes absoluten Raumes nichts anderes, als bie bloge Möglichkeit außerer Ericheinungen, fo fern fie entweder an fich existiren, oder zu gegebenen Erscheinungen noch hinzu kommen können. Die empirische Anschauung ift also nicht zusammengesett aus Erscheinungen und bem Raume (ber Wahrnehmung und ber leeren Un-25 schauung). Eines ift nicht bes anbern Correlatum ber Sonthefis, fondern nur in einer und berfelben empirifchen Unschauung verbunden, als Materie und Form berfelben. Will man eines biefer wei Stude außer bem anderen feten (Raum außerhalb allen Erscheinungen), so entstehen baraus allerlei leere Bestimmungen ber äußeren Unschauung, die doch nicht mögliche Wahrnehmungen find: 3. B. Bewegung ober 30 Rube der Welt im unendlichen leeren Raum, eine Bestimmung des Verhaltnisses beiber untereinander, welche niemals wahrgenommen werden kann und also auch das Brädicat eines bloßen Gedankendinges ift.

298 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

möglich: sie ist also beiberseitig begrenzt. So hätte ich meinen Beweiß führen können: allein dieser Begriff stimmt nicht mit dem, was man unter einem unendlichen Sanzen versteht. Es wird dadurch nicht vorgestellt, wie groß es sei, mithin ist sein Begriff auch nicht der Begriff eines 460 Maximum, sondern es wird dadurch nur sein Verhältniß zu einer beliez big anzunehmenden Einheit, in Ansehung deren dasselbe größer ist als alle Bahl, gedacht. Nachdem die Einheit nun größer oder kleiner angenommen wird, würde das Unendliche größer oder kleiner sein; allein die Unendlichz feit, da sie bloß in dem Verhältnisse zu dieser gegebenen Einheit besteht, würde immer dieselbe bleiben, obgleich freilich die absolute Größe des Ganz 10 zen dadurch gar nicht erkannt würde, davon auch hier nicht die Rede ist.

Der wahre (transscendentale) Begriff der Unendlichkeit ist: daß die successive Synthesis der Einheit in Durchmessung eines Quantum nie-mals vollendet sein kann.\*) Hieraus folgt ganz sicher, daß eine Ewigkeit wirklicher auf einander folgenden Zustände bis zu einem gegebenen (dem 15 gegenwärtigen) Zeitpunkte nicht verstossen sein kann, die Welt also einen Ansang haben müsse.

In Ansehung des zweiten Theils der Thesis fällt die Schwierigkeit von einer unendlichen und doch abgelaufenen Reihe zwar weg; denn das Mannigfaltige einer der Ausdehnung nach unendlichen Welt ist zugleich 20 gegeben. Allein um die Totalität einer solchen Menge zu denken, da wir uns nicht auf Grenzen berufen können, welche diese Totalität von selbst in der Anschauung ausmachen, müssen wir von unserem Begriffe Rechenschaft

<sup>\*)</sup> Dieses enthält dadurch eine Menge (von gegebener Einheit), die größer ift als alle Zahl, welches ber mathematische Begriff des Unendlichen ist.

nizischen Schule gang wohl zufrieden. Der Raum ift bloß bie Form der äußeren Anschauung, aber kein mirklicher Gegenstand, der außerlich angeschauet werden kann, und kein Correlatum der Erscheinungen, sondern die Form der Erscheinungen selbst. Der Raum also kann absolut (fur 5 fich allein) nicht als etwas Bestimmendes in dem Dasein der Dinge por= tommen, weil er gar tein Begenstand ift, sondern nur die Form möglicher Gegenstände. Dinge also Erscheinungen bestimmen wohl ben Raum, b. i. unter allen möglichen Bradicaten beffelben (Größe und Berhaltniß) machen fie es, daß diese oder jene zur Wirklichkeit gehören; aber umgekehrt 10 fann der Raum als etwas, welches fur fich besteht, die Wirklichkeit der Dinge in Ansehung der Größe oder Gestalt nicht bestimmen, weil er an sich selbst nichts Wirkliches ift. Es kann also wohl ein Raum (er sei voll oder leer)\*) durch Erscheinungen begrenzt, Erscheinungen aber konnen 461 nicht durch einen leeren Raum außer benselben begrenzt werden. Gben 15 diefes gilt auch von der Beit. Alles diefes nun zugegeben, so ift gleich= wohl unftreitig, daß man diese zwei Undinge, den leeren Raum außer und die leere Zeit por der Welt, durchaus annehmen muffe, wenn man eine Beltgrenze, es fei bem Raume ober ber Beit nach, annimmt.

Denn was den Ausweg betrifft, durch den man der Consequenz auszuweichen sucht, nach welcher wir sagen, daß, wenn die Welt (der Zeit und dem Raum nach) Grenzen hat, das unendliche Leere das Dasein wirklicher Dinge ihrer Größe nach bestimmen müsse, so besteht er ingeheim nur darin: daß man statt einer Sinnenwelt sich wer weiß welche intelligibele Welt gedenkt und statt des ersten Ansanges (ein Dasein, vor welchem eine Zeit des Nichtseins vorhergeht) sich überhaupt ein Dasein denkt, welches keine andere Bedingung in der Welt voraussetz, statt der Grenze der Ausdehnung Schranken des Weltganzen denkt und dadurch der Zeit und dem Raume auß dem Wege geht. Es ist hier aber nur von dem mundus phaenomenon die Rede und von dessen Größe, bei dem man von gedachten Bedingungen der Sinnlichkeit keinesweges abstrahiren kann, ohne das Wesen desselben auszuheben. Die Sinnenwelt, wenn sie begrenzt

<sup>\*)</sup> Man bemerkt leicht, daß hiedurch gesagt werden wolle: der leere Raum, so fern er durch Erscheinungen begrenzt wird, mithin derjenige innerhalb der Welt widerspreche wenigstens nicht den transscendentalen Principien und könne also in Ansehung dieser eingeräumt (obgleich darum seine Möglichkeit nicht sosort behauptet) werden.

300 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

geben, der in solchem Falle nicht vom Ganzen zu der bestimmten Menge der Theile gehen kann, sondern die Möglichkeit eines Ganzen durch die successive Synthesis der Theile darthun muß. Da diese Synthesis nun eine nie zu vollendende Reihe ausmachen müßte: so kann man sich nicht vor ihr und mithin auch nicht durch sie eine Totalität denken. Denn der 5 Begriff der Totalität selbst ist in diesem Falle die Vorstellung einer volle endeten Synthesis der Theile, und diese Vollendung, mithin auch der Besgriff derselben ist unmöglich.

462

Der Antinomie Zweiter Widerstreit 10

#### Thesis.

Eine jede zusammengesetzte Substanz in der Welt besteht aus eins sachen Theilen, und es existirt überall nichts als das Einsache, oder das, was aus diesem zusammengesetzt ist.

#### Beweis.

15

Denn nehmet an, die zusammengesetzte Substanzen beständen nicht aus einfachen Theilen: so würde, wenn alle Zusammensetzung in Gedanken aufgehoben würde, kein zusammengesetzter Theil und (da es keine einfache Theile giebt) auch kein einfacher, mithin gar nichts übrig bleiben, folglich keine Substanz sein gegeben worden. Entweder also läßt sich unmöglich 20 alle Zusammensetzung in Gedanken ausheben, oder es muß nach deren Ausschen hebung etwas ohne alle Zusammensetzung Bestehendes, d. i. das Einsache,

ift, liegt nothwendig in dem unendlichen Leeren. Will man dieses und mithin den Raum überhaupt als Bedingung der Möglichkeit der Erscheisnungen a priori weglassen, so fällt die ganze Sinnenwelt weg. In unserer Aufgabe ist uns diese allein gegeben. Der mundus intelligibilis ist nichts als der allgemeine Begriff einer Welt überhaupt, in welchem man von allen Bedingungen der Anschauung derselben abstrahirt, und in Anssehung dessen sollslich gar kein synthetischer Satz, weder bejahend, noch verneinend, möglich ist.

der reinen Vernunft

463

10 der transscendentalen Ideen.

## Antithesis.

Kein zusammengesetztes Ding in der Welt besteht aus einfachen Thei= len, und es existirt überall nichts Einfaches in derselben.

#### Beweis.

Setzet: ein zusammengesetztes Ding (als Substanz) bestehe aus einsfachen Theilen. Weil alles äußere Verhältniß, mithin auch alle Zusammensetzung aus Substanzen nur im Raume möglich ist: so muß, aus so viel Theilen das Zusammengesetzte besteht, aus eben so viel Theilen auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Nun besteht der Raum nicht aus einsachen Theilen, sondern aus Räumen. Also muß jeder Theil des Zusammengesetzten einen Raum einnehmen. Die schlechthin ersten Theile aber alles Zusammengesetzten sind einsach. Also nimmt das Einsache einen Raum ein. Da nun alles Reale, was einen Raum einnimmt, ein außerhalb einander besindliches Mannigsaltiges in sich faßt, mithin zus sammengesetzt ist und zwar als ein reales Zusammengesetztes nicht auß Accidenzen (denn die können nicht ohne Substanz außer einander sein),

302 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

übrig bleiben. Im ersteren Falle aber würde das Zusammengesetzte wiesterum nicht aus Substanzen bestehen (weil bei diesen die Zusammensetzung nur eine zufällige Relation der Substanzen ist, ohne welche diese als für sich beharrliche Wesen bestehen müssen). Da nun dieser Fall der Vorausssetzung widerspricht, so bleibt nur der zweite übrig: daß nämlich das substantielle Zusammengesetzte in der Welt aus einsachen Theilen bestehe.

Hieraus folgt unmittelbar, daß die Dinge der Welt insgesammt eins sache Wesen seien, daß die Zusammensetzung nur ein äußerer Zustand dersselben sei, und daß, wenn wir die Elementarsubstanzen gleich niemals völlig aus diesem Zustande der Verbindung setzen und isoliren können, 10 doch die Vernunft sie als die ersten Subjecte aller Composition und mitshin vor derselben als einfache Wesen denken müsse.

mithin aus Substanzen: so würde das Einfache ein substantielles Zusammengesetztes sein; welches sich widerspricht.

Der zweite Sat der Antithesis, daß in der Welt gar nichts Einfaches eriftire, foll hier nur so viel bedeuten, als: Es könne das Dasein des 465 5 schlechthin Einfachen aus keiner Erfahrung oder Wahrnehmung, weder äußeren noch inneren, dargethan werden, und das schlechthin Ginfache sei also eine bloße Idee, deren objective Realität niemals in irgend einer möglichen Erfahrung kann dargethan werden, mithin in der Exposition der Erscheinungen ohne alle Anwendung und Gegenstand. Denn wir 10 wollen annehmen, es ließe fich für diese transscendentale Idee ein Gegen= ftand der Erfahrung finden: so mußte die empirische Anschauung irgend eines Gegenstandes als eine solche erkannt werden, welche schlechthin kein Mannigfaltiges außerhalb einander und zur Ginheit verbunden enthält. Da nun von dem Nichtbewußtsein eines folden Mannigfaltigen 1) auf die 15 gangliche Unmöglichkeit desselben in irgend einer Anschauung eines Db= jects2) kein Schluß gilt, dieses lettere aber zur absoluten Simplicität durchaus nöthig ist: so folgt, daß diese aus keiner Wahrnehmung, welche sie auch sei, könne geschlossen werden. Da also etwas als ein schlechthin einfaches Object niemals in irgend einer möglichen Erfahrung kann ge-20 geben werden, die Sinnenwelt aber als der Inbegriff aller möglichen Er= fahrungen angesehen werden muß : so ift überall in ihr nichts Einfaches gegeben.

Dieser zweite Sat der Antithesis geht viel weiter als der erste, der das Einfache nur von der Anschauung des Zusammengesetzten vers bannt, da hingegen dieser es aus der ganzen Natur wegschafft; daher er auch nicht aus dem Begriffe eines gegebenen Gegenstandes der äußeren Auschauung (des Zusammengesetzten), sondern aus dem Verhältniß dessels ben zu einer möglichen Ersahrung überhaupt hat bewiesen werden können.

30

<sup>1)</sup> A 1: eines Mannigfaltigen

<sup>2)</sup> A1: Unmöglichkeit ein folches in irgend einer Anschauung deffelben Objects

Anmerkung zur

466

## I. zur Thesis.

Wenn ich von einem Ganzen rede, welches nothwendig aus ein= fachen Theilen besteht, so verstehe ich darunter nur ein substantielles Gauzes, als das eigentliche Compositum, d. i. die 1) zufällige Einheit des 5 Mannigfaltigen, welches abgesondert (wenigstens in Bedanken) qe= geben, in eine wechselseitige Verbindung gesett wird und badurch Eines ausmacht. Den Raum follte man eigentlich nicht Compositum, sondern Totum nennen, weil die Theile beffelben nur im Ganzen und nicht das Ganze durch die Theile möglich ist. Er würde allenfalls ein Compositum 10 ideale, aber nicht reale heißen konnen. Doch dieses ift nur Subtilität. Da der Raum kein Zusammengesettes aus Substanzen (nicht einmal aus realen Accidenzen) ist, so muß, wenn ich alle Zusammensetzung in ihm aufhebe, nichts, auch nicht einmal der Punkt übrig bleiben; denn dieser ist nur als die Grenze eines Raumes (mithin eines Zusammengesetzten) 15 468 möglich. Raum und Zeit bestehen also nicht aus einfachen Theilen. Was nur zum Zustande einer Substanz gehört, ob es gleich eine Größe hat (3. B. die Veränderung), besteht auch nicht aus dem Ginfachen ; d. i. ein gemisser Grad der Veränderung entsteht nicht durch einen Anwachs vieler einfachen Veränderungen. Unser Schluß vom Zusammengesetzten auf das 20 Einfache gilt nur von für fich selbst bestehenden Dingen. Accidenzen aber des Zustandes bestehen nicht für sich selbst. Man kann also den Beweis

<sup>1)</sup> A1: diejenige

zweiten Antinomie.

467

## II. zur Antithesis.

Wider diesen Satz einer unendlichen Theilung der Materie, deffen Beweisgrund bloß mathematisch ift, werden von den Monadiften Gin= 5 würfe vorgebracht, welche sich dadurch schon verdächtig machen, daß sie die flärsten mathematischen Beweise nicht für Ginsichten in die Beschaffenheit des Raumes, fo fern er in der That die formale Bedingung der Möglich= teit aller Materie ift, wollen gelten laffen, sondern fie nur als Schluffe aus abstracten, aber willfürlichen Begriffen ansehen, die auf wirkliche 10 Dinge nicht bezogen werden könnten. Gleich als wenn es auch nur mög= lich mare, eine andere Art der Anschauung zu erdenken, als die in der urfprünglichen Anschauung des Raumes gegeben wird, und die Beftimmun= gen desselben a priori nicht zugleich alles dasjenige beträfen, was dadurch allein möglich ift, daß es diefen Raum erfüllt. Wenn man ihnen Gehor 15 giebt, so mußte man außer dem mathematischen Punkte, der einfach, aber tein Theil, sondern bloß die Grenze eines Raums ift, sich noch physische Bunkte denken, die zwar auch einfach find, aber den Borzug haben, als Theile des Raums durch ihre bloße Aggregation denfelben zu erfüllen. Dhne nun hier die gemeinen und klaren Widerlegungen diefer Ungereimt= 20 heit, die man in Menge antrifft, zu wiederholen, wie es denn ganzlich umsonst ift, durch blog discursive Begriffe die Evidenz der Mathematik weg vernünfteln zu wollen, fo bemerke ich nur, daß, wenn die Philosophie hier mit der Mathematik chicanirt, es darum geschehe, weil sie vergißt, 469 bak es in diefer Frage nur um Ericheinungen und beren Bedingung 25 zu thun fei. hier ift es aber nicht genug, zum reinen Berftandesbe= griffe des Busammengesetten den Begriff des Ginfachen, sondern gur Anschauung des Zusammengesetten (ber Materie) die Anschauung des Einfachen zu finden; und dieses ift nach Gefeten der Sinnlichkeit, mithin auch bei Gegenständen der Sinne ganglich unmöglich. Es mag also von 30 einem Banzen aus Substanzen, welches bloß durch den reinen Verftand gedacht wird, immer gelten, daß wir vor aller Rusammensehung deffelben bas Einfache haben muffen; so gilt dieses doch nicht vom totum substantiale phaenomenon, welches als empirische Anschauung im Raume die nothwendige Eigenschaft bei sich führt, daß kein Theil desselben einfach ift,

306 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst. für die Nothwendigkeit des Einsachen, als der der Bestandtheile alles substantiellen Zusammengesetzten, und dadurch überhaupt seine Sache leichtzlich verderben, wenn man ihn zu weit ausdehnt und ihn für alles Zusammengesetzte ohne Unterschied geltend machen will, wie es wirklich mehrmals schon geschehen ist.

5

Ich rede übrigens hier nur von dem Einfachen, sofern es nothwendig im Zusammengesetzten gegeben ist, indem dieses darin als in seine Bestandtheile aufgelöset werden kann. Die eigenkliche Bedeutung des Worstes Monas (nach Leibnizens Gebrauch) sollte wohl nur auf das Einfache gehen, welches unmittelbar als einfache Substanz gegeben ist (d. B. im 10 Selbstbewußtsein) und nicht als Element des Zusammengesetzten, welches man besser den Atomus nennen könnte. Und da ich nur in Ansehung des Zusammengesetzten die einfachen Substanzen als deren Elemente beweisen will, so könnte ich die These der zweiten Antinomie die transscendentale Atomistik nennen. Weil aber dieses Wort schon vorlängst zur Bezeich= 15 nung einer besondern Erklärungsart körperlicher Erscheinungen (molecularum) gebraucht worden und also empirische Begriffe voraussetzt, so mag er der dialektische Grundsat der Monadologie heißen.

<sup>1)</sup> A 1: bem

darum weil kein Theil des Raumes einfach ist. Indessen sind die Monasdisten sein genug gewesen, dieser Schwierigkeit dadurch ausweichen zu wollen, daß sie nicht den Raum als eine Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände äußerer Anschauung (Körper), sondern diese und das dynas mische Berhältniß der Substanzen überhaupt als die Bedingung der Möglichkeit des Raumes voraussehen. Nun haben wir von Körpern nur als Erscheinungen einen Begriff, als solche aber sehen sie den Raum als die Bedingung der Möglichkeit aller äußeren Erscheinung nothwendig vorauß; und die Ausssucht ist also vergeblich, wie sie denn auch oben in der transscendentalen Asthetik hinreichend ist abgeschnitten worden. Wären sie Dinge an sich selbst, so würde der Beweis der Monadisten allerdings gelten.

Die zweite dialektische Behauptung hat das Besondere an sich, daß 471 sie eine dogmatische Behauptung wider sich hat, die unter allen ver-15 nunftelnden die einzige ist, welche sich unternimmt, an einem Gegenstande der Erfahrung die Wirklichkeit deffen, mas mir oben bloß zu transfcendentalen Ideen rechneten, nämlich die absolute Simplicität der Substang, augenscheinlich zu beweisen: nämlich daß der Gegenstand des inneren Sinnes, das 3ch, was da denkt, eine schlechthin einfache Substanz sei. 20 Ohne mich hierauf jett einzulassen (da es oben ausführlicher erwogen ist), so bemerke ich nur: daß, wenn etwas bloß als Gegenstand gedacht wird, ohne irgend eine synthetische Bestimmung seiner Anschauung hinzu zu seben (wie denn dieses durch die ganz nackte Borftellung: 3ch, geschieht), fo könnefreilich nichts Mannigfaltiges und keine Zusammensetzung in einer 25 solchen Vorstellung mahrgenommen werden. Da überdem die Prädicate, wodurch ich diesen Gegenstand denke, bloß Anschauungen des inneren Sinnes sind, so kann darin auch nichts vorkommen, welches ein Mannig= faltiges außerhalb einander, mithin reale Zusammensetzung bewiese. Es bringt also nur das Selbstbewußtsein es so mit fich, daß, weil das Sub-30 ject, welches denkt, zugleich sein eigenes Object ift, es sich selbernicht theilen kann (obgleich die ihm inhärirende Bestimmungen); denn in Ansehung seiner selbst ift jeder Gegenstand absolute Einheit. Nichts destoweniger, wenn diefes Subject außerlich, als ein Wegenstand der Anschauung, betrachtet wird, so wurde es doch wohl Zusammensehung in der Erscheinung 35 an sich zeigen. So muß es aber jederzeit betrachtet werden, wenn man wiffen will, ob in ihm ein Mannigfaltiges außerhalb einander fei, ober nicht.

472

Der Antinomie Dritter Widerstreit

## Thesis.

Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welscher die Erscheinungen der Welt insgesammt abgeleitet werden können. 5 Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzusnehmen nothwendig.

#### Beweis.

Man nehme an, es gebe feine andere Caufalitat, als nach Gesetzen der Natur; so sest alles, was geschieht, einen vorigen Zustand voraus, 10 auf den es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Nun muß aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen ift (in der Zeit geworden, da es vorher nicht mar), weil, wennes jederzeit gewesen wäre, seine Folge auch nicht allererft entstanden, sondern immer gewesen sein würde. Also ist die Causalität der Ursache, durch welche etwas geschieht, selbst etwas 15 Geschenes, welches nach dem Gesetze der Natur wiederum einen vori= gen Zustand und deffen Caufalität, diefer aber eben so einen noch älteren voraussetzt u. s. w. Wenn also alles nach blogen Gesetzen der Natur ge-474 schieht, so giebt es jederzeit nur einen subalternen, niemals aber einen ersten Anfang und also überhaupt keine Vollständigkeit der Reihe auf der 20 Seite der von einander abstammenden Ursachen. Run besteht aber eben darin das Gesetz der Natur: daß ohne hinreichend a priori bestimmte Ur= sache nichts geschehe. Also widerspricht der Sat, als wenn alle Causalität nur nach Naturgesetzen möglich sei, sich selbst in seiner unbeschränkten Allgemeinheit, und diese kann also nicht als die einzige angenommen 25 werden.

der reinen Vernunft der transscendentalen Ideen. 473

## Antithesis.

Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich 5 nach Gesetzen der Natur.

#### Beweis.

Setzet: es gebe eine Freiheit im transscendentalen Verstande als eine besondere Art von Causalität, nach welcher die Begebenheiten der Welt erfolgen konnten, nämlich ein Bermögen, einen Zustand, mithin 10 auch eine Reihe von Folgen besselben schlechthin anzufangen; so wird nicht allein eine Reihe durch diese Spontaneität, sondern die Bestimmung dieser Spontaneität selbst zur Hervorbringung der Reihe, d. i. die Causalität, wird schlechthin anfangen, so daß nichts vorhergeht, wodurch diese geschehende Sandlung nach beständigen Gesetzen bestimmt sei. Es fest 15 aber ein jeder Anfang zu handeln einen Zustand der noch nicht handeln= den Urfache voraus und ein dynamisch erster Anfang der Handlung einen Buftand, ber mit dem vorhergehenden eben derfelben Urfache gar feinen Busammenhang der Causalität hat, d. i. auf keine Beise daraus erfolgt. Also ift die transscendentale Freiheit dem Causalgesetze entgegen und eine 20 folche Verbindung der successiven Zustande wirkender Ursachen, nach wel= 475 der keine Einheit der Erfahrung möglich ift, die also auch in keiner Erfahrung angetroffen wird, mithin ein leeres Gedankending.

Wir haben also nichts als Natur, in welcher wir den Zusammenhang und Ordnung der Weltbegebenheiten suchen muffen. Die Freiheit 25 (Unabhängigkeit) von den Gefeten der Natur ift zwar eine Befreiung vom Zwange, aber auch vom Leitfaben aller Regeln. Denn man fann nicht fagen, daß anftatt der Gesetze der Natur Gesetze der Freiheit in die Causalität des Weltlaufs eintreten, weil, wenn diese nach Gesehen beftimmt ware, sie nicht Freiheit, sondern felbst nichts anders als Natur 30 ware. 1) Ratur also und transscendentale Freiheit unterscheiden sich wie

Gesehmäßigkeit und Gesehlofigkeit, davon jene zwar den Berftand mit der

<sup>1)</sup> A1: so ware fie ... Natur

Diesemnach muß eine Causalität angenommen werden, durch welche etwas geschieht, ohne daß die Ursache davon noch weiter durch eine andere vorhergehende Ursache nach nothwendigen Gesetzen bestimmt sei, d. i. eine absolute Spontaneität der Ursachen, eine Reihe von Erscheinungen, die nach Naturgesetzen läuft, von selbst anzufangen, mithin transscen= 5 dentale Freiheit, ohne welche selbst im Laufe der Natur die Reihenfolge der Erscheinungen auf der Seite der Ursachen niemals vollständig ist.

476

Unmerkung zur

# I. zur Thefis.

Die transscendentale Idee der Freiheit macht zwar bei weitem nicht 10 den ganzen Inhalt des psychologischen Begriffs dieses Namens aus, welder großen Theils empirisch ift, sondern nur den der absoluten Spontaneität der Handlung als den eigentlichen Grund der Imputabilität der= felben, ift aber dennoch der eigentliche Stein des Anstofies fur die Philofophie, welche unüberwindliche Schwierigkeiten findet, dergleichen Art von 15 unbedingter Caufalität einzuräumen. Dasjenige also in der Frage über die Freiheit des Willens, was die speculative Vernunft von jeher in so große Verlegenheit gesetzt hat, ist eigentlich nur transscendental und geht lediglich darauf, ob ein Bermögen angenommen werden muffe, eine Reihe von successiven Dingen oder Zuständen von selbst anzufangen. 20 Wie ein solches möglich sei, ist nicht eben so nothwendig beantworten zu können, da wir uns eben sowohl bei der Caufalität nach Naturgesetzen da= mit begnügen muffen, a priori zu erkennen, daß eine folche vorausgesetzt werden muffe, ob wir gleich die Möglichkeit, wie durch ein gewisses Dasein das Dasein eines andern gesetzt werde, auf keine Beise begreifen und uns 25 desfalls lediglich an die Erfahrung halten muffen. Run haben wir diefe Nothwendigkeit eines erften Anfangs einer Reihe von Erscheinungen aus Freiheit zwar nur eigentlich in fo fern dargethan, als zur Begreiflichkeit eines Ursprungs der Welt erforderlich ift, indessen daß man alle nachfol=

478 gende Zuftande für eine Abfolge nach bloßen Naturgesetzen nehmen kann. 30 Weil aber dadurch doch einmal das Vermögen, eine Reihe in der Zeit

Schwierigkeit belästigt, die Abstammung der Begebenheiten in der Reihe der Ursachen immer höher hinauf zu suchen, weil die Causalität an ihnen jederzeit bedingt ist, aber zur Schadloshaltung durchgängige und gesets mäßige Einheit der Erfahrung verspricht, da hingegen das Blendwerk von Freiheit zwar dem forschenden Verstande in der Kette der Ursachen Ruhe verheißt, indem sie ihn zu einer unbedingten Causalität führt, die von selbst zu handeln anhebt, die aber, da sie selbst blind ist, den Leitsaden der Regeln abreißt, an welchem allein eine durchgängig zusammenhängende Ersahrung möglich ist.

10 dritten Antinomie.

477

## II. zur Antithesis.

Der Vertheidiger der Allvermögenheit der Natur (transscendentale Physiokratie) im Widerspiel mit der Lehre von der Freiheit wurde sei= nen Sat gegen die vernünftelnden Schlüffe der letteren auf folgende Art 15 behaupten. Wenn ihr kein mathematisch Erstes der Zeit nach in ber Welt annehmt, so habt ihr auch nicht nöthig, ein bynamisch Erstes der Caufalität nach zu suchen. Wer hat euch geheißen, einen schlechthin ersten Zustand der Welt und mithin einen absoluten Anfang ber nach und nach ablaufenden Reihe der Erscheinungen zu erdenken und 20 damit ihr eurer Einbildung einen Ruhepunkt verschaffen möget, der un= umschränkten Natur Grenzen zu seben ? Da die Substanzen in der Welt jederzeit gewesen find, wenigstens die Ginheit der Erfahrung eine folche Voraussetzung nothwendig macht, so hat es keine Schwierigkeit, auch an= zunehmen, daß der Wechsel ihrer Zustande, d. i. eine Reihe ihrer Ber-25 anderungen, jederzeit gewesen sei, und mithin kein erster Anfang, weder mathematisch, noch dynamisch gesucht werden durfe. Die Möglichkeit einer solchen unendlichen Abstammung ohne ein erstes Glied, in Ansehung dessen alles übrige bloß nachfolgend ist, läßt sich seiner Möglichkeit nach nicht begreiflich machen. Aber wenn ihr diese Naturräthsel darum wegwerfen 30 wollt, so werdet ihr euch genöthigt sehen, viel synthetische Grundbeschaffenganz von selbst anzufangen, bewiesen (obzwar nicht eingesehen) ist, so ist es uns nunmehr auch erlaubt, mitten im Laufe der Welt verschiedene Reihen ber Caufalität nach von felbst anfangen zu laffen und den Substanzen berselben ein Bermögen beizulegen, aus Freiheit zu handeln. Man laffe fich aber hiebei nicht durch einen Migverstand aufhalten: daß, da nämlich 5 eine fuccessive Reihe in der Welt nureinen comparativerften Anfang haben kann, indem doch immer ein Zustand der Dinge in der Welt porbergeht. etwa kein absolut erster Anfang der Reihen während dem Weltlaufe moglich fei. Denn wir reden hier nicht vom absolut erften Anfange ber Zeit nach, sondern der Caufalität nach. Wenn ich jett (zum Beispiel) völlig 10 frei und ohne den nothwendig bestimmenden Ginfluß der Raturursachen von meinem Stuhle aufstehe, so fangt in dieser Begebenheit sammt beren natürlichen Folgen ins Unendliche eine neue Reihe schlechthin an, obaleich der Zeit nach diese Begebenheit nur die Fortsetzung einer porhergehenden Reihe ift. Denn diese Entschließung und That liegt gar nicht in der Ab- 15 folge bloger Naturwirkungen und ift nicht eine bloge Fortsetzung derfelben; fondern die bestimmenden Naturursachen hören oberhalb derselben in Ansehung dieses Eräugnisses ganz auf, das zwar auf jene folgt, aber daraus nicht erfolgt und daher zwar nicht der Zeit nach, aber doch in Aufehung der Causalität ein schlechthin erster Anfang einer Reihe von Erscheinungen 20 genannt werden muß.

Die Bestätigung von dem Bedürfniß der Vernunft, in der Reihe der Naturursachen sich auf einen ersten Ansang aus Freiheit zu berusen, leuchtet daran sehr klar in die Augen: daß (die Epikurische Schule ausge= nommen) alle Philosophen des Alterthums sich gedrungen sahen, zur Er= 25 klärung der Weltbewegungen einen ersten Beweger anzunehmen, d. i. eine freihandelnde Ursache, welche diese Reihe von Zuständen zuerst und von selbst ansing. Denn aus bloßer Natur unterfingen sie sich nicht, einen ersten Ansang begreislich zu machen.

heiten zu verwerfen (Grundkräfte), die ihr eben so wenig begreifen könnt, und selbst die Möglichkeit einer Veränderung überhaupt muß euch ans 479 stößig werden. Denn wenn ihr nicht durch Erfahrung fändet, daß sie wirklich ist, so würdet ihr niemals a priori ersinnenkönnen, wie eine solche unaushörliche Folge von Sein und Nichtsein möglich sei.

Wenn auch indessen allenfalls ein transscendentales Bermögen der Freiheit nachgegeben wird, um die Weltveranderungen anzufangen, fo wurde dieses Vermögen doch wenigstens nur außerhalb der Welt sein muffen (wiewohl es immer eine fühne Anmagung bleibt, außerhalb dem 10 Inbegriffe aller möglichen Unschauungen noch einen Begenftand anzunehmen, der in keiner möglichen Bahrnehmung gegeben werden kann). Allein in der Welt felbft den Substanzen ein folches Bermögen beigumeffen, kann nimmermehr erlaubt sein, weil alsbann der Zusammenhang nach allgemeinen Gesetzen sich einander nothwendig bestimmender Erschei-15 nungen, den man Natur nennt, und mit ihm das Merkmal empirischer Bahrheit, welches Erfahrung vom Traum unterscheibet, größtentheils ver= schwinden murde. Denn es läßt fich neben einem folden gesehlosen Bermogen der Freiheit kaum mehr Natur denken, weil die Gesetze der letteren durch die Einflusse der ersteren unaufhörlich abgeandert und das Spiel 20 der Erscheinungen, welches nach der bloßen Natur regelmäßig und gleich= förmig fein murde, dadurch verwirrt und unzusammenhangend gemacht mird.

480

Der Antinomie Vierter Widerstreit

## Thesis.

Zu der Welt gehört etwas, das entweder als ihr Theil, oder ihre Ursache ein schlechthin nothwendiges Wesen ist.

#### Bemeis.

Die Sinnenwelt, als das Bange aller Erscheinungen, enthält zugleich eine Reihe von Veranderungen. Denn ohne diese wurde selbst die Vorstellung der Zeitreihe als einer Bedingung der Möglichkeit der Sinnenwelt uns nicht gegeben sein. \*) Eine jede Veranderung aber steht unter ihrer 10 Bedingung, die der Zeit nach vorhergeht, und unter welcher fie nothwenbig ift. Nun sett ein jedes Bedingte, das gegeben ift, in Ansehung seiner Eriftenz eine vollftandige Reihe von Bedingungen bis jum Schlechthin-Unbedingten voraus, welches allein absolut nothwendig ift. Also muß etwas Absolut=Nothwendiges existiren, wenn eine Beränderung als seine 15 Folge eriftirt. Dieses Nothwendige aber gehört selber zur Sinnenwelt. Denn setzet, es sei außer derselben, so murde von ihm die Reihe der Belt= 482 veränderungen ihren Anfang ableiten, ohne daß doch diese nothwendige Urfache felbst zur Sinnenwelt gehörte. Nun ift dieses unmöglich. Denn da der Anfang einer Zeitreihe nur durch dasjenige, was der Zeit nach 20 vorhergeht, bestimmt werden kann: so muß die oberfte Bedingung des Anfangs einer Reihe von Beränderungen in der Zeit eriftiren, da diese noch nicht war (benn der Anfang ift ein Dasein, por welchem eine Zeit vorhergeht, darin das Ding, welches anfängt, noch nicht war). Also ge= hört die Causalität der nothwendigen Ursache der Beränderungen, mithin 25 auch die Ursache selbst zu ber Zeit, mithin zur Erscheinung (an welcher die Zeit allein als deren Form möglich ist); folglich kann sie von der

<sup>\*)</sup> Die Zeit geht zwar als formale Bedingung der Möglichkeit der Veränderungen vor diesen objectiv vorher; allein subjectiv und in der Wirklichkeit des Bewußtseins ist diese Vorstellung doch nur, so wie jede andere durch Veranlassung der Wahrs 30 nehmungen gegeben.

der reinen Vernunft der transscendentalen Ideen.

481

### Antithesis.

Es eriftirt überall kein schlechthin nothwendiges Wesen weder in der 5 Welt, noch außer der Welt als ihre Ursache.

#### Beweis.

Setzet: die Welt felber oder in ihr sei ein nothwendiges Wesen, so würde in der Reihe ihrer Veränderungen entweder ein Anfang sein, der unbedingt nothwendig, mithin ohne Ursache wäre, welches dem dynamisten Gesetze der Bestimmung aller Erscheinungen in der Zeit widerstreitet; oder die Reihe selbst wäre ohne allen Anfang und, obgleich in allen ihren Theilen zufällig und bedingt, im Ganzen dennoch schlechthin nothwendig und unbedingt; welches sich selbst widerspricht, weil das Dasein einer Menge nicht nothwendig sein kann, wenn kein einziger Theil derselben ein an sich nothwendiges Dasein besitzt.

Setzet dagegen: es gebe eine schlechthin nothwendige Weltursache außer der Welt, so würde dieselbe als das oberfte Glied in der Reihe 483 der Ursachen der Weltveränderungen das Dasein der letzteren und ihre Reihe zuerst anfangen.\*) Nun müßte sie aber alsdann auch anfangen zu handeln, und ihre Causalität würde in die Zeit, eben darum aber in den Inbegriff der Erscheinungen, d. i. in die Welt, gehören, folglich sie selbst,

<sup>\*)</sup> Das Wort: Anfangen, wird in zwiefacher Bebeutung genommen. Die erste ist activ, da die Ursache eine Reihe von Zuständen als ihre Wirkung anfängt (insit); die zweite passiv, da die Causalität in der Ursache selbst anhebt (sit). Ich schließe hier aus der ersteren auf die letzte.

316 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

Sinnenwelt als dem Inbegriff aller Erscheinungen nicht abgesondert gedacht werden. Also ist in der Welt selbst etwas Schlechthin-Nothwendiges enthalten (es mag nun dieses die ganze Weltreihe selbst, oder ein Theil derselben sein).

Anmerkung zur 5

484

## I. zur Thefis.

Um das Dasein eines nothwendigen Wesens zu beweisen, liegt mir hier ob, kein anderes als kosmologisches Argument zu brauchen, welsches nämlich von dem Bedingten in der Erscheinung zum Unbedingten im Begriffe aufsteigt, indem man dieses als die nothwendige Bedingung der 10 absoluten Totalität der Reihe ansieht. Den Beweis aus der bloßen Idee eines obersten aller Wesen überhaupt zu versuchen, gehört zu einem ans dern Princip der Vernunft, und ein solcher wird daher besonders vorstommen müssen.

Der reine kosmologische Beweis kann nun das Dasein eines noth= 15 wendigen Wesens nicht anders darthun, als daß er es zugleich unausge= macht lasse, ob dasselbe die Welt selbst, oder ein von ihr unterschiedenes Ding sei. Denn um das lettere auszumitteln, dazu werden Grundsähe erfordert, die nicht mehr kosmologisch sind und nicht in der Reihe der Er= scheinungen fortgehen, sondern Begriffe von zufälligen Wesen überhaupt 20 (so fern sie bloß als Gegenstände des Verstandes erwogen werden) und ein Princip, solche mit einem nothwendigen Wesen durch bloße Begriffe zu verknüpfen, welches alles für eine transscendente Philosophie gehört, für welche hier noch nicht der Plats ist.

Wenn man aber einmal den Beweis kosmologisch anfängt, indem 25 man die Reihe von Erscheinungen und den Regressus in derselben nach empirischen Gesetzen der Causalität zum Grunde legt: so kann man nach= her davon nicht abspringen und auf etwas übergehen, was gar nicht in die Reihe als ein Glied gehört. Denn in eben derselben Bedeutung muß

bie Ursache, nicht außer der Welt sein, welches der Voraussehung widerspricht. Also ist weder in der Welt, noch außer derselben (aber mit ihr in Causalverbindung) irgend ein schlechthin nothwendiges Wesen.

vierten Antinomie.

485

## II. zur Antithesis.

Wenn man beim Aufsteigen in der Reihe der Erscheinungen wider das Dasein einer schlechthin nothwendigen obersten Ursache Schwierigsteiten anzutreffen vermeint, so müssen sich diese auch nicht auf bloße Besgriffe vom nothwendigen Dasein eines Dinges überhaupt gründen und mithin nicht ontologisch sein, sondern sich aus der Causalverdindung mit einer Reihe von Erscheinungen, um zu derselben eine Bedingung anzusnehmen, die selbst unbedingt ist, hervor sinden, folglich kosmologisch und nach empirischen Gesetzen gefolgert sein. Es muß sich nämlich zeigen, daß das Aufsteigen in der Reihe der Ursachen (in der Sinnenwelt) niemals bei einer empirisch unbedingten Bedingung endigen könne, und daß das kosmologische Argument aus der Zufälligkeit der Weltzustände laut ihrer Beränderungen wider die Annehmung einer ersten und die Reihe schlechts bin zuerst anhebenden Ursache ausfalle.

Es zeigt sich aber in dieser Antinomie ein seltsamer Contrast: daß 487 20 nämlich aus eben demselben Beweisgrunde, woraus in der Thesis das Daetwas als Bedingung angesehen werden, in welcher die Relation des Bedingten zu seiner Bedingung in der Neihe genommen wurde, die auf diese
höchste Bedingung in continuirlichem Fortschritte führen sollte. Ist nun
dieses Verhältniß sinnlich und gehört zum möglichen empirischen Verstandesgebrauch, so kann die oberste Bedingung oder Ursache nur nach 5
Gesehen der Sinnlichkeit, mithin nur als zur Zeitreihe gehörig den Regressus beschließen, und das nothwendige Wesen muß als das oberste
Glied der Weltreihe angesehen werden.

Sleichwohl hat man sich die Freiheit genommen, einen solchen Absprung (µstaßasis sis addo yevos) zu thun. Man schloß nämlich aus den 10 Beränderungen in der Welt auf die empirische Zufälligkeit, d. i. die Abshängigkeit derselben von empirisch bestimmenden Ursachen, und bekam eine aufsteigende Reihe empirischer Bedingungen, welches auch ganz recht war. Da man aber hierin keinen ersten Anfang und kein oberstes Glied sinden konnte, so ging man plößlich vom empirischen Begriff der Zufälligkeit ab 15 und nahm die reine Kategorie, welche alsdann eine bloß intelligibele Reihe veranlaßte, deren Vollständigkeit auf dem Dasein einer schlechthin nothswendigen Ursache beruhte, die nunmehr, da sie an keine sinnliche Bedinsgungen gebunden war, auch von der Zeitbedingung, ihre Causalität selbst anzusangen, befreiet wurde. Dieses Versahren ist aber ganz widerrechtlich, 20 wie man aus folgendem schließen kann.

Bufällig im reinen Sinne der Kategorie ist das, dessen contradicto=
risches Gegentheil möglich ist. Nun kann man aus der empirischen Zu=
fälligkeit auf jene intelligibele gar nicht schließen. Was verändert wird,
488 dessen Gegentheil (seines Zustandes) ist zu einer andern Zeit wirklich, 25
mithin auch möglich; mithin ist dieses nicht das contradictorische Gegen=
theil des vorigen Zustandes, wozu erfordert wird, daß in derselben Zeit,
da der vorige Zustand war, an der Stelle desselben sein Gegentheil hätte
sein können, welches aus der Veränderung gar nicht geschlossen werden
kann. Ein Körper, der in Bewegung war — A, kommt in Kuhe — non A. 30
Daraus nun, daß ein entgegengesetzter Zustand vom Zustande A auf die=

sein eines Urwesens geschlossen wurde, in der Antithesis das Nichtsein beffelben und zwar mit derfelben Schärfe geschlossen wird. Erst hieß es: es ist ein nothwendiges Wesen, weil die ganze vergangene Zeit die Reihe aller Bedingungen und hiemit also auch das Unbedingte (Noth-5 wendige) in sich faßt. Nun heißt es: es ist kein nothwendiges We= fen, eben darum weil die ganze verfloffene Zeit die Reihe aller Bedingungen (die mithin insgesammt wiederum bedingt find) in sich faßt. Die Ursache hievon ist diese. Das erste Argument sieht nur auf die absolute Totalität der Reihe der Bedingungen, deren eine die andere in der Zeit 10 bestimmt, und bekommt dadurch ein Unbedingtes und Nothwendiges. Das zweite zieht dagegen die Bufalligkeit alles deffen, mas in der Beit= reihe bestimmt ift, in Betrachtung (weil vor jedem eine Beit vorhergeht, darin die Bedingung selbst wiederum als bedingt bestimmt sein muß), wodurch denn alles Unbedingte und alle absolute Nothwendigkeit ganzlich 489 15 wegfällt. Indessen ist die Schlußart in beiden selbst der gemeinen Men= schenvernunft ganz angemessen, welche mehrmals in den Fall geräth, sich mit sich selbst zu entzweien, nachdem sie ihren Gegenstand aus zwei verichiedenen Standpunkten ermägt. herr von Mairan hielt den Streit zweier berühmter Aftronomen, der aus einer ähnlichen Schwierigkeit über 20 die Wahl des Standpunkts entsprang, für ein genugsam merkwürdiges

fen folgt, kann gar nicht geschloffen werden, daß das contradictorische Be= gentheil von A möglich, mithin A zufällig sei; benn dazu würde erfordert werden, daß in derselben Zeit, da die Bewegung war, anftatt derselben die Ruhe habe sein können. Nun wissen wir nichts weiter, als daß die Ruhe in der folgenden Zeit wirklich, mithin auch möglich war. Bewegung 5 aber zu einer Zeit und Rube zu einer andern Zeit sind einander nicht contradictorisch entgegengesett. Also beweiset die Succession entgegengesetter Bestimmungen, d. i. die Veranderung, feinesweges die Zufälligkeit nach Begriffen des reinen Verstandes und kann also auch nicht auf bas Dasein eines nothwendigen Wesens nach reinen Verstandesbegriffen füh= 10 ren. Die Beränderung beweiset nur die empirische Zufälligkeit, d. i. daß der neue Buftand für sich felbft, ohne eine Urfache, die zur vorigen Beit gehört, gar nicht hatte ftattfinden konnen zu Folge dem Gefete der Causalität. Diese Ursache, und wenn sie auch als schlechthin nothwendig an= genommen wird, muß auf diese Art doch in der Zeit angetroffen werden 15 und zur Reihe der Erscheinungen gehören.

Phänomen, um darüber eine besondere Abhandlung abzufassen. Der eine schloß nämlich so: der Mond dreht sich um seine Achse, darum weil er der Erde beständig dieselbe Seite zukehrt; der andere: der Mond dreht sich nicht um seine Achse, eben darum weil er der Erde beständig diesselbe Seite zukehrt. Beide Schlüsse waren richtig, nachdem man den Standpunkt nahm, aus dem man die Mondsbewegung beobachten wollte.

490

Der

## Antinomie der reinen Vernunft Dritter Abschnitt.

Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite.

Da haben wir nun das ganze dialektische Spiel der kosmologischen Ideen, die es gar nicht verstatten, daß ihnen ein congruirender Gegenstand in irgend einer möglichen Ersahrung gegeben werde, ja nicht einsmal, daß die Vernunft sie einstimmig mit allgemeinen Ersahrungsgessehen denke, die gleichwohl doch nicht willkürlich erdacht sind, soudern auf 10 welche die Vernunft im continuirlichen Fortgange der empirischen Synsthesis nothwendig geführt wird, wenn sie das, was nach Regeln der Ersahrung jederzeit nur bedingt bestimmt werden kann, von aller Bedingung bestreien und in seiner unbedingten Totalität sassen will. Diese vernünfstelnde Behauptungen sind so viel Versuche, vier natürliche und unverstelnde Behauptungen sind so viel Versuche, vier natürliche und unverstelnde Problemen der Vernunft aufzulösen, deren es also nur gerade so viel, nicht mehr, auch nicht weniger, geben kann, weil es nicht mehr Reihen synthetischer Voraussehungen giebt, welche die empirische Synthesis a priori begrenzen.

Wir haben die glanzenden Anmagungen der ihr Gebiet über alle 20 Grenzen der Erfahrung erweiternden Bernunft nur in trodenen Formeln, 491 welche bloß den Grund ihrer rechtlichen Ansprücke enthalten, vorgestellt und, wie es einer Transscendentalphilosophie geziemt, diese von allem Empirischen entkleidet, obgleich die ganze Pracht der Vernunftbehauptun= gen nur in Verbindung mit demselben hervorleuchten fann. In dieser 25 Anwendung aber und ber fortschreitenden Erweiterung des Bernunftge= brauchs, indem sie von dem Felde der Erfahrungen anhebt und fich bis zu diesen erhabenen Ideen allmählig hinaufschwingt, zeigt die Philosophie eine Burde, welche, wenn sie ihre Anmagungen nur behaupten konnte, ben Werth aller anderen menschlichen Wiffenschaft weit unter fich laffen 30 wurde, indem sie die Grundlage zu unseren größten Erwartungen und Aussichten auf die letten Zwede, in welchen alle Bernunftbemühungen sich endlich vereinigen muffen, verheißt. Die Fragen: ob die Welt einen Anfang und irgend eine Grenze ihrer Ausdehnung im Raume habe; ob es irgendwo und vielleicht in meinem benkenden Selbst eine untheilbare 35

und unzerstörliche Einheit, oder nichts als das Theilbare und Vergangliche gebe; ob ich in meinen handlungen frei, oder wie andere Befen an dem Faden der Natur und des Schicksals geleitet sei; ob es endlich eine oberfte Weltursache gebe, oder die Naturdinge und beren Ordnung den 5 letten Gegenstand ausmachen, bei bem wir in allen unseren Betrachtun= gen stehen bleiben muffen: das find Fragen, um deren Auflösung der Mathematifer gerne seine ganze Wiffenschaft bahin gabe; benn diese kann ihm doch in Ansehung der höchsten und angelegensten Zwede der Mensch= 492 heit keine Befriedigung verschaffen. Selbst die eigentliche Burde der Ma-10 thematik (dieses Stolzes der menschlichen Vernunft) beruht darauf, daß, da fie der Bernunft die Leitung giebt, die Natur im Großen sowohl als im Rleinen in ihrer Ordnung und Regelmäßigkeit, imgleichen in der bemundernswürdigen Ginheit der fie bewegenden Rrafte weit über alle Erwartung der auf gemeine Erfahrung bauenden Philosophie einzusehen, fie 15 dadurch felbst zu dem über alle Erfahrung erweiterten Gebrauch der Ber= nunft Unlag und Aufmunterung giebt, imgleichen die damit beschäftigte Weltweisheit mit den vortrefflichsten Materialien versorgt, ihre Nachforschung, so viel deren Beschaffenheit es erlaubt, durch angemeffene Unichauungen zu unterstützen.

Unglücklicher Beise für die Speculation (vielleicht aber zum Glück für die praktische Bestimmung des Menschen) sieht sich die Vernunst mitten unter ihren größten Erwartungen in einem Gedränge von Gründen und Gegengründen so befangen, daß, da es sowohl ihrer Ehre, als auch sogar ihrer Sicherheit wegen nicht thunlich ist, sich zurück zu ziehen und diesem Zwist als einem bloßen Spielgesechte gleichgültig zuzusehen, noch weniger schlechthin Friede zu gebieten, weil der Gegenstand des Streits sehr intersessirt, ihr nichts weiter übrig bleibt, als über den Ursprung dieser Verzuneinigung der Vernunst mit sich selbst nachzusinnen: ob nicht etwa ein bloßer Mißverstand daran Schuld sei, nach dessen Erörterung zwar beis 498 derseits stolze Ansprüche vielleicht wegsallen, aber dafür ein dauerhaft ruhiges Regiment der Vernunst über Verstand und Sinne seinen Ansang

nehmen würde.

Wir wollen für jett diese gründliche Erörterung noch etwas aussetzen und zuvor in Erwägung ziehen: auf welche Seite wir uns wohl am liebsten 35 schlagen möchten, wenn wir etwa genöthigt würden, Partei zu nehmen. Da wir in diesem Falle nicht den logischen Probirstein der Wahrheit, son= dern bloß unser Interesse befragen, so wird eine solche Untersuchung, ob sie

21\*

gleich in Ansehung des streitigen Rechts beider Theile nichts ausmacht, den= noch den Nuten haben, es begreiflich zu machen, warum die Theilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die eine Seite, als auf die andere geschlagen haben, ohne daß eben eine vorzügliche Ginficht des Gegenstandes baran Ursache gewesen, imgleichen noch andere Nebendinge zu erklaren, z. B. die 5 zelotische Site des einen und die kalte Behauptung des andern Theils, warum sie gerne der einen Vartei freudigen Beifall zujauchzen und wider die andere zum voraus unversöhnlich eingenommen sind.

Es ift aber etwas, das bei dieser vorläufigen Beurtheilung den Ge= fichtspunkt bestimmt, aus dem sie allein mit gehöriger Grundlichkeit an= 10 gestellt werden kann, und dieses ift die Bergleichung der Brincipien, von denen beide Theile ausgehen. Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart und völlige 494 Einheit der Maxime, nämlich ein Principium des reinen Empirismus, nicht allein in Erklärung der Erscheinungen in der Welt, sondern auch in 15 Auflösung der transscendentalen Ideen vom Weltall selbst. gen die Behauptungen der Thefis außer der empirischen Erklärungsart innerhalb der Reihe der Erscheinungen noch intellectuelle Anfange gum Grunde, und die Maxime ift so fern nicht einfach. Ich will sie aber von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal den Dogmatism der reinen 20 Vernunft nennen.

Auf der Seite also des Dogmatismus in Bestimmung der kosmologischen Vernunftideen oder der Thesis zeigt sich

Zuerst ein gewisses praktisches Interesse, woran jeder Wohlgesinnte, wenn er sich auf seinen wahren Vortheil versteht, herzlich Theil 25 nimmt. Daß die Welt einen Anfang habe, daß mein denkendes Selbst ein= facher und daher unverweslicher Natur, daß dieses zugleich in seinen willfürlichen Handlungen frei und über den Naturzwang erhoben sei, und daß endlich die ganze Ordnung der Dinge, welche die Welt ausmachen, von einem Urwesen abstamme, von welchem alles seine Einheit und zwedmä= 30 Bige Verknüpfung entlehnt: das find so viel Grundsteine der Moral und Religion. Die Antithesis raubt uns alle diese Stuten, oder scheint weniastens sie uns zu rauben.

3meitens außert sich auch ein speculatives Interesse ber Bernunft auf dieser Seite. Denn wenn man die transscendentale Ideen auf 85 495 solche Art annimmt und gebraucht, so kann man völlig a priori die ganze Rette der Bedingungen faffen und die Ableitung des Bedingten begreifen,

indem man vom Unbedingten anfängt; welches die Antithesis nicht leistet, die dadurch sich sehr übel empsiehlt, daß sie auf die Frage wegen der Bebingungen ihrer Synthesis keine Antwort geben kann, die nicht ohne Ende immer weiter zu fragen übrig ließe. Nach ihr muß man von einem gesgebenen Anfange zu einem noch höheren aufsteigen, jeder Theil führt auf einen noch kleineren Theil, jede Begebenheit hat immer noch eine andere Begebenheit als Ursache über sich, und die Bedingungen des Daseins überhaupt stügen sich immer wiederum auf andere, ohne jemals in einem selbstständigen Dinge als Urwesen unbedingte Haltung und Stüge zu besonden.

Drittens hat diese Seite auch den Vorzug der Popularität, der gewiß nicht den kleinsten Theil ihrer Empfehlung ausmacht. Der gemeine Verstand sindet in den Ideen des unbedingten Ansangs aller Synthesis nicht die mindeste Schwierigkeit, da er ohnedem mehr gewohnt ist, zu den Volgen abwärts zu gehen, als zu den Gründen hinauszusteigen, und hat in den Begriffen des absolut Ersten (über dessen Möglichkeit er nicht grübelt) eine Gemächlichkeit und zugleich einen festen Punkt, um die Leitsschur seiner Schritte daran zu knüpfen, da er hingegen an dem rastlosen Aussteigen vom Bedingten zur Bedingung, jederzeit mit einem Fuße in der Luft, gar kein Wohlgefallen sinden kann.

Auf der Seite des Empirismus in Bestimmung der kosmologischen 496

Sbeen oder der Antithesis findet fich

Erstlich kein solches praktisches Interesse aus reinen Principien der Vernunft, als Moral und Religion bei sich führen. Vielmehr scheint der bloße Empirism beiden alle Kraft und Einfluß zu benehmen. Wenn es kein von der Welt unterschiedenes Urwesen giebt, wenn die Welt ohne Unsfang und also auch ohne Urheber, unser Wille nicht frei und die Seele von gleicher Theilbarkeit und Verweslichkeit mit der Materie ist: so verslieren auch die moralischen Ideen und Grundsähe alle Vültigkeit und sallen mit den transscendentalen Ideen, welche ihre theoretische Stühe ausmachten.

Dagegen bietet aber der Empirism dem speculativen Interesse der Vernunft Vortheile an, die sehr anlockend sind und diesenigen weit überstressen, die der dogmatische Lehrer der Vernunftideen versprechen mag. Nach jenem ist der Verstand sederzeit auf seinem eigenthümlichen Boden, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrungen, deren Gesehen er nachspüren und vermittelst derselben er seine sichere und faßliche Erkennts

niß ohne Ende erweitern kann. Hier kann und soll er den Gegenstand sowohl an sich selbst, als in seinen Berhältnissen der Anschauung darstellen,
oder doch in Begriffen, deren Bild in gegebenen ähnlichen Anschauungen
klar und deutlich vorgelegt werden kann. Nicht allein daß er nicht nöthig
497 hat, diese Kette der Naturordnung zu verlassen, um sich an Ideen zu hän=
gen, deren Gegenstände er nicht kennt, weil sie als Gedankendinge niemals
gegeben werden können; sondern es ist ihm nicht einmal erlaubt, sein Ge=
schäfte zu verlassen und unter dem Borwande, es sei nunmehr zu Ende
gebracht, in das Gebiet der idealissrenden Bernunft und zu transscen=
denten Begriffen überzugehen, wo er nicht weiter nöthig hat zu beobachten
und den Naturgesehen gemäß zu forschen, sondern nur zu denken und zu
dichten, sicher, daß er nicht durch Thatsachen der Natur widerlegt werden
könne, weil er an ihr Zeugniß eben nicht gebunden ist, sondern sie vorbei=
gehen, oder sie sogar selbst einem höheren Ansehen, nämlich dem der reinen
Bernunft, unterordnen darf.

Der Empirist wird es daher niemals erlauben, irgend eine Epoche der Natur für die schlechthin erste anzunehmen, oder irgend eine Grenze seiner Aussicht in den Umfang derselben als die äußerste anzusehen, oder ') von den Gegenständen der Natur, die er durch Beobachtung und Mathesmatik auslösen und in der Anschauung synthetisch bestimmen kann, (dem 20 Ausgedehnten) zu denen überzugehen, die weder Sinn, noch Einbildungsskraft jemals in concreto darstellen kann (dem Einfachen); noch einräusmen, daß man selbst in der Natur ein Vermögen, unabhängig von Gesehen der Natur zu wirken, (Freiheit) zum Grunde lege und dadurch dem Verstande sein Geschäfte schmälere, an dem Leitsaden nothwendiger Reses geln dem Entstehen der Erscheinungen nachzuspüren; noch endlich zugeben, daß man irgend wozu die Ursache außerhalb der Natur such endlich zugeben, weil wir nichts weiter als diese kennen, indem sie es allein ist, welche uns Gegenstände darbietet und von ihren Gesehen unterrichten kann.

Zwar wenn der empirische Philosoph mit seiner Antithese keine an= 30 dere Absicht hat, als den Vorwitz und die Vermessenheit der ihre wahre Bestimmung verkennenden Vernunft niederzuschlagen, welche mit Ein= sicht und Wissen groß thut, da wo eigentlich Einsicht und Wissen auf= hören, und das, was man in Ansehung des praktischen Interesse gelten läßt, für eine Beförderung des speculativen Interesse ausgeben will, um, 35

<sup>1)</sup> A1: noch

wo es ihrer Gemächlichkeit zuträglich ift, den Faden phyfischer Untersudungen abzureißen und mit einem Vorgeben von Erweiterung der Erfenntnik ihn an transscendentale Ideen zu knupfen, durch die man eigentlich nur erkennt, daß man nichts miffe; wenn, fage ich, ber Empirift 5 fich hiemit begnügte, so murde sein Grundsat eine Marime der Mäßigung in Ansprüchen, der Bescheidenheit in Behauptungen und zugleich der größtmöglichen Erweiterung unseres Berftandes durch den eigentlich uns vorgesetten Lehrer, nämlich die Erfahrung, sein. Denn in solchem Falle würden uns intellectuelle Voraussetzungen und Glaube zum Behuf 10 unserer praktischen Angelegenheit nicht genommen werden; nur könnte man fie nicht unter dem Titel und dem Pompe von Wiffenschaft und Bernunfteinsicht auftreten lassen, weil das eigentliche speculative Biffen 499 überall keinen anderen Gegenftand als den der Erfahrung treffen kann, und, wenn man ihre Grenze überschreitet, die Synthesis, welche neue und 15 von jener unabhängige Erkenntniffe versucht, kein Substratum der Unschanung hat, an welchem fie ausgeübt werden konnte.

So aber, wenn der Empirismus in Ansehung der Ideen (wie es mehrentheils geschieht) selbst dogmatisch wird und dasjenige dreist verneint, was über der Sphäre seiner anschauenden Erkenntnisse ist, so fällt er selbst 20 in den Fehler der Unbescheidenheit, der hier um desto tadelbarer ist, weil dadurch dem praktischen Interesse der Vernunft ein unersetzlicher Nachtheil

verursacht wird.

Dies ift der Gegensat des Epikureisms\*) gegen den Platonism.

<sup>\*)</sup> Es ist indessen noch die Frage, ob Epikur diese Grundsätze als objective Behauptungen jemals vorgetragen habe. Wenn sie etwa weiter nichts als Maximen des speculativen Gebrauchs der Vernunst waren, so zeigte er daran einen ächteren philosophischen Geist, als irgend einer der Weltweisen des Alterthums. Daß man in Erklärung der Erscheinungen so zu Werke gehen müsse, als ob das Feld der Untersuchung durch keine Grenze oder Ansang der Welt abgeschnitten sei; den Stoff der Welt so annehmen, wie er sein muß, wenn wir von ihm durch Ersahrung belehrt werden wollen; daß keine andere Erzeugung der Begebenheiten, als wie sie durch unveränderliche Naturgesetze bestimmt werden, und endlich keine von der Welt unterschiedene Ursache müsse gebraucht werden: sind noch jetzt sehr richtige, aber wenig beobachtete Grundsätze, die speculative Philosophie zu erweitern, so wie auch die Principien der Moral unabhängig von fremden Hülfsquellen auszusinden, ohne daß darum derzenige, welcher verlangt, zene dogmatische Sätze, so lange als wir mit der bloßen Speculation beschäftigt sind, zu ignoriren, darum beschuldigt werden dars, er wolle sie leugnen.

Gin jeder von beiden sagt mehr, als er weiß, doch so, daß der erstere das Wissen, obzwar zum Nachtheile des Praktischen, ausmuntert und bes fördert, der zweite zwar zum Praktischen vortrefsliche Principien an die Hand giebt, aber eben dadurch in Ansehung alles dessen, worin uns allein ein speculatives Wissen vergönnt ist, der Vernunft erlaubt, idealischen serklärungen der Naturerscheinungen nachzuhängen und darüber die physsische Nachsorschung zu verabsäumen.

Was endlich das dritte Moment, worauf bei der vorläufigen Wahl awischen beiden streitigen Theilen gesehen werden kann, anlangt: so ift es überaus befremdlich, daß der Empirismus aller Popularität ganzlich 10 zuwider ift, ob man gleich glauben follte, der gemeine Berftand merde einen Entwurf begierig aufnehmen, der ihn durch nichts als Erfahrungs= erkenntnisse und beren vernunftmäßigen Bufammenhang zu befriedigen verspricht, an statt daß die transscendentale Dogmatit ihn nothigt, ju Begriffen hinaufzusteigen, welche die Einsicht und das Vernunftvermögen der 15 501 im Denken geubteften Ropfe weit überfteigen. Aber eben diefes ift fein Bewegungsgrund. Denn er befindet sich alsbann in einem Buftande, in welchem sich auch der Gelehrteste über ihn nichts herausnehmen kann. Wenn er wenig oder nichts davon versteht, so fann fich doch auch niemand rühmen, viel mehr davon zu verstehen, und ob er gleich hierüber nicht so 20 schulgerecht als andere sprechen fann, so fann er boch barüber unendlich mehr vernünfteln, weil er unter lauter Ideen herumwandelt, über die man eben darum am beredtsten ift, weil man davon nichts weiß; anftatt daß er über der Nachforschung der Natur gang verstummen und seine Unwissenheit gestehen mußte. Gemächlichkeit und Gitelkeit also find schon eine 25 ftarke Empfehlung diefer Grundfage. Überdem, ob es gleich einem Philosophen sehr schwer wird, etwas als Grundsat anzunehmen, ohne deshalb fich selbst Rechenschaft geben zu können, oder gar Begriffe1), beren objective Realität nicht eingesehen werden fann, einzuführen: fo ift doch dem ge= meinen Berftande nichts gewöhnlicher. Er will etwas haben, womit er zu= 30 versichtlich anfangen könne. Die Schwierigkeit, eine folche Voraussehung selbst zu begreifen, beunruhigt ihn nicht, weil sie ihm (ber nicht weiß, was Begreifen heißt) niemals in den Sinn fommt, und er halt das fur befannt, was ihm durch öfteren Gebrauch geläufig ift. Zulett aber verschwindet alles speculative Interesse bei ihm vor dem praktischen, und er 35

<sup>1)</sup> A1: noch weniger Begriffe

bildet sich ein, das einzusehen und zu missen, was anzunehmen ober zu glauben, ihn seine Besorgnisse oder Hoffnungen antreiben. So ist der 502 Empirismus der transscendental-idealifirenden Vernunft aller Popularität ganglich beraubt, und so viel Nachtheiliges wider die oberften prakti-5 schen Grundsätze er auch enthalten mag, so ist doch gar nicht zu besorgen, daß er die Grenzen der Schule jemals überschreiten und im gemeinen Wesen ein nur einigermaßen betrachtliches Ansehen und einige Gunft bei

der großen Menge erwerben werde.

Die menschliche Vernunft ift ihrer Natur nach architektonisch, b. i. fie 10 betrachtet alle Erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen Syftem und verstattet daher auch nur solche Principien, die eine vorhabende Erkennt= niß wenigstens nicht unfähig machen, in irgend einem Snftem mit anderen zusammen zu stehen. Die Gabe der Antithefis find aber von der Art, daß sie die Vollendung eines Gebäudes von Erkenntnissen ganglich un-15 möglich machen. Nach ihnen giebt es über einen Zustand der Welt immer einen noch älteren, in jedem Theile immer noch andere, wiederum theil= bare, vor jeder Begebenheit eine andere, die wiederum eben so wohl ander= weitig erzeugt war, und im Dasein überhaupt alles immer nur bedingt, ohne irgend ein unbedingtes und erstes Dasein anzuerkennen. Da also 20 die Antithefis nirgend ein Erftes einraumt und keinen Anfang, der schlecht= hin zum Grunde des Baues dienen konnte, so ift ein vollständiges Bebaude der Erfenntnig bei dergleichen Voraussehungen ganglich unmöglich. Daher führt das architektonische Interesse der Vernunft (welches nicht em= 503 pirische, sondern reine Vernunfteinheit a priori fordert) eine natürliche 25 Empfehlung für die Behauptungen der Thesis bei sich.

Könnte fich aber ein Mensch von allem Interesse lossagen und die Behauptungen der Vernunft, gleichgültig gegen alle Folgen, bloß nach dem Gehalte ihrer Grunde in Betrachtung ziehen : so murde ein folcher, gesett daß er keinen Ausweg mußte, anders aus dem Bedrange zu kommen, 30 als daß er sich zu einer oder andern der streitigen Lehren bekennte, in einem unaufhörlich schwankenden Zustande sein. Heute wurde es ihm überzeugend vorkommen, der menschliche Wille sei frei; morgen, wenn er die unauflösliche Naturkette in Betrachtung zoge, wurde er dafür halten, die Freiheit sei nichts als Selbsttäuschung, und alles sei bloß Natur. 35 Wenn es nun aber zum Thun und Handeln fame, so wurde dieses Spiel der bloß speculativen Bernunft wie Schattenbilder eines Traums verschwinden, und ermurde seine Principien bloß nach dem praktischen Inter=

esse wählen. Weil es aber doch einem nachdenkenden und forschenden Wesen anständig ist, gewisse Zeiten lediglich der Prüfung seiner eigenen Vernunft zu widmen, hiebei aber alle Parteilichkeit gänzlich auszuziehen und so seine Bemerkungen anderen zur Beurtheilung öffentlich mitzutheilen: so kann es niemanden verargt, noch weniger verwehrt werden, die Sätze 504 und Gegensätze, so wie sie sich, durch keine Drohung geschreckt, vor Geschworenen von seinem eigenen Stande (nämlich dem Stande schwacher Menschen) vertheidigen können, auftreten zu lassen.

#### Der

## Antinomie der reinen Bernunft

10

Vierter Abschnitt.

Von den transscendentalen Aufgaben der reinen Vernunft, in so fern sie schlechterdings mussen aufgelöset werden können.

Alle Aufgaben auflösen und alle Fragen beautworten zu wollen, 15 murbe eine unverschämte Großsprecherei und ein so ausschweifender Eigenbunkel fein, daß man dadurch fich fofort um alles Intrauen bringen mußte. Gleichwohl giebt es Wiffenschaften, deren Natur es so mit fich bringt, daß eine jede darin portommende Frage aus dem, was man weiß, schlechthin beantwortlich sein muß, weil die Antwort aus denselben Quellen entsprin- 20 gen muß, daraus die Frage entspringt, und wo es keinesweges erlaubt ift, unvermeidliche Unwissenheit vorzuschüten, sondern die Auflösung gefordert merden kann. Bas in allen möglichen Källen Recht oder Unrecht fei, muß man der Regel nach wiffen konnen, weil es unsere Berbindlichkeit betrifft, und mir zu dem, mas mir nicht missen können, auch keine 25 505 Verbindlichkeit haben. In der Erklärung der Erscheinungen der Natur muß uns indessen vieles ungewiß und manche Frage unauflöslich bleiben, weil das, was wir von der Natur wiffen, zu dem, was wir erklären sollen, bei weitem nicht in allen Fällen zureichend ift. Es frägt sich nun: ob in der Transscendentalphilosophie irgend eine Frage, die ein der Vernunft 30 vorgelegtes Object betrifft, durch eben diese reine Vernunft unbeantwortlich sei, und ob man fich ihrer entscheidenden Beantwortung dadurch mit Recht entziehen könne, daß man es als schlechthin ungewiß (aus allem dem,

was wir erkennen können) demjenigen beizählt, wovon wir zwar so viel Begriff haben, um eine Frage aufzuwerfen, es uns aber gänzlich an Mitteln oder am Vermögen fehlt, sie jemals zu beantworten.

Ich behaupte nun, daß die Transscendentalphilosophie unter allem speculativen Erkenntniß dieses Eigenthümliche habe: daß gar keine Frage, welche einen der reinen Vernunft gegebenen Gegenstand betrifft, für eben dieselbe menschliche Vernunft unauflöslich sei, und daß kein Vorschüßen einer unvermeidlichen Unwissenheit und unergründlichen Tiese der Aufgabe von der Verbindlichkeit frei sprechen könne, sie gründlich und vollständig zu beantworten, weil eben derselbe Begriff, der uns in den Stand setzt zu fragen, durchaus uns auch tüchtig machen muß, auf diese Frage zu ants worten, indem der Gegenstand außer dem Begriffe gar nicht angetroffen wird (wie bei Recht und Unrecht).

Es sind aber in der Transscendentalphilosophie keine andere als nur 506
die kosmologischen Fragen, in Ansehung deren man mit Recht eine genugsthuende Antwort, die die Beschaffenheit des Gegenstandes betrifft, sordern kann, ohne daß dem Philosophen erlaubt ist, sich derselben dadurch zu entziehen, daß er undurchdringliche Dunkelheit vorschüßt; und diese Fragen können nur kosmologische Ideen betreffen. Denn der Gegenstand muß empirisch gegeben sein, und die Frage geht nur auf die Angemessenheit desselben mit einer Idee. Ist der Gegenstand transscendental und also selbst unbekannt, z. B. ob das Etwas, dessen Erscheinung (in uns selbst) das Denken ist, (Seele) ein an sich einfaches Wesen sei, ob es eine Ursache aller Dinge insgesammt gebe, die schlechthin nothwendig ist, u. s. w.: so sollen wir zu unserer Idee einen Gegenstand suchen, von welchem wir gestehen können, daß er uns unbekannt, aber deswegen doch nicht unmöglich sei.\*) Die kosmologischen Ideen haben allein das Eigenthümliche an sich, 507

<sup>\*)</sup> Man kann zwar auf die Frage, was ein transscendentaler Gegenstand für eine Beschaffenheit habe, keine Autwort geben, nämlich was er sei, aber wohl, daß die Frage selbst nichts sei, darum weil kein Gegenstand berselben gegeben wors den. Daher sind alle Fragen der transscendentalen Seeleulehre auch beantwortlich und wirklich beantwortet: denn sie betreffen das transscendentale Subject aller inneren Grescheinungen, welches selbst nicht Erscheinung ist und also nicht als Gegenstand ges geben ist, und worauf keine der Kategorien (auf welche doch eigentlich die Frage gestellt ist) Bedingungen ihrer Anwendung antreffen. Also ist hier der Fall, da der gemeine Ausdruck gilt, daß keine Antwort auch eine Antwort sei, nämlich daß eine Frage nach der Beschaffenheit dessenigen Etwas, was durch kein bestimmtes Prädis

daß sie ihren Gegenstand und die zu dessen Begriff ersorderliche empirische Synthesis als gegeben voraussetzen können; und die Frage, die aus ihnen entspringt, betrifft nur den Fortgang dieser Synthesis, so fern er absolute Totalität enthalten soll, welche letztere nichts Empirisches mehr ist, indem sie in keiner Ersahrung gegeben werden kann. Da nun hier lediglich von einem Dinge als Gegenstande einer möglichen Ersahrung und nicht als einer Sache an sich selbst die Rede ist, so kann die Beantwortung der transscendenten kosmologischen Frage außer der Idee sonst nirgend liezen, denn sie betrifft keinen Gegenstand an sich selbst; und in Ansehung der möglichen Ersahrung wird in nicht nach demjenigen gefragt, was in 10 concreto in irgend einer Ersahrung gegeben werden kann, sondern was in der Idee liegt, der sich die empirische Synthesis bloß nähern soll: also muß sie aus der Idee allein aufgelöset werden können; denn diese ist ein bloßes Geschöpf der Bernunft, welche also die Berantwortung nicht von sich abweisen und auf den unbekannten Gegenstand schieben kann.

Es ist nicht so aukerordentlich, als es anfanas scheint: daß eine 508 Wissenschaft in Ansehung aller in ihren Inbegriff gehörigen Fragen (quaestiones domesticae) lauter gewisse Auflösungen fordern und erwar= ten könne, ob sie gleich zur Zeit noch vielleicht nicht gefunden find. Außer der Transscendentalphilosophie giebt es noch zwei reine Vernunftwissen= 20 schaften, eine bloß speculativen, die andere praktischen Inhalts: reine Mathematik und reine Moral. Hat man wohl jemals gehört: daß aleichsam wegen einer nothwendigen Unwissenheit der Bedingungen es für ungewiß sei ausgegeben worden, welches Verhältniß der Durchmeffer zum Kreise ganz genau in Rational= oder Frrationalzahlen habe? Da es 25 durch erstere gar nicht congruent gegeben werden kann, durch die zweite aber noch nicht gefunden ift, so urtheilte man, daß wenigstens die Un= möglichkeit solcher Auflösung mit Gewißheit erkannt werden könne, und Lambert gab einen Beweiß davon. In den allgemeinen Principien der Sitten kann nichts Ungewisses sein, weil die Sate entweder gang und gar 30 nichtig und finnleer find, oder bloß aus unseren Bernunftbegriffen fließen muffen. Dagegen giebt es in der Naturkunde eine Unendlichkeit von Vermuthungen, in Ausehung deren niemals Gewißheit erwartet werden kann,

cat gedacht werden kann, weil es ganzlich außer der Sphare der Gegenstände gesetht wird, die uns gegeben werden können, ganzlich nichtig und leer sei.

35

<sup>1)</sup> A1: Erfahrung, so wird

weil die Naturerscheinungen Gegenstände find, die uns unabhängig von unseren Begriffen gegeben werden, zu denen also der Schlüssel nicht in uns und unferem reinen Denken, sondern außer uns liegt und eben darum in vielen Fällen nicht aufgefunden, mithin kein sicherer Aufschluß erwartet 509 5 werden fann. Ich rechne die Fragen der transscendentalen Analytik, welche die Deduction unserer reinen Erkenntnig betreffen, nicht hieher, weil wir jest nur von der Gewißheit der Urtheile in Ansehung der Gegen= ftande und nicht in Unsehung des Ursprungs unserer Begriffe selbst handeln.

Wir werden also der Verbindlichkeit einer wenigstens fritischen Auf-10 lösung der vorgelegten Vernunftfragen dadurch nicht ausweichen können, daß wir über die engen Schranken unserer Vernunft Rlagen erheben und mit dem Scheine einer demuthsvollen Selbsterkenntniß bekennen, es fei über unsere Bernunft, auszumachen, ob die Welt von Ewigkeit her sei, oder einen Anfang habe; ob der Weltraum ins Unendliche mit Wesen er= 15 füllt, oder innerhalb gewiffer Grenzen eingeschloffen sei; ob irgend in der Welt etwas einfach sei, oder ob alles ins Unendliche getheilt werden muffe; ob es eine Erzeugung und Hervorbringung aus Freiheitgebe, oder ob alles an der Kette der Naturordnung hänge; endlich ob es irgend ein ganzlich unbedingt und an fich nothwendiges Wefen gebe, ober ob alles feinem 20 Dasein nach bedingt und mithin außerlich abhängend und an sich zufällig sei. Denn alle diese Fragen betreffen einen Gegenstand, der nirgend anders als in unseren Gedanken gegeben werden kann, nämlich die schlecht= hin unbedingte Totalität der Synthesis der Erscheinungen. Wenn wir darüber aus unseren eigenen Begriffen nichts Gemisses sagen und aus= 510 25 machen können, so dürfen wir nicht die Schuld auf die Sache schieben, die fich uns verbirgt; denn es kann uns dergleichen Sache (weil fie außer unferer Stee nirgends angetroffen wird) gar nicht gegeben werben, sondern wir muffen die Ursache in unserer Idee selbst suchen, welche ein Broblem ist, das keine Auflösung verstattet, und wovon wir doch hartnäckig anneh-30 men, als entspreche ihr ein wirklicher Gegenstand. Eine deutliche Darlegung der Dialektik, die in unserem Begriffe selbst liegt, wurde uns bald zur völligen Gewißheit bringen von dem, was wir in Unsehung einer folden Frage zu urtheilen haben.

Man kann eurem Vorwande der Ungewißheit in Ansehung dieser 35 Probleme zuerst diese Frage entgegensetzen, die ihr wenigstens deutlich beantworten muffet : Woher kommen euch die Ideen, deren Auflösung euch hier in solche Schwierigkeit verwickelt? Sind es etwa Erscheinungen,

deren Erklärung ihr bedürft, und wovon ihr zufolge diefer Ideen nur die Brincipien, oder die Regel ihrer Exposition zu suchen habt? Nehmet an, die Natur sei gang vor euch aufgededt; euren Sinnen und dem Bewußt= sein alles dessen, was eurer Anschauung vorgelegt ist, sei nichts verborgen: so werdet ihr doch durch keine einzige Erfahrung den Gegenstand eurer 5 Sbeen in concreto erkennen konnen (benn es wird außer dieser vollständi= 511 gen Anschauung noch eine vollendete Synthesis und das Bewußtsein ihrer absoluten Totalität erfordert, welches durch gar kein empirisches Erkennt= nik möglich ift): mithin kann eure Frage keinesweges zur Erklärung von irgend einer vorkommenden Erscheinung nothwendig und also gleichsam 10 durch den Gegenstand selbst aufgegeben sein. Denn der Gegenstand kann euch niemals vorkommen, weil er durch keine mögliche Erfahrung gegeben werden kann. Ihr bleibt mit allen möglichen Wahrnehmungen immer unter Bedingungen, es fei im Raume oder in der Zeit, befangen und fommt an nichts Unbedingtes, um auszumachen, ob dieses Unbedingte in 15 einem absoluten Anfange der Synthesis, oder einer absoluten Totalität der Reihe ohne allen Anfang zu setzen sei. Das All aber in empirischer Bedeutung ist jederzeit nur comparativ. Das absolute All der Größe (das Weltall), der Theilung, der Abstammung, der Bedingung des Daseins überhaupt mit allen Fragen, ob es durch endliche oder ins Unendliche fort= 20 ausebende Sputhesis zu Stande zu bringen sei, geht keine mögliche Erfahrung etwas an. Ihr wurdet z. B. die Erscheinungen eines Körpers nicht im mindesten besser oder auch nur anders erklären können, ob ihr anneh= met, er bestehe aus einfachen, oder durchgehends immer aus zusammengesetzten Theilen; benn es kann euch keine einfache Erscheinung und eben 25 so wenig auch eine unendliche Zusammensetzung jemals vorkommen. Die Erscheinungen verlangen nur erklart zu werden, so weit ihre Erklarungs= 512 bedingungen in der Wahrnehmung gegeben sind, alles aber, was jemals an ihnen gegeben werden mag, in einem absoluten Sanzen zusammengenommen, ist felbst keine Wahrnehmung. Dieses all aber ist es eigentlich, 30 bessen Erklärung in dentransscendentalen Bernunftaufgaben gefordert wird.

Da also selbst die Auflösung dieser Aufgaben niemals in der Erfahrung vorkommen kann, so könnet ihr nicht sagen, daß es ungewiß sei, was hierüber dem Gegenstande beizulegen sei. Denn euer Gegenstand ist bloß in eurem Gehirne und kann außer demselben gar nicht gegeben werden; 35 daher ihr nur dafür zu sorgen habt, mit euch selbst einig zu werden und die Amphibolie zu verhüten, die eure Sdee zu einer vermeintlichen Borstellung eines empirisch gegebenen und also auch nach Ersahrungsgesetzen zu erkennenden Objects macht. Die dogmatische Auslösung ist also nicht etwa ungewiß, sondern unmöglich. Die kritische aber, welche völlig gewiß sein kann, betrachtet die Frage gar nicht objectiv, sondern nach dem Funs damente der Erkenntniß, worauf sie gegründet ist.

Der

513

## Antinomie der reinen Vernunft

Fünfter Abschnitt.

Sceptische Vorstellung der kosmologischen Fragen durch alle vier transscendentale Ideen.

10

Wir wurden von der Forderung gern abstehen, unsere Fragen dogmatisch beantwortet zu sehen, wenn wir schon zum voraus begriffen: die Antwort möchte ausfallen, wie sie wollte, so würde sie unsere Unwissen= heit nur noch vermehren und uns aus einer Unbegreiflichkeit in eine 15 andere, aus einer Dunkelheit in eine noch größere und vielleicht gar in Widersprüche stürzen. Wenn unsere Frage bloß auf Bejahung ober Berneinung geftellt ift, so ift es klüglich gehandelt, die vermuthlichen Grunde der Beantwortung vor der Hand dahingestellt sein zu lassen und zuvörderst in Erwägung zu ziehen, mas man denn gewinnen wurde, wenn die Ant= 20 wort auf die eine, und was, wenn sie auf die Gegenseite aussiele. Trifft es sich nun, daß in beiden Fällen lauter Sinnleeres (Ronfens) herausfommt, so haben wir eine gegründete Aufforderung, unsere Frage selbst fritisch zu untersuchen und zu seben: ob fie nicht selbst auf einer grund= losen Voraussetzung beruhe und mit jener Idee spiele, die ihre Falschheit 25 besser in der Anwendung und durch ihre Folgen, als in der abgesonderten Vorstellung verrath. Das ist der große Nugen, den die sceptische Art hat, 514 die Fragen zu behandeln, welche reine Bernunft an reine Bernunft thut, und wodurch man eines großen dogmatischen Wustes mit wenig Aufwand überhoben sein kann, um an deffen Statt eine nüchterne Rritit zu seben, 30 die als ein wahres Kathartikon den Wahn zusammt seinem Gefolge, der Vielwisserei, glücklich abführen wird.

Wenn ich demnach von einer kosmologischen Idee zum voraus ein= sehen könnte, daß, auf welche Seite des Unbedingten der regressiven Syn=

thesis der Erscheinungen sie sich auch schlüge, so würde sie doch für einen jeden Verstandesbegriff entweder zu groß oder zu klein sein: so würde ich begreisen, daß, da jene doch es nur mit einem Gegenstande der Erfahrung zu thun hat, welcher einem möglichen Verstandesbegriffe angemessen sein soll, sie ganz leer und ohne Bedeutung sein müsse, weil ihr der Gegenstand nicht anpaßt, ich mag ihn derselben bequemen, wie ich will. Und dieses ist wirklich der Fall mit allen Weltbegriffen, welche auch eben um beswillen die Vernunft, so lange sie ihnen anhängt, in eine unvermeideliche Antinomie verwickeln. Denn nehmt

Erstlich an, die Welt habe keinen Anfang, so ist sie für euren 10 Begriff zu groß; denn dieser, welcher in einem successiven Regressus besteht, kann die ganze verstossene Ewigkeit niemals erreichen. Setzet, sie habe einen Anfang, so ist sie wiederum für euren Verstandesbegriff in 515 dem nothwendigen empirischen Regressus zu klein. Denn weil der Anfang noch immer eine Zeit, die vorhergeht, vorausset, so ist er noch nicht uns bedingt, und das Gesetz des empirischen Gebrauchs des Verstandes legt es euch auf, noch nach einer höheren Zeitbedingung zu fragen, und die Welt ist also offendar für dieses Gesetz zu klein.

Eben so ist es mit der doppelten Beantwortung der Frage wegen der Weltgröße dem Raum nach bewandt. Denn ist sie unendlich und un= 20 begrenzt, so ist sie endlich und begrenzt, so fragt ihrmit Recht noch: was bestimmt diese Grenze? Der leere Raum ist nicht ein für sich bestehendes Correlatum der Dinge und kann keine Bedingung sein, bei der ihr stehen bleiben könnet, noch viel weniger eine empirische Bedingung, die einen Theil einer 25 möglichen Erfahrung ausmachte. (Denn wer kann eine Erfahrung vom Schlechthin-Leeren haben?) Zur absoluten Totalität aber der empirischen Synthesis wird jederzeit erfordert, daß das Unbedingte ein Erfahrungs= begriff sei. Also ist eine begrenzte Welt für euren Begriff zu klein.

Zweitens, besteht jede Erscheinung im Raume (Materie) aus un= 30 endlich viel Theilen, so ist der Regressus der Theilung für euren Begriff jederzeit zu groß; und soll die Theilung des Raumes irgend bei einem Gliede derselben (dem Einfachen) aufhören, so ist er für die Idee 516 des Unbedingten zu klein. Denn dieses Glied läßt noch immer einen Regressus zu mehreren in ihm enthaltenen Theilen übrig.

Drittens, nehmet ihr an, in allem, was in der Belt geschieht, sei nichts als Erfolg nach Gesehen der Natur, so ist die Causalität der Ur=

sache immer wiederum etwas, das geschieht und euren Regressus zu noch höherer Ursache, mithin die Verlängerung der Reihe von Bedingungen a parte priori ohne Aushören nothwendig macht. Die bloße wirkende Natur ist also für allen euren Begriff in der Synthesis der Weltbegebens heiten zu groß.

Wählt ihr hin und wieder von selbst gewirkte Begebenheiten, mithin Erzeugung aus Freiheit: so verfolgt euch das Warum nach einem unvermeidlichen Naturgesetze und nöthigt euch, über diesen Punkt nach dem Causalgesetze der Erfahrung hinaus zu gehen, und ihr findet, daß der-10 gleichen Totalität der Verknüpfung für euren nothwendigen empirischen

Begriff zu klein ift.

Viertens. Wenn ihr ein schlechthin nothwendiges Wesen (es sei die Welt selbst, oder etwas in der Welt, oder die Weltursache) annehmt: so sett ihr es in eine von jedem gegebenen Zeitpunkt uneudlich entsernte Zeit, weil es sonst von einem anderen und älteren Dasein abhängend sein würde. Alsdann ist aber diese Existenz für euren empirischen Begriff unzugänglich und zu groß, als daß ihr jemals durch irgend einen fortzesetzen Regressus dazu gelangen könntet.

Ift aber eurer Meinung nach alles, waszur Welt (es sei als bedingt 517 20 oder als Bedingung) gehört, zufällig: so ist jede euch gegebene Existenz für euren Begriff zu klein. Denn sie nöthigt euch, euch noch immer nach

einer andern Eriftenz umzusehen, von der sie abhängig ift.

Wir haben in allen diefen Fallen gesagt, daß die Beltidee für den empirischen Regreffus, mithin jeden möglichen Berftandesbegriff entweder 25 zu groß, oder auch für denselben zu klein sei. Warum haben wir uns nicht umgekehrt ausgedrückt und gefagt: daß im erfteren Falle der empi= rifche Begriff für die Idee jederzeit zu klein, im zweiten aber zu groß sei, und mithin gleichsam die Schuld auf dem empirischen Regreffus hafte; anftatt daß wir die kosmologische Idee anklagten, daß sie im Zuviel oder 30 Zuwenig von ihrem Zwecke, nämlich der möglichen Erfahrung, abwiche? Der Grund war dieser. Mögliche Erfahrung ift das, was unseren Begriffen allein Realität geben kann; ohne das ift aller Begriff nur Ibee, ohne Wahrheit und Beziehung auf einen Gegenstand. Daher mar der mögliche empirische Begriff das Richtmaß, wornach die Idee beurtheilt 35 werden mußte, ob fie bloße Idee und Gedankending fei, oder in der Welt ihren Gegenstand antreffe. Denn man sagt nur von demjenigen, daß es verhältnißweise auf etwas anderes zu groß oder zu klein jei, was nur um Rant's Schriften. Berte. III. 22

bieses letteren willen angenommen wird und darnach eingerichtet sein muß.

518 Zu dem Spielwerke der alten dialektischen Schulen gehörte auch diese Frage: wenn eine Kugel nicht durch ein Loch geht, was soll man sagen: ist die Kugel zu groß, oder das Loch zu klein? In diesem Falle ist es gleichgültig, wie ihr euch ausdrücken wollt; denn ihr wißt nicht, welches von beiden um des anderen willen da ist. Dagegen werdet ihr nicht sagen: der Mann ist für sein Kleid zu lang, sondern das Kleid ist für den Mann zu kurz.

Wir sind also wenigstens auf den gegründeten Verdacht gebracht: daß die kosmologischen Ideen und mit ihnen alle unter einander in Streit 10 gesetzte vernünftelnde Behauptungen vielleicht einen leeren und bloß ein= gebildeten Begriff von der Art, wie uns der Segenstand dieser Ideen gezeben wird, zum Grunde liegen haben; und dieser Verdacht kann uns schon auf die rechte Spur führen, das Blendwerk zu entdecken, was uns so lange irre geführt hat.

## Der

## Antinomie der reinen Vernunft

#### Sechfter Abschnitt.

Der transscendentale Idealism als der Schlüssel zu Auflösung der kosmologischen Dialektik.

20

Wir haben in der transscendentalen Üsthetik hinreichend bewiesen:
daß alles, was im Raume oder der Zeit angeschauet wird, mithin alle
Gegenstände einer uns möglichen Ersahrung nichts als Erscheinungen,
519 d. i. bloße Vorstellungen, sind, die so, wie sie vorgestellt werden, als auß=
gedehnte Wesen oder Reihen von Veränderungen, außer unseren Gedanken
25 keine an sich gegründete Existenz haben. Diesen Lehrbegriff nenne ich den
transscendentalen Idealism\*). Der Realist in transscendentaler

<sup>\*)</sup> Ich habe ihn auch sonst bisweilen ben formalen Ibealism genannt, um ihn von dem materialen, d. i. dem gemeinen, der die Existenz äußerer Dinge selbst bezweiselt oder leugnet, zu unterscheiden. In manchen Fällen scheint es 30 rathsam zu sein, sich lieber dieser als der obgenannten Ausdrücke zu bedienen, um alle Mißdeutung zu verhüten. 1)

<sup>1)</sup> Diese Anmerkung ist ein Zusatz von A2.

Bedeutung macht aus diesen Modificationen unserer Sinulichkeit an sich subsistirende Dinge und daher bloße Vorstellungen zu Sachen an sich selbst.

Man würde uns Unrecht thun, wenn man uns den schon längst so verschrieenen empirischen Idealismus zumuthen wollte, der, indem er die eigene Wirklichkeit des Raumes annimmt, das Dasein der ausgedehnten Wesen in demselben leugnet, wenigstens zweiselhaft sindet und zwischen Traum und Wahrheit in diesem Stücke keinen genugsam erweislichen Unsterschied einräumt. Was die Erscheinungen des innern Sinnes in der Beit betrifft: an denen als wirklichen Dingen sindet er keine Schwierigskeit; ja er behauptet sogar, daß diese innere Ersahrung das wirkliche Dassein ihres Objects (an sich selbst mit aller dieser Zeitbestimmung) einzig und allein hinreichend beweise.

Unser transscendentaler Idealism erlaubt es dagegen: daß die Be= 520 15 genstände äußerer Anschauung, eben so wie sie im Raume angeschauet werden, auch wirklich find und in der Zeit alle Beranderungen, so wie fie der innere Sinn vorftellt. Denn da der Raum ichon eine Form derjeni= gen Anschauung ift, die wir die außere nennen, und ohne Gegenftande in demfelben es gar feine empirische Vorstellung geben murde: fo konnen und 20 muffen wir darin ausgedehnte Befen als wirklich annehmen; und eben fo ift es auch mit der Zeit. Jener Raum felber aber sammt dieser Beit und zugleich mit beiden alle Erscheinungen find doch an fich selbst feine Dinge, sondern nichts als Vorstellungen und können gar nicht außer unserem Bemuth existiren; und selbst ift die innere und finnliche Unschauung unseres 25 Gemuths (als Gegenstandes des Bewußtseins), deffen Bestimmung durch die Succession verschiedener Buftande in der Zeit vorgestellt wird, auch nicht das eigentliche Selbst, so wie es an fich eriftirt, oder das transscendentale Subject, sondern nur eine Erscheinung, die der Sinnlichkeit dieses uns unbekannten Befens gegeben worden. Das Dasein dieser inneren 30 Erscheinung als eines so an sich existirenden Dinges kann nicht eingeräumt werden, weil ihre Bedingung die Zeit ist, welche keine Bestimmung irgend eines Dinges an fich felbft fein fann. In dem Raume aber und der Zeit ift die empirische Wahrheit der Erscheinungen genugsam gefichert und von der Verwandtschaft mit dem Traume hinreichend unterschieden, 521 35 wenn beide nach empirischen Gesetzen in einer Erfahrung richtig und durchaängig zusammenhängen.

Es find demnach die Begenstände ber Erfahrung niemals an sich

selbst, sondern nur in der Erfahrung gegeben und eristiren außer derselben gar nicht. Daß es Einwohner im Monde geben tonne, ob fie gleich fein Mensch jemals wahrgenommen hat, muß allerdings eingeräumt werden, aber es bedeutet nur so viel: daß wir in dem möglichen Fortschritt der Erfahrung auf sie treffen konnten; benn alles ist wirklich, mas mit einer 5 Wahrnehmung nach Gesetzen des empirischen Fortgangs in einem Context steht. Sie sind also alsdann wirklich, wenn sie mit meinem wirklichen Bewußtsein in einem empirischen Zusammenhange stehen, ob fie gleich darum nicht an fich, d. i. außer diesem Fortschritt der Erfahrung, wirtlich sind.

10

Uns ist wirklich nichts gegeben, als die Wahrnehmung und der em= pirische Fortschritt von dieser zu andern möglichen Wahrnehmungen. Denn an fich felbst sind die Erscheinungen als bloge Vorstellungen nur in der Wahrnehmung wirklich, die in der That nichts andres ift, als die Wirklichkeit einer empirischen Vorstellung, d. i. Erscheinung. Vor der 15 Wahrnehmung eine Erscheinung ein wirkliches Ding nennen, bedeutet entweder, daß wir im Fortgange der Erfahrung auf eine folche Wahr= nehmung treffen muffen, oder es hat gar feine Bedeutung. Denn daß fie an fich felbst, ohne Beziehung auf unsere Sinne und mögliche Erfahrung 522 existire, könnte allerdings gesagt werden, wenn von einem Dinge an sich 20 selbst die Rede ware. Es ist aber bloß von einer Erscheinung im Raume und der Zeit, die beides feine Beftimmungen der Dinge an fich felbst, son= bern nur unserer Sinnlichkeit find, die Rede; daber das, mas in ihnen ift (Erscheinungen), nicht an fich Etwas, sondern bloge Vorstellungen find, die, wenn sie nicht in uns (in der Wahrnehmung) gegeben sind, überall 25 nirgend angetroffen werden.

Das sinnliche Anschauungsvermögen ist eigentlich nur eine Recepti= vität, auf gewisse Weise mit Vorstellungen afficirt zu werden, deren Ber= hältniß zu einander eine reine Anschauung des Raumes und der Zeit ift (lauter Formen unserer Sinnlichkeit), und welche, so fern sie in diesem 30 Berhaltniffe (bem Raume und der Zeit) nach Gesetzen der Einheit der Erfahrung verknüpft und bestimmbar find, Gegenstände beißen. Die nichtsinnliche Ursache diefer Vorstellungen ift uns ganglich unbekannt, und biefe konnen wir daher nicht als Object anschauen; benn dergleichen Gegenftand wurde weder im Raume, noch der Zeit (als blogen Bedingungen der 35 finnlichen Borftellung) vorgestellt werden muffen, ohne welche Bedingungen wir uns gar teine Anschauung denken konnen. Indeffen konnen wir die

bloß intelligibele Ursache der Erscheinungen überhaupt das transscenden= tale Object nennen, bloß damit wir etwas haben, mas der Sinnlichkeit als einer Receptivität correspondirt. Diesem transscendentalen Object fönnen wir allen Umfang und Zusammenhang unserer möglichen Wahr= 523 5 nehmungen auschreiben und fagen: daß es vor aller Erfahrung an fich selbst gegeben sei. Die Erscheinungen aber find ihm gemäß nicht an sich, sondern nur in dieser Erfahrung gegeben, weil fie bloße Vorstellungen find, die nur als Wahrnehmungen einen wirklichen Gegenstand bedeuten, wenn nämlich diese Wahrnehmung mit allen andern nach den Regeln der 10 Erfahrungseinheit zusammenhängt. So fann man fagen: die wirklichen Dinge der vergangenen Zeit find in dem transscendentalen Gegenstande ber Erfahrung gegeben; fie find aber fur mich nur Gegenstände und in der vergangenen Zeit wirklich, so fern als ich mir vorstelle, daß eine regressive Reihe möglicher Wahrnehmungen (es sei am Leitfaden der Geschichte, 15 oder an den Fußstapfen der Ursachen und Wirkungen) nach empirischen Gesetzen, mit einem Worte der Weltlauf auf eine verflossene Zeitreihe als Bedingung ber gegenwärtigen Zeit führt, welche alsbann doch nur in dem Busammenhange einer möglichen Erfahrung und nicht an fich selbst als wirklich vorgestellt wird, so daß alle von undenklicher Zeit her vor meinem 20 Dasein verflossene Begebenheiten doch nichts andres bedeuten, als die Möglichkeit der Verlängerung der Kette der Erfahrung von der gegen= wärtigen Wahrnehmung an aufwärts zu den Bedingungen, welche diese der Zeit nach bestimmen.

Wenn ich mir demnach alle eriftirende Gegenstände der Sinne in aller 25 Zeit und allen Räumen insgesammt vorstelle: so setze ich solche nicht vor ber Erfahrung in beide hinein, sondern diese Vorstellung ist nichts andres, 524 als der Gedanke von einer möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Bollständigkeit. In ihr allein find jene Wegenstände (welche nichts als bloße Borftellungen find) gegeben. Dag man aber fagt, fie exiftiren vor aller 30 meiner Erfahrung, bedeutet nur, daß fie in dem Theile der Erfahrung, zu welchem ich, von der Wahrnehmung anhebend, allererst fortschreiten muß, anzutreffen find. Die Ursache ber empirischen Bedingungen dieses Fortschritts, mithin auf welche Glieder oder auch, wie weit ich auf derglei= chen im Regressus treffen könne, ist transscendental und mir daher noth-35 wendig unbekannt. Aber um diese ift es auch nicht zu thun, sondern nur um die Regel des Fortschritts der Erfahrung, in der mir die Gegenstande, nämlich Erscheinungen, gegeben werden. Es ift auch im Ausgange ganz

einerlei: ob ich sage, ich könne im empirischen Fortgange im Raume auf Sterne treffen, die hundertmal weiter entfernt sind, als die außersten, die ich febe: ober obich fage, es find vielleicht deren im Beltraume anzutreffen, wenn sie gleich niemals ein Mensch wahrgenommen hat oder wahrnehmen mird: benn wenn sie gleich als Dinge an sich selbst, ohne Beziehung auf 5 mögliche Erfahrung überhaupt, gegeben waren, so find sie doch für mich nichts, mithin feine Gegenstände, als sofern fie in der Reihe des empiriichen Regreffus enthalten find. Nur in anderweitiger Beziehung, wenn 525 eben diese Erscheinungen zur tosmologischen Idee von einem absoluten Ganzen gebraucht werden sollen, und wenn es also um eine Frage zu thun 10 ift, die über die Grenzen möglicher Erfahrung hinausgeht, ift die Untericheidung der Art, wie man die Wirklichkeit gedachter Gegenstände der Sinne nimmt, von Erheblichkeit, um einem trüglichen Bahne vorzubeugen, welcher aus der Mißdeutung unserer eigenen Erfahrungsbegriffe unvermeidlich entspringen muß. 15

# Der Antinomie der reinen Vernunft

Siebenter Abschnitt.

Rritische Entscheidung des kosmologischen Streits der Vernunft mit sich selbst.

20

Die ganze Antinomie der reinen Vernunft beruht auf dem dialektisschen Argumente: Wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Reihe aller Bedingungen desselben gegeben; nun sind uns Gegenstände der Sinne als bedingt gegeben; folglich zc. Durch diesen Vernunftschluß, dessen Obersat so natürlich und einleuchtend scheint, werden nun nach 25 Verschiedenheit der Bedingungen (in der Synthesis der Erscheinungen), so fern sie eine Reihe ausmachen, eben so viel kosmologische Ideen eingesführt, welche die absolute Totalität dieser Reihen postuliren und eben das durch die Vernunft unvermeidlich in Widerstreit mit sich selbst versetzen. Ehe wir aber das Trügliche dieses vernünftelnden Arguments ausdecken, 30 müssen wir uns durch Berichtigung und Bestimmung gewisser darin vorskommenden Begriffe dazu in Stand sehen.

Buerft ift folgender Sat flar und ungezweifelt gewiß: daß, wenn das Bedingte gegeben ift, uns eben dadurch ein Regreffus in der Reihe

aller Bedingungen zu demselben aufgegeben sei; denn dieses bringt schon der Begriff des Bedingten so mit sich, daß dadurch etwas auf eine Bedinsgung und, wenn diese wiederum bedingt ist, auf eine entferntere Bedingung und so durch alle Glieder der Reihe bezogen wird. Dieser Sat ist also analytisch und erhebt sich über alle Furcht vor einer transscendentalen Kritik. Er ist ein logisches Postulat der Vernunft: diesenige Verknüpstung eines Begriffs mit seinen Bedingungen durch den Verstand zu versfolgen und so weit als möglich fortzusehen, die schon dem Begriffe selbst anhängt.

Ferner: wenn das Bedingte so wohl, als seine Bedingung, Dinge 10 an sich felbst find, so ift, wenn das Erstere gegeben worden, nicht bloß der Regressus zu dem Zweiten aufgegeben, sondern dieses ist dadurch wirklich schon mit gegeben, und, weil diefes von allen Bliedern der Reihe gilt, so ist die vollständige Reihe der Bedingungen, mithin auch das Un-15 bedingte dadurch zugleich gegeben, oder vielmehr vorausgesett, daß das Bedingte, welches nur durch jene Reihe möglich war, gegeben ift. hier ift die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung eine Synthesis des bloßen Verstandes, welcher die Dinge vorstellt, wie fie sind, ohne darauf zu achten, ob und wie wir zur Kenntniß derfelben gelangen konnen. 527 20 Dagegen wenn ich es mit Erscheinungen zu thun habe, die als bloße Vorstellungen gar nicht gegeben sind, wenn ich nicht zu ihrer Kenntniß (b. i. zu ihnen selbst, denn fie find nichts als empirische Kenntnisse) gelange, so kann ich nicht in eben der Bedeutung sagen: wenn das Bedingte gege= ben ift, fo find auch alle Bedingungen (als Erscheinungen) zu demfelben 25 gegeben, und kann mithin auf die absolute Totalität der Reihe derselben feinesweges schließen. Denn die Erscheinungen find in der Apprehen= fion felber nichts anders als eine empirische Sonthesis (im Raume und ber Zeit) und find also nur in dieser gegeben. Run folgt es gar nicht, daß, wenn das Bedingte (in der Erscheinung) gegeben ift, auch die Syn= 30 thefis, die seine empirische Bedingung ausmacht, dadurch mitgegeben und vorausgesett fei, sondern diese findet allererst im Regressus und niemals ohne denselben statt. Aber das kann man wohl in einem solchen Falle sagen, daß ein Regresssus zu den Bedingungen, d. i. eine fortgesette empirische Synthesis, auf dieser Seite geboten oder aufgegeben fei, und 35 daß es nicht an Bedingungen fehlen könne, die durch diesen Regressus ge= geben werden.

Hieraus erhellt, daß der Oberfat des kosmologischen Vernunft=

schluffes das Bedingte in transscendentaler Bedeutung einer reinen Rategorie, der Untersat aber in empirischer Bedeutung eines auf bloke Ericheinungen angewandten Verstandesbegriffs nehme, folglich derjenige 528 dialettische Betrug darin angetroffen werde, den man Sophisma figurae dictionis nennt. Dieser Betrug ift aber nicht erfünstelt, sondern eine 5 gang natürliche Täuschung ber gemeinen Bernunft. Denn burch dieselbe feten wir (im Oberfate) die Bedingungen und ihre Reihe gleichsam un= besehen voraus, wenn etwas als bedingt gegeben ift, weil dieses nichts andres, als die logische Forderung ift, vollständige Prämissen zu einem gegebenen Schluffage anzunehmen; und da ift in der Verknüpfung des 10 Bedingten mit seiner Bedingung feine Zeitordnung anzutreffen: fie werden an sich als zugleich gegeben vorausgesett. Ferner ift es eben fo naturlich (im Untersate), Erscheinungen als Dinge an sich und eben sowohl dem blogen Verstande gegebene Gegenstande anzusehen, wie es im Oberfate geschah, da ich von allen Bedingungen ber Anschauung, un= 15 ter benen allein Gegenstande gegeben werden konnen, abstrabirte. Run hatten wir aber hiebei einen merkwürdigen Unterschied zwischen den Begriffen übersehen. Die Synthesis des Bedingten mit seiner Bedingung und die gauze Reihe der letteren (im Dberfate) führte gar nichts von Gin= ichrankung durch die Zeit und keinen Begriff der Succession bei fich. Das 20 gegen ift die empirische Synthesis und die Reihe der Bedingungen in ber Erscheinung (die im Untersate subsumirt wird) nothwendig successiv und nur in der Zeit nach einander gegeben; folglich konnte ich die absolute Totalitat der Synthesis und der dadurch vorgestellten Reihe hier 529 nicht eben so wohl, als dort voraussehen, weil dort alle Glieder der Reihe 25 an fich (ohne Zeitbedingung) gegeben find, hier aber nur durch den fuccessiven Regressus möglich find, ber nur badurch aegeben ist, bak man ihn wirklich vollführt.

Rach der Überweisung eines solchen Fehltritts des gemeinschaftlich zum Grunde (der kosmologischen Behauptungen) gelegten Arguments 30 können beide streitende Theile mit Recht als solche, die ihre Forderung auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden. Dadurch aber ist ihr Zwist noch nicht in so fern geendigt, daß sie überführt worden wären, sie oder einer von beiden hätte in der Sache selbst, die er behauptet, (im Schlußsaße) Unrecht, wenn er sie gleich nicht auf tüchtige Beweiße gründe zu bauen wußte. Es scheint doch nichts klärer, als daß von zweien, deren der eine behauptet: die Welt hat einen Ansang, der andere: die

Welt hat keinen Anfang, sondern sie ist von Ewigkeit her, doch einer Recht haben müsse. Ift aber dieses, so ist es, weil die Klarheit auf beiden Seiten gleich ist, doch unmöglich, jemals auszumitteln, auf welcher Seite das Recht sei; und der Streit dauert nach wie vor, wenn die Parteien gleich bei dem Gerichtshose der Vernunft zur Ruhe verwiesen worden. Es bleibt also kein Mittel übrig, den Streit gründlich und zur Zufriedenheit beider Theile zu endigen, als daß, da sie einander doch so schön widerlegen können, sie endlich überführt werden, daß sie um Nichts streiten, und ein gewisser transscendentaler Schein ihnen da eine Wirklichkeit vorgemalt habe, wo 530 feine anzutreffen ist. Diesen Weg der Beilegung eines nicht abzuurtheizlenden Streits wollen wir jeht einschlagen.

\* \*

Der eleatische Beno, ein subtiler Dialektiker, ift ichon vom Plato als ein muthwilliger Sophist darüber sehr getadelt worden, daß er, um seine Kunft zu zeigen, einerlei Sat durch scheinbare Argumente zu bewei= 15 sen und bald darauf durch andere, ebenso starke, wieder umzusturzen suchte. Er behauptete, Gott (vermuthlich war es bei ihm nichts als die Welt) sei weder endlich noch unendlich, er fei weder in Bewegung noch in Ruhe, fei feinem andern Dinge weder ahnlich noch unahnlich. Es ichien denen, Die ihn hieruber beurtheilten, er habe zwei einander midersprechende Gate 20 ganglich ableugnen wollen, welches ungereimt ift. Allein ich finde nicht, daß ihm dieses mit Recht zur Laft gelegt werden konne. Den erfteren dieser Sate werde ich bald naher beleuchten. Bas die übrigen betrifft, wenn er unter dem Morte: Gott das Universum verstand, so mußte er allerdings fagen: daß dieses weder in seinem Orte beharrlich gegenwärtig 25 (in Ruhe) fei, noch benfelben verandere (fich bewege), weil alle Brier nur im Univers, dieses selbst also in feinem Orte ift. Wenn das Weltall alles, mas eristirt, in sich faßt, so ist es auch so fern keinem andern Dinge weder ähnlich noch unähnlich, weil es außer ihm fein anderes Ding giebt, mit bem es konnte verglichen werden. Wenn zwei einander 531 30 entgegengesette Urtheile eine unftatthafte Bedingung vorausseten, so fallen fie unerachtet ihres Widerstreits (der gleichwohl fein eigentlicher Biderspruch ift) alle beide meg, weil die Bedingung wegfällt, unter der allein jeder dieser Sate gelten follte.

Wenn jemand sagte, ein jeder Körper riecht entweder gut, oder er riecht nicht gut, so findet ein Drittes statt, nämlich daß er gar nicht rieche (ausduste), und so können beide widerstreitende Sätze salsch sein. Sage ich, er ist entweder wohlriechend, oder er ist nicht wohlriechend (vel suaveolens vel non suaveolens): so sind beide Urtheile einander contradictorisch sentgegengesetz, und nur der erste ist salsch, sein contradictorisches Gegenetheil aber, nämlich einige Körper sind nicht wohlriechend, besast auch die Körper in sich, die gar nicht riechen. In der vorigen Entgegenstellung (per disparata) blieb die zufällige Bedingung des Begriffs der Körper (der Geruch) noch bei dem widerstreitenden Urtheile und wurde durch so bieses also nicht mit ausgehoben, daher war das letztere nicht das contrabictorische Gegentheil des ersteren.

Sage ich demnach: die Welt ift dem Raume nach entweder unendlich. oder sie ist nicht unendlich (non est infinitus), so muß, wenn der erstere Sat falfch ift, sein contradictorisches Gegentheil: die Welt ift nicht un= 15 endlich, wahr sein. Dadurch murde ich nur eine unendliche Welt aufheben. 532 ohne eine andere, nämlich die endliche, zu setzen. Siese es aber: die Welt ist entweder unendlich, oder endlich (nichtunendlich), so konnten beide falich sein. Denn ich sehe alsdann die Welt als an fich selbst ihrer Größe nach bestimmt an, indem ich in dem Gegensatz nicht bloß die Unendlichkeit 20 aushebe und mit ihr vielleicht ihre ganze abgesonderte Eristenz, sondern eine Bestimmung zur Welt als einem an fich selbst wirklichen Dinge hinzusehe, welches eben so wohl falsch sein kann, wenn nämlich die Welt aar nicht als ein Ding an sich, mithin auch nicht ihrer Größe nach weder als unendlich, noch als endlich gegeben sein sollte. Man erlaube mir, daß 25 ich bergleichen Entgegensetzung die dialektische, die des Widerspruchs aber die analytische Opposition nennen darf. Also können von zwei dialektisch einander entgegengesetten Urtheilen alle beide falsch sein, darum weil eines dem andern nicht bloß widerspricht, sondern etwas mehr fagt, als zum Widerspruche erforderlich ist. 30

Wenn man die zwei Sätze: die Welt ist der Größe nach unendlich, die Welt ist ihrer Größe nach endlich, als einander contradictorisch entsgegengesetzte ansieht, so nimmt man an, daß die Welt (die ganze Reihe der Erscheinungen) ein Ding an sich selbst sei. Denn sie bleibt, ich mag den unendlichen oder endlichen Regressus in der Reihe ihrer Erscheinungen 35 ausheben. Nehme ich aber diese Voraussehung oder diesen transscendenstalen Schein weg und leugne, daß sie ein Ding an sich selbst sei, so vers

wandelt sich der contradictorische Widerstreit beider Behauptungen in 533 einen bloß dialektischen; und weil die Welt<sup>1</sup>) gar nicht an sich (unabhängig von der regressiven Reihe meiner Vorstellungen) existirt, so existirt sie weder als ein an sich unendliches, noch als ein an sich endliches 5 Sanzes. Sie ist nur im empirischen Regressus der Reihe der Erscheinungen und für sich selbst gar nicht anzutressen. Daher wenn diese jederzeit bedingt ist, so ist sie niemals ganz gegeben, und die Welt ist also kein unbedingtes Ganzes, existirt also auch nicht als ein solches, weder mit ungendlicher, noch endlicher Größe.

Bas hier von der ersten kosmologischen Idee, nämlich der absoluten Totalität der Größe in der Erscheinung, gesagt worden, gilt auch von allen übrigen. Die Reihe der Bedingungen ift nur in der regressiven Snnthesis felbst, nicht aber an sich in ber Erscheinung als einem eigenen, por allem Regreffus gegebenen Dinge anzutreffen. Daher werde ich auch 15 fagen muffen: die Menge der Theile in einer gegebenen Erscheinung ift an fich weber endlich, noch unendlich, weil Erscheinung nichts an fich selbst Eriftirendes ift, und die Theile allererft durch den Regreffus der decom= ponirenden Synthefis und in demfelben gegeben werden, welcher Regreffus niemals schlechthin gan &, weder als endlich, noch als unendlich, gegeben 20 ift. Eben das gilt von der Reihe der über einander geordneten Urfachen, oder der bedingten bis zur unbedingt nothwendigen Existenz, welche nie= 534 mals weder an sich ihrer Totalität nach als endlich, noch als unendlich angesehen merden kann, weil fie als Reihe subordinirter Vorstellungen nur im dynamischen Regreffus besteht, vor demselben aber und als für 25 sich bestehende Reihe von Dingen an sich selbst gar nicht existiren kann.

So wird demnach die Antinomie der reinen Vernunft bei ihren kosmologischen Ideen gehoben, dadurch daß gezeigt wird, sie sei bloß dialektisch und ein Widerstreit eines Scheins, der daher entspringt, daß man die Idee der absoluten Totalität, welche nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angewandt hat, die nur in der Vorstellung und, wenn sie eine Reihe ausmachen, im successiven Regressus, sonst aber gar nicht existiren. Man kann aber auch umgekehrt aus dieser Antinomie einen wahren, zwar nicht dogmatischen, aber doch kritischen und doctrinalen Nutzen ziehen: nämlich die transscendentale Idealität der Erscheinungen dadurch indirect zu beweisen, wenn jemand etwa an

<sup>1)</sup> A1: und die Welt, weil sie

dem directen Beweise in der transscendentalen Üsthetik nicht genug hätte. Der Beweis würde in diesem Dilemma bestehen. Wenn die Welt ein an sich existirendes Ganzes ist, so ist sie entweder endlich, oder unendlich. Nun ist das erstere sowohl als das zweite falsch (laut der oben angeführten Beweise der Antithesis einer- und der Thesis andererseits). Also ist es auch falsch, daß die Welt (der Inbegriff aller Erscheinungen) ein an sich existirendes Ganzes sei. Woraus denn folgt, daß Erscheinungen überhaupt außer unseren Borstellungen nichts sind, welches wir eben durch die transscendentale Jbealität derselben sagen wollten.

Diese Anmerkung ist von Wichtigkeit. Man sieht daraus, daß die 10 obigen Beweise der viersachen Antinomie nicht Blendwerke, sondern gründslich waren, unter der Voraussehung nämlich, daß Erscheinungen oder eine Sinnenwelt, die sie insgesammt in sich begreift, Dinge an sich selbst wären. Der Widerstreit der daraus gezogenen Sähe entdeckt aber, daß in der Voraussehung eine Falscheit liege, und bringt uns dadurch zu einer 15 Entdeckung der wahren Beschaffenheit der Dinge als Gegenstände der Sinne. Die transscendentale Dialektik thut also keinesweges dem Sceptiscism einigen Vorschub, wohl aber der sceptischen Methode, welche an ihr ein Beispiel ihres großen Nuhens ausweisen kann, wenn man die Argumente der Vernunft in ihrer größten Freiheit gegen einander austreten 20 läßt, die, ob sie gleich zuletzt nicht dassenige, was man suchte, dennoch jederzeit etwas Nühliches und zur Berichtigung unserer Urtheile Diensliches liesern werden.

536

Der

25

Antinomie der reinen Vernunft Achter Abschnitt.

Regulatives Princip der reinen Vernunft in Unsehung der kosmologischen Ideen.

Da durch den kosmologischen Grundsatz der Totalität kein Maximum der Reihe von Bedingungen in einer Sinnenwelt als einem Dinge an 30 sich selbst gegeben wird, sondern bloß im Regressus derselben aufge= geben werden kann: so behält der gedachte Grundsatz der reinen Ber= nunft in seiner dergestalt berichtigten Bedeutung annoch seine gute Gültig= keit, zwar nicht als Axiom, die Totalität im Object als wirklich zu denken,

sondern als ein Problem für den Verstand, also für das Subject, um der Vollständigkeit in der Idee gemäß den Regressus in der Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten anzustellen und fortzuseben. Denn in der Sinnlichfeit, d. i. im Raume und der Zeit, ift jede Bedin-5 gung, zu der wir in der Exposition gegebener Erscheinungen gelangen können, wiederum bedingt: weil diese keine Gegenstände an sich felbst find, an benen allenfalls bas Schlechthin-Unbedingte ftattfinden konnte, sondern bloß empirische Vorstellungen, die jederzeit in der Anschauung ihre Bebinaung finden muffen, welche sie dem Raume oder der Zeit nach bestimmt. 10 Der Grundsatz der Vernunft also ist eigentlich nur eine Regel, welche in der Reihe der Bedingungen gegebener Erscheinungen einen Regressus 537 gebietet, dem es niemals erlaubt ift, bei einem Schlechthin-Unbedingten stehen zu bleiben. Er ist also kein Principium der Möglichkeit der Erfahrung und der empirischen Erkenntniß der Gegenstände der Sinne, mithin 15 kein Grundsatz des Verftandes, denn jede Erfahrung ift in ihren Grenzen (der gegebenen Anschauung gemäß) eingeschlossen; auch kein constituti= ves Princip der Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle mogliche Erfahrung zu erweitern: fondern ein Grundfat der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung der Erfahrung, nach welchem keine empiris 20 fche Grenze für absolute Grenze gelten muß, also ein Principium der Bernunft, welches als Regel postulirt, was von uns im Regressus geschehen soll, und nicht anticipirt, was im Objecte vor allem Regreffus an fich gegeben ift. Daher nenne ich es ein regulatives Princip ber Bernunft, da hingegen der Grundsatz der absoluten Totalität der 25 Reihe der Bedingungen, als im Objecte (ben Erscheinungen) an fich selbst gegeben, ein constitutives kosmologisches Princip sein würde, dessen Rich= tiakeit ich eben durch diese Unterscheidung habe anzeigen und dadurch verhindern wollen, daß man nicht, wie sonst unvermeidlich geschieht (durch transscendentale Subreption), einer 3dee, welche bloß zur Regel dient, 30 objective Realität beimesse.

Um nun den Sinn dieser Regel der reinen Vernunft gehörig zu bestimmen, so ist zuvörderst zu bemerken, daß sie nicht sagen könne, was 538 das Object sei, sondern wie der empirische Regressus anzusstellen sei, um zu dem vollständigen Begriffe des Objects zu gelangen.

35 Denn fände das erstere statt, so würde sie ein constitutives Principium sein, dergleichen aus reiner Vernunft niemals möglich ist. Man kann also damit keinesweges die Absicht haben zu sagen, die Reihe der Bedins

gungen zu einem gegebenen Bedingten sei an sich endlich oder unendlich; benn dadurch würde eine bloße Jdee der absoluten Totalität, die lediglich in ihr selbst geschaffen ist, einen Gegenstand denken, der in keiner Erfah= rung gegeben werden kann, indem einer Reihe von Erscheinungen eine von der empirischen Synthesis unabhängige objective Realität ertheilt würde. Die Vernunstidee wird also nur der regressiven Synthesis in der Reihe der Bedingungen eine Regel vorschreiben, nach welcher sie vom Bedingten vermittelst aller einander untergeordneten Bedingungen zum Un= bedingten sortgeht, obgleich dieses niemals erreicht wird. Denn das

Schlechthin-Unbedingte wird in der Erfahrung gar nicht angetroffen.

Bu diesem Ende ist nun erstlich die Synthesis einer Reihe, so fern sie niemals vollständig ist, genau zu bestimmen. Man bedient sich in dieser Absicht gewöhnlich zweier Ausdrücke, die darin etwas unterscheiden sollen, ohne daß man doch den Grund dieser Unterscheidung recht auzugeben weiß. Die Mathematiker sprechen lediglich von einem progressus in infinitum. 15 Die Forscher der Begriffe (Philosophen) wollen an dessen statt nur den Ausdruck von einem progressus in indefinitum gelten lassen. Ohne mich bei der Prüfung der Bedenklichkeit, die diesen eine solche Unterscheidung angerathen hat, und dem guten oder fruchtlosen Gebrauch derselben aufzuhalten, will ich diese Begriffe in Beziehung auf meine Absicht genau 20 zu bestimmen suchen.

Bon einer geraden Linie fann man mit Recht fagen, sie konne ins Unendliche verlängert werden, und hier murde die Unterscheidung des un= endlichen und des unbestimmbar weiten Fortgangs (progressus in indefinitum) eine leere Subtilitat fein. Denn obgleich, wenn es heißt: ziehet 25 eine Linie fort, es freilich richtiger lautet, wenn man hinzu fest in indefinitum, als wenn es heißt in infinitum, weil das erstere nicht mehr bedeutet als: verlängert sie, so weit ihr wollet, das zweite aber: ihr sollt niemals aufhören sie zu verlängern (welches hiebei eben nicht die Absicht ist): so ift boch, wenn nur vom Konnen die Rede ift, ber erftere Ausbruck gang 30 richtig; benn ihr konnt sie ins Unendliche immer größer machen. Und so verhält es sich auch in allen Fällen, wo man nur vom Progressus, d. i. bem Fortgange von der Bedingung jum Bedingten, fpricht; diefer mogliche Fortgang geht in der Reihe der Erscheinungen ins Unendliche. Bon einem Elternpaar konnt ihr in absteigender Linie der Zeugung ohne Ende 35 540 fortgehen und euch auch aanz wohl benken, daß sie wirklich in der Welt fo fortgehe. Denn hier bedarf die Bernunft niemals absolute Totalität

der Reihe, weil sie solche nicht als Bedingung und wie gegeben (datum) vorausgesetzt, sondern nur als was Bedingtes, das nur angeblich (dabile) ist und ohne Ende hinzugesetzt wird.

Sanz anders ist es mit der Aufgabe bewandt: wie weit sich der Res gressus, der von dem gegebenen Bedingten zu den Bedingungen in einer Reihe aussteigt, erstrecke; ob ich sagen könne: er sei ein Rückgang ins Unsendliche, oder nur ein unbestimmbar weit (in indefinitum) sich erstreckender Rückgang; und ob ich also von den jetztlebenden Menschen in der Reihe ihrer Voreltern ins Unendliche auswärts steigen könne, oder ob nur gesagt werden könne: daß, so weit ich auch zurückgegangen bin, niemals ein empirischer Srund angetrossen werde, die Reihe irgendwo für begrenzt zu halten, so daß ich berechtigt und zugleich verbunden bin, zu jedem der Urväter noch fernerhin seinen Vorsahren aufzusuchen, obgleich eben nicht vorauszusehen.

Ich sage demnach: wenn das Ganze in der empirischen Anschauung 15 gegeben worden, so geht der Regreffus in der Reihe seiner inneren Bedin= aungen ins Unendliche. Ift aber nur ein Glied der Reihe gegeben, von welchem der Regressus zur absoluten Totalität allererst fortgeben soll: so findet nur ein Rudgang in unbestimmte Beite (in indofinitum) ftatt. Co 541 20 muß von der Theilung einer zwischen ihren Grenzen gegebenen Materie (eines Körpers) gesagt werden: sie gehe ins Unendliche. Denn diese Materie ist ganz, folglich mit allen ihren möglichen Theilen in der empi= rifchen Anschauung gegeben. Da nun die Bedingung dieses Ganzen fein Theil und die Bedingung dieses Theils der Theil vom Theile u. s. w. ist, 25 und in diesem Regressus der Decomposition niemals ein unbedingtes (untheilbares) Glied diefer Reihe von Bedingungen angetroffen wird, so ift nicht allein nirgend ein empirischer Grund, in der Theilung aufzuhören, sondern die ferneren Glieder der fortzusetenden Theilung sind selbst vor dieser weitergehenden Theilung empirisch gegeben, d. i. die Theilung 30 geht ins Unendliche. Dagegen ift die Reihe der Voreltern zu einem gege= benen Menschen in keiner möglichen Erfahrung in ihrer absoluten Totalität gegeben; der Regressus aber geht doch von jedem Gliede dieser Beugung zu einem höheren, so daß keine empirische Grenze anzutreffen ift, die ein Glied als schlechthin unbedingt darstellte. Da aber gleichwohl 35 auch die Glieder, die hiezu die Bedingung abgeben könnten, nicht in der empirischen Anschauung des Ganzen schon vor dem Regressus liegen: so geht dieser nicht ins Unendliche (der Theilung des Gegebenen), sondern in

unbestimmbare Beite der Aufsuchung mehrerer Glieder zu den gegebenen, die wiederum jederzeit nur bedingt gegeben sind.

In feinem von beiden Fällen, sowohl dem regressus in infinitum, 542 als dem in indefinitum, wird die Reihe der Bedingungen als unendlich im Object gegeben angesehen. Es sind nicht Dinge, die an sich selbst, sondern 5 nur Erscheinungen, die als Bedingungen von einander nur im Regreffus selbst gegeben werden. Also ist die Frage nicht mehr: wie groß diese Reihe ber Bedingungen an fich felbst sei, ob endlich ober unendlich, denn fie ift nichts an fich felbst, sondern: wie wir den empirischen Regressus anstellen, und wie weit wir ihn fortsetzen sollen. Und da ist denn ein namhafter 10 Unterschied in Ansehung der Regel dieses Fortschritts. Wenn das Ganze empirisch gegeben worden, so ift es möglich, ins Unendliche in der Reihe feiner inneren Bedingungen zurud zu geben. Ift jenes aber nicht gegeben, sondern foll durch empirischen Regreffus allererst gegeben werden, so kann ich nur sagen: es ist ins Unendliche möglich, zu noch höheren 15 Bedingungen ber Reihe fortzugeben. Im ersteren Falle konnte ich sagen: es sind immer mehr Glieder da und empirisch gegeben, als ich durch den Regressus (der Decomposition) erreiche; im zweiten aber: ich kann im Regressus noch immer weiter geben, weil kein Glied als schlechthin unbedingt empirisch gegeben ift und also noch immer ein höheres Glied als möglich 20 und mithin die Nachfrage nach demfelben als nothwendig zuläßt. Dort war es nothwendig, mehr Glieder der Reihe anzutreffen, hier aber ift es immer nothwendig, nach mehreren zu fragen, weil feine Erfahrung 543 absolut begrenzt. Denn ihr habt entweder keine Bahrnehmung, die euren empirischen Regressus schlechthin begrenzt, und dann müßt ihr euren Re= 25 gressus nicht für vollendet halten, oder habt eine solche eure Reihe begrenzende Wahrnehmung, so fann diese nicht ein Theil eurer zuruckgelegten Reihe fein (weil das, mas begrenzt, von dem, mas dadurch begrenzt wird, unterschieden sein muß), und ihr müßt also euren Regressus auch zu diefer Bedingung weiter fortseten und fo fortan. 30

Der folgende Abschnitt wird diese Bemerkungen burch ihre Anwen= bung in ihr gehöriges Licht setzen.

### Der Antinomie der reinen Bernunft Neunter Abschnitt.

Bon dem empirischen Gebranche des regulativen Princips der Vernunft in Ansehung aller kosmologischen Ideen.

Da es, wie wir mehrmals gezeigt haben, keinen transscendentalen Gebrauch, so wenig von reinen Verstandes= als Vernunstbegriffen, giebt; da die absolute Totalität der Reihen der Bedingungen in der Sinnenwelt sich lediglich auf einen transscendentalen Gebrauch der Vernunst fußt, welche diese unbedingte Vollständigkeit von demjenigen fordert, was sie als Ding an sich selbst vorausset, da die Sinnenwelt aber dergleichen 544 nicht enthält: so kann die Rede niemals mehr von der absoluten Größe der Reihen in derselben sein, ob sie begrenzt, oder an sich unbegrenzt sein mögen, sondern nur, wie weit wir im empirischen Regressus bei Zurückstährung der Erfahrung auf ihre Bedingungen zurückgehen sollen, um nach der Regel der Vernunst bei keiner andern, als dem Gegenstande anges messenen Beantwortung der Fragen derselben stehen zu bleiben.

Es ist also nur die Gultigkeit des Bernunftprincips, als einer Regel der Fortsehung und Größe einer möglichen Erfahrung, die uns 20 allein übrig bleibt, nachdem seine Ungultigkeit als eines constitutiven Grundsakes der Erscheinungen an sich selbst hinlänglich dargethan worden. Auch wird, wenn wir jene ungezweifelt vor Augen legen fonnen, der Streit der Vernunft mit fich felbst völlig geendigt, indem nicht allein burch fritische Auflösung der Schein, der fie mit fich entzweiete, aufgehoben 25 worden, sondern an dessen Statt der Sinn, in welchem fie mit sich selbst Busammenstimmt und beffen Migdeutung allein den Streit veranlagte, aufgeschlossen und ein sonft dialektischer Grundsat in einen doctri= nalen verwandelt wird. In der That wenn diefer feiner subjectiven Bebeutung nach, den größtmöglichen Berftandesgebrauch in der Erfahrung 30 den Gegenständen derselven angemessen zu bestimmen, bewährt werden fann: so ist es gerade eben so viel, als ob er wie ein Ariom (welches aus 545 reiner Vernunft unmöglich ift) die Gegenstände an fich felbst a priori bestimmte; denn auch dieses könnte in Ansehung der Objecte der Erfahrung feinen größeren Ginfluß auf die Erweiterung und Berichtigung unferer Rant's Chriften Berte. III. 23

354 Elementarlehre. II. Theil. Transsc. Logik. 2. Abth. 2. Buch. 2. Hauptst.

Erkenntniß haben, als daß es sich in dem ausgebreitetsten Ersahrungs= gebrauche unseres Berstandes thätig bewiese.

I.

# Auflösung der kosmologischen Idee

5

Totalität der Zusammensetzung der Erscheinung en zu einem Weltganzen.

Sowohl hier, als bei den übrigen kosmologischen Fragen ist der Grund des regulativen Princips der Vernunft der Sat: daß im empirischen Regressus keine Erfahrung von einer absoluten Gränze, 10 mithin von keiner Bedingung als einer solchen, die empirisch schlechts hin unbedingt sei, angetroffen werden könne. Der Grund davon aber ist: daß eine dergleichen Erfahrung eine Begränzung der Erscheinungen durch Nichts oder das Leere, darauf der fortgesührte Regressus vermittelst einer Wahrnehmung stoßen könnte, in sich enthalten müßte, welches un= 15 möglich ist.

Dieser Satz nun, der eben so viel sagt, als daß ich im empirischen Res 546 gressus jederzeit nur zu einer Bedingung gelange, die selbst wiederum als empirisch bedingt angesehen werden muß, enthält die Regel in terminis: daß, so weit ich auch damit in der aufsteigenden Reihe gekommen sein 20 möge, ich jederzeit nach einem höheren Gliede der Reihe fragen müsse, es mag mir dieses nun durch Erfahrung bekannt werden, oder nicht.

Nun ist zur Auslösung der ersten kosmologischen Ausgabe nichts weiter nöthig, als noch auszumachen: ob in dem Regressus zu der undebingten Größe des Weltganzen (der Zeit und dem Raume nach) dieses 25 niemals begränzte Aufsteigen ein Rückgang ins Unendliche heißen könne, oder nur ein unbestimmbar fortgesetzter Regressus (in indesinitum).

Die bloße allgemeine Vorstellung der Reihe aller vergangenen Weltzusstände, imgleichen der Dinge, welche im Weltraume zugleich sind, ist 30 selbst nichts anders als ein möglicher empirischer Regressus, den ich mir, obzwar noch unbestimmt denke, und wodurch der Begriff einer solchen Reihe von Bedingungen zu der gegebenen Wahrnehmung allein entstehen

fann.\*) Run habe ich das Weltganze jederzeit nur im Begriffe, feines= 547 weges aber (als Ganzes) in der Anschauung. Also kann ich nicht von feiner Broke auf die Große des Regreffus ichließen und diese jener gemäß bestimmen, sondern ich muß mir allererst einen Begriff von der Welt= 5 größe durch die Größe des empirischen Regressus machen. Bon diesem aber weiß ich niemals etwas mehr, als daß ich von jedem gegebenen Gliede der Reihe von Bedingungen immer noch zu einem höheren (ent= fernteren) Gliede empirisch fortgehen muffe. Also ist dadurch die Größe des Ganzen der Erscheinungen gar nicht schlechthin bestimmt, mithin kann 10 man auch nicht sagen, daß dieser Regressus ins Unendliche gehe, weil dieses die Glieder, dahin der Regressus noch nicht gelangt ist, anticipiren und ihre Menge so groß vorstellen würde, daß keine empirische Synthesis dazu gelangen kann, folglich die Weltgröße vor dem Regreffus (wenn gleich nur negativ) bestimmen wurde, welches unmöglich ift. Denn diese 15 ist mir durch keine Anschauung (ihrer Totalität nach), mithin auch ihre Größe vor dem Regressus gar nicht gegeben. Demnach können wir von der Weltgröße an sich gar nichts fagen, auch nicht einmal, daß in ihr ein regressus in infinitum stattfinde, sondern muffen nur nach der Regel, die den empirischen Regressus in ihr bestimmt, den Begriff von ihrer Größe 20 suchen. Diese Regel aber sagt nichts mehr, als daß, so weit wir auch in der Reihe der empirischen Bedingungen gekommen fein mogen, wir nirgend eine absolute Granze annehmen sollen, sondern jede Erscheinung als 548 bedingt einer andern als ihrer Bedingung unterordnen, zu diefer also ferner fortschreiten muffen, welches der regressus in indefinitum ist, der, 25 weil er keine Größe im Object bestimmt, von dem in insinitum deutlich genug zu unterscheiden ist.

Sch kann demnach nicht sagen: die Welt ist der vergangenen Zeit, oder dem Raume nach unendlich. Denn dergleichen Begriff von Größe als einer gegebenen Unendlichkeit ist empirisch, mithin auch in Ansehung der Welt als eines Gegenstandes der Sinne schlechterdings unmöglich. Ich werde auch nicht sagen: der Regressus von einer gegebenen Wahr-

23\*

<sup>\*)</sup> Diese Weltreihe kann also auch weder größer, noch kleiner sein, als der mögliche empirische Regressus, auf dem allein ihr Begriff beruht. Und da dieser kein bestimmtes Unendliches, eben so wenig aber auch ein bestimmt Endliches (schlechthin Begränztes) geben kann: so ist daraus klar, daß wir die Weltgröße weder als endlich, noch unendlich annehmen können, weil der Regressus (dadurch jeue vorgestellt wird) keines von beiden zuläßt.

nehmung an zu allem dem, was diese im Raume sowohl als der vergansgenen Zeit in einer Reihe begränzt, geht ins Unendliche; denn dieses setzt die unendliche Weltgröße voraus; auch nicht: sie ist endlich; denn die absolute Gränze ist gleichfalls empirisch unmöglich. Demnach werde ich nichts von dem ganzen Gegenstande der Erfahrung (der Sinnenwelt), 5 sondern nur von der Regel, nach welcher Erfahrung ihrem Gegenstande angemessen angestellt und fortgesetzt werden soll, sagen können.

Auf die kosmologische Frage also wegen der Weltgröße ist die erste und negative Antwort: die Welt hat keinen ersten Ansang der Zeit und keine äußerste Gränze dem Raume nach.

10

Denn im entgegengesetzen Falle würde sie durch die leere Zeit einer= 549 und durch den leeren Raum andererseits begränzt sein. Da sie nun als Erscheinung keines von beiden an sich selbst seine Kann, denn Erscheinung ist kein Ding an sich selbst, so müßte eine Wahrnehmung der Begrän= zung durch schlechthin leere Zeit oder leeren Raum möglich sein, durch 15 welche diese Weltenden in einer möglichen Ersahrung gegeben wären. Eine solche Ersahrung aber, als völlig leer an Inhalt, ist unmöglich. Also ist eine absolute Weltgränze empirisch, mithin auch schlechterdings unmöglich\*).

Hieraus folgt benn zugleich die bejahende Antwort: der Regressus 20 in der Reihe der Welterscheinungen, als eine Bestimmung der Weltgröße, geht in indefinitum, welches eben so viel sagt, als: die Sinnenwelt hat keine absolute Größe, sondern der empirische Regressus (wodurch sie auf der Seite ihrer Bedingungen allein gegeben werden kann) hat seine Regel, nämlich von einem jeden Gliede der Reihe als einem Bedingten jederzeit 25 zu einem noch entserntern (es sei durch eigene Erfahrung, oder den Leitsfaden der Geschichte, oder die Kette der Wirkungen und ihrer Ursachen) fortzuschreiten und sich der Erweiterung des möglichen empirischen Ges

<sup>\*)</sup> Man wird bemerken: daß der Beweis hier auf ganz andere Art gesührt worden, als der dogmatische oben in der Antithesis der ersten Antinomie. Daselbst 30 hatten wir die Sinnenwelt nach der gemeinen und dogmatischen Vorstellungsart für ein Ding, was an sich selbst vor allem Regressus seiner Totalität nach gegeben war, gelten lassen und hatten ihr, wenn sie nicht alle Zeit und alle Räume einnähme, überhaupt irgend eine bestimmte Stelle in beiden abgesprochen. Daher war die Folgerung auch anders als hier, nämlich es wurde auf die wirkliche Un. 35 endlichseit derselben geschlossen.

brauchs seines Verstandes nirgend zu überheben, welches denn auch das eigentliche und einzige Geschäfte der Vernunft bei ihren Principien ift.

Ein bestimmter empirischer Regressus, der in einer gewissen Art von Erscheinungen ohne Aushören fortginge, wird hiedurch nicht vorgeschries ben, z. B. daß man von einem lebenden Menschen immer in einer Reihe von Vorestern auswärts steigen müsse, ohne ein erstes Paar zu erwarten, oder in der Reihe der Weltkörper, ohne eine äußerste Sonne zuzulassen; sondern es wird nur der Fortschritt von Erscheinungen zu Erscheinungen geboten, sollten diese auch keine wirkliche Wahrnehmung (wenn sie dem Vrade nach für unser Bewußtsein zuschwach ist, um Ersahrung zu werden) abgeben, weil sie dem ungeachtet doch zur möglichen Ersahrung gehören.

Aller Anfang ist in der Zeit und alle Gränze des Ausgedehnten im Raume. Raum und Zeit aber sind nur in der Sinnenwelt. Mithin sind nur Erscheinungen in der Welt bedingterweise, die Welt aber selbst

15 weder bedingt, noch auf unbedingte Art begränzt.

30

Eben um deswillen und da die Welt niemals ganz und selbst die Reihe der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten nicht als Weltzreihe ganz gegeben werden kann, ist der Begriff von der Weltgröße nur durch den Regressus und nicht vor demselben in einer collectiven Ansoldauung gegeben. Jener besteht aber immer nur im Bestimmen der Größe und giebt also keinen bestimmten Begriff, also auch keinen Begriff von einer Größe, die in Ansehung eines gewissen Maßes unendlich wäre, geht also nicht ins Unendliche (gleichsam gegebene), sondern in unbestimmte Weite, um eine Größe (der Erfahrung) zu geben, die allererst durch diesen Regressus wirklich wird.

II.

Auflösung der kosmologischen Idee

Totalität der Theilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung.

Wenn ich ein Ganzes, das in der Anschauung gegeben ist, theile, so gehe ich von einem Bedingten zu den Bedingungen seiner Möglichkeit. Die Theilung der Theile (subdivisio oder decompositio) ist ein Regressus in der Reihe dieser Bedingungen. Die absolute Totalität dieser Reihe

wurde nur alsdann gegeben sein, wenn der Regreffus bis zu einfachen Theilen gelangen konnte. Sind aber alle Theile in einer continuirlich fortgehenden Decomposition immer wiederum theilbar, so geht die Thei= lung, b. i. der Regressus, von dem Bedingten zu seinen Bedingungen in infinitum: weil die Bedingungen (die Theile) in dem Bedingten felbft ent= 5 552 halten find und, da diefes in einer zwischen seinen Granzen eingeschloffenen Unschauung gang gegeben ift, insgesammt auch mit gegeben find. Der Regreffus darf also nicht bloß ein Ruckgang in indefinitum genannt werden, wie es die vorige fosmologische Idec allein erlanbte, da ich vom Bedingten zu seinen Bedingungen, die außer demselben, mithin nicht dadurch 10 zugleich mit gegeben waren, sondern die im empirischen Regressus allererft hinzu kamen, fortgeben follte. Diesem ungeachtet ift es doch keines= weges erlandt, von einem solchen Banzen, das ins Unendliche theilbar ift, ju fagen: es bestehe aus unendlich viel Theilen. Denn obgleich alle Theile in der Anschauung des Ganzen enthalten find, so ist doch darin 15 nicht die gange Theilung enthalten, welche nur in der fortgebenden Decomposition oder dem Regressus felbst besteht, der die Reihe allererst wirklich macht. Da diefer Regreffus nun unendlich ift, fo find zwar alle Blieder (Theile), zu denen er gelangt, in dem gegebenen Banzen als Aggregate enthalten, aber nicht die ganze Reihe der Theilung, welche 20 successiv unendlich und niemals ganz ift, folglich keine unendliche Menge und feine Zusammennehmung derfelben in einem Ganzen darftellen fann.

Die allgemeine Erinnerung läßt sich zuerst sehr leicht auf den Raum anwenden. Ein jeder in seinen Gränzen angeschaute Raum ist ein solches Ganzes, dessen Theile bei aller Decomposition immer wiederum Räume 25

sind, und ist daher ins Unendliche theilbar.

553

Hieraus folgt auch ganz natürlich die zweite Anwendung, auf eine in ihren Gränzen eingeschlossene äußere Erscheinung (Körper). Die Theils barkeit desselben gründet sich auf die Theilbarkeit des Kanmes, der die Möglichkeit des Körpers als eines ausgedehnten Ganzen ausmacht. Dieser 30 ist also ins Unendliche theilbar, ohne doch darum aus unendlich viel Theislen zu bestehen.

Es scheint zwar: daß, da ein Körper als Substanz im Ranme vorsgestellt werden muß, er, was das Gesetz der Theilbarkeit des Ranmes bestrifft, hierin von diesem unterschieden sein werde; denn man kann es 35 allenfalls wohl zugeben: daß die Decomposition im letzteren niemals alle Zusammensetzung wegschaffen könne, indem alsdann sogar aller Ranm,

der sonst nichts Selbstständiges hat, aushören würde (welches unmöglich ist); allein daß, wenn alle Zusammensehung der Materie in Gedanken aufsgehoben würde, gar nichts übrig bleiben solle, scheint sich nicht mit dem Begriffe einer Substanz vereinigen zu lassen, die eigentlich das Subject aller Zusammensehung sein sollte und in ihren Elementen übrig bleiben müßte, wenn gleich die Verknüpfung derselben im Raume, dadurch sie einen Körper ausmachen, aufgehoben wäre. Allein mit dem, was in der Erscheinung Substanz heißt, ist es nicht so bewandt, als man es wohl von einem Dinge an sich selbst durch reinen Verstandesbegriff denken würde. Zenes ist nicht absolutes Subject, sondern beharrliches Vild der Sinnlichkeit und nichts als Anschauung, in der überall nichts Unbedingtes 554 angetroffen wird.

Db nun aber gleich diese Regel des Fortschritts ins Unendliche bei ber Subdivifion einer Erscheinung als einer blogen Erfüllung des Raumes 15 ohne allen Aweifel stattfindet: so kann sie doch nicht gelten, wenn wir sie auch auf die Menge der auf gemiffe Beife in dem gegebenen Bangen ichon abgesonderten Theile, dadurch diese ein quantum discretum ausmachen, erstrecken wollen. Annehmen, daß in jedem gegliederten (organisirten) Ganzen ein jeder Theil wiederum gegliedert fei, und daß man auf folche 20 Art bei Zerlegung der Theile ins Unendliche immer neue Runfttheile antreffe, mit einem Worte, daß das Ganze ins Unendliche gegliedert sei, will sich aar nicht denken lassen, obzwar wohl, daß die Theile der Materie bei ihrer Decomposition ins Unendliche gegliedert werden könnten. Denn die Unendlichkeit der Theilung einer gegebenen Erscheinung im Raume 25 gründet fich allein darauf, daß durch diese bloß die Theilbarkeit, d. i. eine an sich schlechthin unbestimmte Menge von Theilen, gegeben ift, die Theile selbst aber nur durch die Subdivision gegeben und bestimmt werden, furz daß das Banze nicht an sich selbst schon eingetheilt ift. Daher die Theilung eine Menge in demselben bestimmen kann, die so weit geht, als man 30 im Regressus der Theilung fortschreiten will. Dagegen wird bei einem ins Unendliche gegliederten organischen Körper das Banze eben durch diesen 555 Begriff icon als eingetheilt vorgeftellt und eine an fich beftimmte, aber unendliche Menge der Theile vor allem Regreffus der Theilung in ihm angetroffen; wodurch man sich selbst widerspricht, indem diese unendliche Gin= 35 wickelung als eine niemals zu vollendende Reihe (nnendlich) und gleich= wohl doch in einer Zusammennehmung als vollendet angesehen wird. Die unendliche Theilung bezeichnet nur die Erscheinung als quantum continuum und ist von der Erfüllung des Raumes unzertrennlich, weil eben in derselben der Grund der unendlichen Theilbarkeit liegt. So bald aber etwas als quantum discretum angenommen wird, so ist die Menge der Einheiten darin bestimmt, daher auch jederzeit einer Zahl gleich. Wie weit also die Organisirung in einem gegliederten Körper gehen möge, kann 5 nur die Erfahrung ausmachen, und wenn sie gleich mit Gewißheit zu keiznem unorganischen Theile gelangte, so müssen soch wenigstens in der möglichen Erfahrung liegen. Aber wie weit sich die transscendentale Theilung einer Erscheinung überhaupt erstrecke, ist gar keine Sache der Ersahrung, sondern ein Principium der Bernunst, den empirischen Rez 10 gressus in der Decomposition des Ausgedehnten der Natur dieser Erscheiznung gemäß niemals für schlechthin vollendet zu halten.

Schlußanmerkung

zur

Auflösung der mathematisch transscendentalen und Vorerinnerung zur Auflösung der dynamisch transscendentalen Ideen.

15

Als wir die Antinomie der reinen Vernunft durch alle transscenden= tale Ideen in einer Tafel vorstellten, da wir den Grund dieses Widerstreits und das einzige Mittel, ihn zu heben, anzeigten, welches darin bestand, 20 daß beide entgegengesette Behauptungen für falsch erklärt murden: so haben wir allenthalben die Bedingungen als zu ihrem Bedingten nach Verhältnissen des Raumes und der Zeit gehörig vorgestellt, welches die gewöhnliche Voraussekung des gemeinen Menschenverstandes ist, worauf denn auch jener Widerstreit ganzlich beruhte. In dieser Rucksicht waren 25 auch alle dialektische Vorstellungen der Totalität in der Reihe der Bedin= aungen zu einem gegebenen Bedingten durch und durch von gleicher Art. Es war immer eine Reihe, in welcher die Bedingung mit dem Bedingten als Glieder derselben verknüpft und dadurch gleichartig waren, da denn der Regreffus niemals vollendet gedacht, oder, wenn dieses geschehen sollte, 30 ein an sich bedingtes Glied fälschlich als ein erstes, mithin als unbedingt angenommen werden mußte. Es wurde also zwar nicht allerwarts das 557 Object, d. i. das Bedingte, aber doch die Reihe der Bedingungen zu dem=

556

selben bloß ihrer Größe nach erwogen, und da bestand die Schwierigkeit, die durch keinen Vergleich, sondern durch gänzliche Abschneidung des Knotens allein gehoben werden konnte, darin, daß die Vernunft es dem Verstande entweder zu lang oder zu kurz machte, so daß dieser ihrer Idee niemals gleich kommen konnte.

Wir haben aber hiebei einen wesentlichen Unterschied übersehen, der unter den Objecten, d. i. den Verstandesbegriffen, herrscht, welche die Vernunft zu Ideen zu erheben trachtet, da nämlich nach unferer obigen Tafel der Rategorien zwei derselben mathematische, die zwei übrigen aber 10 eine dynamische Synthesis der Erscheinungen bedeuten. Bis hieher fonnte dieses auch gar wohl geschehen, indem wir, so wie wir in der allgemeinen Borftellung aller transscendentalen Ideen immer nur unter Bedingungen in der Erscheinung blieben, eben so auch in den zwei mathematifch transscendentalen feinen andern Gegenstand, als den in der 15 Erscheinung hatten. Sett aber, da wir zu dynamischen Begriffen des Berstandes, so fern sie der Bernunftidee anpassen sollen, fortgeben, wird jene Unterscheidung wichtig und eröffnet uns eine gang neue Aussicht in Ansehung des Streithandels, darin die Bernunft verflochten ift; und welcher, da er vorher als auf beiderseitige falsche Boraussenungen gebauet 20 abgewiesen worden, jest, da vielleicht in der dynamischen Antinomie 558 eine folche Voraussetzung stattfindet, die mit der Prätenfion der Vernunft Busammen bestehen fann, aus diesem Gesichtspunkte und, da der Richter den Mangel der Rechtsgrunde, die man beiderseits verkannt hatte, erganzt, Bu beider Theile Genugthuung verglichen werden kann, welches fich bei 25 dem Streite in der mathematischen Antinomie nicht thun ließ.

Die Reihen der Bedingungen sind freilich in so fern alle gleichartig, als man lediglich auf die Erstreckung derselben sieht: ob sie der Idee angemessen sind, oder ob diese für jene zu groß oder zu klein sind. Allein der Verstandesbegriff, der diesen Ideen zum Grunde liegt, enthält entweder lediglich eine Synthesis des Gleichartigen (welches bei jeder Größe in der Zusammensehung sowohl als Theilung derselben vorausgesetzt wird), oder auch des Ungleichartigen, welches in der dynamischen Synthesis der Causalverbindung sowohl, als der des Nothwendigen mit dem Zusfälligen wenigstens zugelassen werden kann.

Daher kommt es, daß in der mathematischen Verknüpfung der Reihen der Erscheinungen keine andere als sinnliche Bedingung hinein kommen kann, d. i. eine solche, die selbst ein Theil der Reihe ist; da hingegen die

dynamische Reihe sinulicher Bedingungen doch noch eine ungleichartige Bedingung zuläßt, die nicht ein Theil der Reihe ist, sondern als bloß in = 559 telligibel außer der Reihe liegt, wodurch denn der Vernunst ein Ge= nüge gethan und das Unbedingte den Erscheinungen vorgesetzt wird, ohne die Reihe der letzteren, als jederzeit bedingt, dadurch zu verwirren und den 5 Verstandesgrundsähen zuwider abzubrechen.

Daburch nun, daß die dynamischen Ideen eine Bedingung der Er= scheinungen außer der Reihe derselben, d. i. eine solche, die felbst nicht Erscheinung ift, zulaffen, geschieht etwas, mas von dem Erfolg der mathematischen Antinomie ganglich unterschieden ift. Diese nämlich verursachte, 10 daß beide dialeftische Gegenbehauptungen für falsch erflärt werden mußten. Dagegen das durchgängig Bedingte der dynamischen Reihen, welches von ihnen als Erscheinungen unzertrennlich ift, mit der zwar empirisch unbedingten, aber and nichtfinnlichen Bedingung verknüpft, dem Ber= ftande einerseits und der Bernunft andererseits\*) Genüge leiften, und, 15 indem die dialektischen Argumente, welche unbedingte Totalität in bloßen Erscheinungen auf eine oder andere Art suchten, wegfallen, dagegen die 560 Bernunftfate in der auf solche Beise erichtigten Bedeutung alle beide wahr sein können; welches bei den kosmologischen Ideen, die blos mathematisch unbedingte Ginheit betreffen, niemals stattfinden fann, weil bei 20 ihnen keine Bedingung der Reihe der Erscheinungen angetroffen wird, als die auch selbst Erscheinung ift und als solche mit ein Glied der Reihe ausmacht.

Ш.

Anflösung der kosmologischen Ideen

25

von der

Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen.

Man kann sich nur zweierlei Cansalität in Ansehnng dessen, was geschieht, denken, entweder nach der Natur, oder aus Freiheit. Die 30

<sup>\*)</sup> Denn der Verstand erlaubt unter Erscheinungen keine Bedingung, die selbst empirisch unbedingt wäre. Ließe sich aber eine intelligibele Bedingung, die also nicht in die Reihe der Erscheinungen als ein Glied mit gehörte, zu einem Bedingten (in der Erscheinung) gedenken, ohne doch dadurch die Reihe empirischer Bedingungen im mindesten zu unterbrechen: so könnte eine solche als empirisch 35

erste ist die Verknüpfung eines Zustandes mit einem vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Da nun die Causalität der Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht, und der vorige Zustand, wenn er jederzeit gewesen wäre, auch keine Wirkung, die allererst in der Zeit entspringt, hervorgebracht hätte: so ist die Causalität der Ursache dessen, was geschieht oder entsteht, auch entstanden und bedarf nach dem Verstandesgrundsate selbst wiederum eine Ursache.

Dagegen verstehe ich unter Freiheit im kosmologischen Verstande das 561 Bermögen, einen Zuftand von felbst anzufangen, deren Causalität also 10 nicht nach dem Naturgesetze wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche fie der Zeit nach bestimmte. Die Freiheit ist in diefer Bedeutung eine reine transscendentale Idee, die erftlich nichts von ber Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens beren Gegenstand auch in feiner Erfahrung bestimmt gegeben werden fann, weil es ein allgemeines Geset felbst der 15 Möglichkeit aller Erfahrung ift, daß alles, was geschieht, eine Ursache, mithin auch die Caufalität der Urfache, die felbft gefchen oder ent= standen, wiederum eine Urfache haben muffe; wodurch denn das ganze Feld der Erfahrung, so weit es sich erstrecken mag, in einen Inbegriff bloger Natur verwandelt wird. Da aber auf folche Weise feine absolute 20 Totalität der Bedingungen im Canfalverhältniffe heraus zu bekommen ist, fo schafft fich die Bernunft Die Sdee von einer Spontaneitat, die von selbst auheben fonne zu handeln, ohne daß eine andere Urfache vorangeschickt werden durfe, sie wiederum nach dem Gesetze der Caufalverknupfung gur Handlung zu bestimmen.

Es ist überaus merkwürdig, daß auf diese transscendentale Jdee der Freiheit sich der praktische Begriff derselben gründe, und jene in dieser das eigentliche Moment der Schwierigkeiten ausmache, welche die Frage über ihre Möglichkeit von jeher umgeben haben. Die Freiheit 562 im praktischen Verstande ist die Unabhängigkeit der Wilkur von der Nöthigung durch Antriebe der Sinnlichkeit. Denn eine Wilkur ist sinnlich, so sern sie pathologisch (durch Bewegursachen der Sinnlichsteit) afficirt ist; sie heißt thierisch (arbitrium brutum), wenn sie pathos logisch necessitivt werden kann. Die menschliche Wilkur ist zwar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, sondern liberum, weil Sinns

<sup>35</sup> unbedingt zugelassen werden, so daß dadurch dem empirischen continuirlichen Regressus nirgend Abbruch geschähe.

lichkeit ihre Handlung nicht nothwendig macht, sondern dem Menschen ein Vermögen beiwohnt, sich unabhängig von der Nöthigung durch sinn= liche Antriebe von selbst zu bestimmen.

Man sieht leicht, daß, wenn alle Causalität in der Sinnenwelt bloß Natur wäre, so würde jede Begebenheit durch eine andere in der Zeit nach 5 nothweudigen Gesehen bestimmt sein; und mithin, da die Erscheinungen, so fern sie die Wilksür bestimmen, jede Handlung als ihren natürlichen Erfolg nothwendig machen müßten, so würde die Aushebung der trans= scendentalen Freiheit zugleich alle praktische Freiheit vertilgen. Denn diese setzt voraus, daß, obgleich etwas nicht geschehen ist, es doch habe ge= 10 schehen sollen, und seine Ursache in der Erscheinung also nicht so bestim= mend war, daß nicht in unserer Willsür eine Causalität liege, unabhängig von jenen Naturursachen und selbst wider ihre Gewalt und Einfluß etwas hervorzubringen, was in der Zeitordnung nach empirischen Gesehen be= stimmt ist, mithin eine Reihe von Begebenheiten ganz von selbst anzu= 15 sangen.

Es geschieht also hier, was überhaupt in dem Widerstreit einer sich über die Grenzen möglicher Ersahrung hinauswagenden Vernunft angestroffen wird, daß die Aufgabe eigentlich nicht physiologisch, sondern transscendental ist. Daher die Frage von der Möglichkeit der Freiheit 20 die Psychologie zwar ansicht, aber, da sie auf dialektischen Argumenten der bloß reinen Vernunft beruht, sammt ihrer Auflösung lediglich die Transscendentalphilosophie beschäftigen muß. Um nun diese, welche eine befriedigende Antwort hierüber nicht ablehnen kanu, dazu in Stand zu seßen, muß ich zuvörderst ihr Verfahren bei dieser Aufgabe durch eine Bes 25 merkung näher zu bestimmen suchen.

Wenn Erscheinungen Dinge an sich selbst wären, mithin Raum und Zeit Formen des Daseins der Dinge au sich selbst: so würden die Bedinsgungen mit dem Bedingten jederzeit als Glieder zu einer und derselben Reihe gehören und daraus auch in gegenwärtigem Falle die Antinomie 300 entspringen, die allen transscendentalen Ideen gemein ist, daß diese Reihe unvermeidlich für den Verstand zu groß oder zu klein aussallen müßte. Die dynamischen Vernunftbegriffe aber, mit denen wir uns in dieser und der folgenden Rummer beschäftigen, haben dieses Besondere: daß, da sie es nicht mit einem Gegenstande, als Größe betrachtet, sondern nur mit 35 seinem Dasein zu thun haben, man auch von der Größe der Reihe der Bedingungen abstrahiren kann, und es bei ihnen bloß auf das dynamische

Berhältniß der Bedingung zum Bedingten ankommt, so daß wir in der Frage über Ratur und Freiheit ichon die Schwierigkeit autreffen, ob Freiheit überall nur möglich sei, und ob, wenn sie es ift, sie mit der Allgemeinheit des Naturgesetes der Causalität zusammen bestehen könne; mithin ob 5 es ein richtig disjunctiver Satz sei, daß eine jede Wirkung in der Welt entweder aus Natur, oder aus Freiheit entspringen muffe, oder ob nicht vielmehr beides in verschiedener Beziehung bei einer und derselben Begebenheit zugleich ftattfinden könne. Die Richtigkeit jenes Grundsates von dem durchaängigen Rusammenhange aller Begebenheiten der Sinnen-10 welt nach unwandelbaren Naturgesetzen steht schon als ein Grundsatz der transscendentalen Analytik fest und leidet keinen Abbruch. Es ift also nur die Frage: ob dem ungeachtet in Ansehung eben derselben Wirkung, die nach der Natur bestimmt ift, auch Freiheit stattfinden konne, oder diese durch jene unverletliche Regel völlig ausgeschlossen sei. Und hier zeigt die 15 zwar gemeine, aber betrügliche Voraussetzung der absoluten Realität ber Erscheinungen sogleich ihren nachtheiligen Ginfluß, die Vernunft zu verwirren. Denn find Erscheinungen Dinge an fich selbst, so ift Freiheit nicht zu retten. Alsdann ift Natur die vollständige und an fich hinreichend bestimmende Ursache jeder Begebenheit, und die Bedingung derselben ift 20 jederzeit nur in der Reihe der Erscheinungen enthalten, die sammt ihrer Wirkung unter dem Naturgesetze nothwendig sind. Wenn dagegen Er= 565 scheinungen für nichts mehr gelten, als sie in der That sind, nämlich nicht für Dinge an fich, sondern bloke Vorstellungen, die nach empirischen Gefeten zusammenhängen, so muffen fie felbst noch Grunde haben, die nicht 25 Erscheinungen find. Gine solche intelligibele Ursache aber wird in Ansehung ihrer Causalität nicht durch Erscheinungen bestimmt, obzwar ihre Wirkungen erscheinen und sie durch andere Erscheinungen bestimmt werden Sie ift also sammt ihrer Causalität außer der Reihe, dagegen ihre Wirkungen in der Reihe der empirischen Bedingungen angetroffen 30 werden. Die Wirkung kann also in Ansehung ihrer intelligibelen Ursache als frei und doch zugleich in Ansehung der Erscheinungen als Erfolg aus denselben nach der Nothwendigkeit der Natur angesehen werden; eine Un= terscheidung, die, wenn fie im Allgemeinen und gang abstract vorgetragen wird, äußerst subtil und dunkel scheinen muß, die sich aber in der Anwen-35 dung aufklären wird. Hier habe ich nur die Anmerkung machen wollen: daß, da der durchaängige Rusammenhang aller Erscheinungen in einem Context der Natur ein unnachlafliches Gesetz ist, dieses alle Freiheit nothwendig umstürzen müßte, wenn man der Realität der Erscheinungen hartnäckig anhängen wollte. Daher auch diejenigen, welche hierin der gemeinen Meinung folgen, niemals dahin haben gelangen können, Natur und Freiheit mit einander zu vereinigen.

Möglichkeit der Cansalität durch Freiheit in Vereinigung mit dem allgemeinen Gesetze der Naturnothwendigkeit.

566

Ich nenne dasjenige an einem Gegenstande der Sinne, was selbst nicht Erscheinung ist, intelligibel. Wenn demnach dasjenige, was in der Sinnenwelt als Erscheinung angesehen werden muß, an sich selbst auch 10 ein Vermögen hat, welches kein Gegenstand der sinnlichen Auschauung ift, wodurch es aber doch die Ursache von Erscheinungen sein kann: so kann man die Caufalität dieses Besens auf zwei Seiten betrachten, als in= telligibel nach ihrer handlung als eines Dinges an sich felbst, und als sensibel nach den Wirkungen derselben als einer Erscheinung in der 15 Sinnenwelt. Wir wurden uns demnach von dem Vermögen eines folchen Subjects einen empirischen, imgleichen auch einen intellectuellen Begriff feiner Causalität machen, welche bei einer und derselben Wirkung gusam= men stattfinden. Eine solche doppelte Seite, das Vermögen eines Gegen= standes der Sinne sich zu denken, widerspricht keinem von den Begriffen, 20 die wir uns von Erscheinungen und aon einer möglichen Erfahrung zu machen haben. Denn da diesen, weil sie an sich keine Dinge find, ein transscendentaler Gegenstand zum Grunde liegen muß, der sie als bloße Borftellungen bestimmt, so hindert nichts, daß wir diesem transscenden= 567 talen Gegenstande außer der Eigenschaft, dadurch er erscheint, nicht auch 25 eine Caufalität beilegen sollten, die nicht Erscheinung ift, obgleich ihre Wirkung dennoch in der Erscheinung angetroffen wird. Es muß aber eine jede mirkende Ursache einen Charafter haben, d. i. ein Gesetz ihrer Causalität, ohne welches sie gar nicht Ursache sein würde. Und da würden wir an einem Subjecte der Sinnenwelt erftlich einen empirischen Cha= 30 rakter haben, wodurch seine Sandlungen als Erscheinungen durch und durch mit anderen Erscheinungen nach beständigen Naturgesetzen im Insammenhange ständen und von ihnen als ihren Bedingungen abgeleitet werden konnten und also mit diesen in Berbindung Glieder einer einzigen Reihe der Naturordnung ausmachten. Zweitens würde man ihm noch 35

einen intelligibelen Charakter einräumen müssen, dadurch es zwar die Ursache jener Handlungen als Erscheinungen ist, der aber selbst unter keinen Bedingungen der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Erscheinung ist. Man könnte auch den ersteren den Charakter eines solchen Dinges in der Erscheinung, den zweiten den Charakter des Dinges an sich selbst nennen.

Dieses handelnde Subject würde nun nach seinem intelligibelen Charakter unter keinen Zeitbedingungen stehen, denn die Zeit ist nur die Bedingung der Erscheinungen, nicht aber der Dinge an sich selbst. In ihm
würde keine Handlung entstehen, oder vergehen, mithin würde es 568

10 auch nicht dem Gesetze aller Zeitbestimmung, alles Beränderlichen unterworfen sein: daß alles, was geschieht, in den Erscheinungen (des
vorigen Zustandes) seine Ursache antresse. Mit einem Borte, die Causalität desselben, so fern sie intellectnell ist, stände gar nicht in der Neihe
empirischer Bedingungen, welche die Begebenheit in der Sinnenwelt nothwendig machen. Dieser intelligibele Charakter könnte zwar niemals unmittelbar gekannt werden, weil wir nichts wahrnehmen können, als so fern
es erscheint; aber er würde doch dem empirischen Charakter gemäß ged acht
werden müssen, so wie wir überhaupt einen transscendentalen Gegenstand
den Erscheinungen in Gedanken zum Grunde legen müssen, ob wir zwar
von ihm, was er an sich selbst sei, nichts wissen.

Nach seinem empirischen Charakter würde also dieses Subject als Erscheinung allen Besehen der Bestimmung nach der Causalverbindung unterworfen sein; und es wäre so fern nichts, als ein Theil der Sinnenwelt, dessen Birkungen, so wie jede andere Erscheinung aus der Natur unauss bleiblich abslössen. So wie äußere Erscheinungen in dasselbe einstössen, wie sein empirischer Charakter, d. i. das Gesetz seiner Causalität, durch Ersahrung erkannt wäre, müßten sich alle seine Handlungen nach Naturgesehen erklären lassen, und alle Requisite zu einer vollkommenen und nothwendigen Bestimmung derselben müßten in einer möglichen Ersahrung angetroffen werden.

Nach dem intelligibelen Charafter desselben aber (ob wir zwar davon 569 nichts als bloß den allgemeinen Begriff desselben haben können) würde dasselbe Subject dennoch von allem Einflusse der Sinnlichkeit und Bestimsmung durch Erscheinungen freigesprochen werden müssen; und da in ihm, 50 fern es Noumenon ist, nichts geschieht, keine Veränderung, welche dynamische Zeitbestimmung erheischt, mithin keine Verknüpfung mit Ersscheinungen als Ursachen angetroffen wird, so würde dieses thätige Wesen

so fern in seinen Handlungen von aller Naturnothwendigkeit, als die ledig= lich in der Sinnenwelt angetroffen wird, unabhängig und frei sein. Man würde von ihm ganz richtig sagen, daß es seine Wirkungen in der Sinnen= welt von selbst anfange, ohne daß die Handlung in ihm selbst anfängt; und dieses würde gültig sein, ohne daß die Wirkungen in der Sinnenwelt barum von selbst anfangen dürsen, weil sie in derselben jederzeit durch empirische Bedingungen in der vorigen Zeit, aber doch nur vermittelst des empirischen Charakters (der bloß die Erscheinung des intelligibelen ist) vorher bestimmt und nur als eine Fortsehung der Neihe der Naturursachen möglich sind. So würde denn Freiheit und Natur, jedes in seiner voll= 10 ständigen Bedeutung, bei eben denselben Handlungen, nachdem man sie mit ihrer intelligibelen oder sensibelen Ursache vergleicht, zugleich und ohne allen Widerstreit angetroffen werden.

#### Grläuterung

570

der kosmologischen Idee einer Freiheit in Verbindung mit der allgemeinen Naturnothwendigkeit.

15

Ich habe gut gefunden, zuerst den Schattenriß der Auflösung unseres transscendentalen Problems zu entwerfen, damit man den Gang der Verzuunft in Auslösung desselben dadurch besser übersehen möge. Jest wollen wir die Momente ihrer Entscheidung, auf die es eigentlich ankommt, aus 20 einander sehen und jedes besonders in Erwägung ziehen.

Das Naturgeset, daß alles, was geschieht, eine Ursache habe, daß die Causalität dieser Ursache, d. i. die Handlung, da sie in der Zeit vorhergeht und in Betracht einer Wirkung, die da entstanden, selbst nicht immer gewesen sein kann, sondern geschehen sein muß, auch ihre 25 Ursache unter den Erscheinungen habe, dadurch sie bestimmt wird, und daß folglich alle Begebenheiten in einer Naturordnung empirisch bestimmt sind: dieses Geset, durch welches Erscheinungen allererst eine Natur außemachen und Gegenstände einer Ersahrung abgeben können, ist ein Berestandesgeset, von welchem es unter keinem Vorwande erlaubt ist abzugehen 30 oder irgend eine Erscheinung davon außzunehmen; weil man sie sonst außerhalb aller möglichen Ersahrung setzen, dadurch aber von allen Gestankendinge und einem Hirngespinst machen würde.

Ob es aber gleich hiebei lediglich nach einer Rette von Ursachen aussieht, die im Regressus zu ihren Bedingungen gar keine absolute Totaslität verstattet, so hält uns diese Bedenklichkeit doch gar nicht auf; denn sie ist schon in der allgemeinen Beurtheilung der Antinomie der Vernunst, wenn sie in der Reihe der Erscheinungen auß Unbedingte ausgeht, gehoben worden. Wenn wir der Täuschung des transscendentalen Realismus nachgeben wollen, so bleibt weder Natur, noch Freiheit übrig. Hier ist nur die Frage: ob, wenn man in der ganzen Reihe aller Begebenheiten lauter Naturnothwendigkeit anerkennt, es doch möglich sei, eben dieselbe, die einerseits bloke Naturwirkung ist, doch andererseits als Wirkung aus Freiheit anzusehen, oder ob zwischen diesen zwei Arten von Causalität ein gerader Widerspruch angetrossen werde.

Unter den Ursachen in der Erscheinung kann sicherlich nichts sein, welches eine Reihe schlechthin und von selbst ansangen könnte. Zede Hand=
15 lung als Erscheinung, so fern sie eine Begebenheit hervorbringt, ist selbst Begebenheit oder Eräugniß, welche einen andern Zustand voraussetzt, darin die Ursache angetroffen werde; und so ist alles, was geschieht, nur eine Fortsehung der Reihe, und kein Ansang, der sich von selbst zutrüge, in derselben möglich. Also sind alle Handlungen der Naturursachen in 572 der Zeitsolge selbst wiederum Wirkungen, die ihre Ursachen eben so wohl in der Zeitreihe voraussehen. Eine ursprüngliche Handlung, wodurch etwas geschieht, was vorher nicht war, ist von der Causalverknüpfung der

Erscheinungen nicht zu erwarten.

Ift es denn aber auch nothwendig, daß, wenn die Wirkungen Erscheinungen sind, die Causalität ihrer Ursache, die (nämlich Ursache) selbst auch Erscheinung ist, lediglich empirisch sein müsse? Und ist es nicht vielsmehr möglich, daß, obgleich zu jeder Wirkung in der Erscheinung eine Verknüpsung mit ihrer Ursache nach Gesehen der empirischen Causalität allerdings erfordert wird, dennoch diese empirische Causalität selbst, ohne ihren Zusammenhang mit den Naturursachen im mindesten zu unterbrechen, doch eine Wirkung einer nichtempirischen, sondern intelligibelen Causalistät sein könne? d. i. einer in Ansehung der Erscheinungen ursprünglichen Handlung einer Ursache, die also in so fern nicht Erscheinung, sondern diesem Vermögen nach intelligibel ist, ob sie gleich übrigens gänzlich als ein Glied der Naturkette mit zu der Sinnenwelt gezählt werden muß.

Wir bedürfen des Sates der Causalität der Erscheinungen unter einsander, um von Naturbegebenheiten Naturbedingungen, d. i. Ursachen in Rant's Shriften. Werke. III.

ber Erscheinung zu suchen und angeben zu konnen. Wenn bieses eingeräumt und durch feine Ausnahme geschwächt wird, so hat der Berftand, 573 der bei seinem empirischen Gebrauche in allen Eraugniffen nichts als Natur fieht und dazu auch berechtigt ist, alles, mas er fordern kann, und die physischen Erklärungen geben ihren ungehinderten Bang fort. thut ihm das nicht den mindesten Abbruch, gesett daß es übrigens auch bloß erdichtet sein sollte, wenn man annimmt, daß unter den Naturur= sachen es auch welche gebe, die ein Vermögen haben, welches nur intelli= aibel ift, indem die Bestimmung deffelben zur Sandlung niemals auf empirischen Bedingungen, sondern auf blogen Grunden des Verstandes beruht, 10 fo doch, daß die Sandlung in der Erscheinung von diefer Urfache allen Gefeten der empirischen Causalität gemäß sei. Denn auf diese Art murde das handelnde Subject als causa phaenomenon mit der Natur in unzertrennter Abhangigkeit aller ihrer Sandlungen verkettet fein, und nur das phaenomenon dieses Subjects (mit aller Causalität desselben in der Er= 15 icheinung) murde gemiffe Bedingungen enthalten, die, wenn man von dem empirischen Gegenstande zu dem transscendentalen aufsteigen will, als bloß intelligibel mußten angesehen werden. Denn wenn wir nur in dem, was unter den Erscheinungen die Ursache sein mag, der Naturregel folgen: so können wir darüber unbekümmert sein, was in dem transscendentalen 20 Subject, welches uns empirisch unbekannt ift, fur ein Grund von diesen Erscheinungen und beren Zusammenhange gedacht werde. Diefer intelli= gibele Grund ficht gar nicht die empirischen Fragen an, sondern betrifft 574 etwa bloß das Denken im reinen Verstande; und obgleich die Wirkungen diefes Denkens und handelns des reinen Verstandes in den Erscheinun= 25 gen angetroffen werden, so muffen diese doch nichts besto minder aus ihrer Ursache in der Erscheinung nach Naturgesetzen vollkommen erklart werden können, indem man den bloß empirischen Charakter derselben als den oberften Erklärungsgrund befolgt und den intelligibelen Charakter, der die transscendentale Ursache von jenem ist, ganzlich als unbekannt vorbei= 30 geht, außer so fern er nur durch den empirischen als das finnliche Zeichen besselben angegeben wird. Laßt uns dieses auf Erfahrung anwenden. Der Mensch ift eine von den Erscheinungen der Sinnenwelt und in fo fern auch eine ber Naturursachen, beren Causalität unter empirischen Be= setzen stehen muß. Als eine solche muß er demnach auch einen empirischen 35 Charafter haben, so wie alle andere Raturdinge. Wir bemerken denselben durch Rrafte und Bermögen, die er in seinen Wirkungen außert. Bei der

leblosen oder bloß thierisch belebten Natur finden wir keinen Grund, irgend ein Vermögen uns anders als bloß sinnlich bedingt zu denken. Allein der Mensch, der die ganze Natur sonst lediglich nur durch Sinne kennt, erkennt sich selbst auch durch bloße Apperception und zwar in Handlungen und inneren Bestimmungen, die er gar nicht zum Eindrucke der Sinne zählen kann, und ist sich selbst freilich eines Theils Phänomen, anderen Theils aber, nämlich in Ansehung gewisser Vermögen, ein bloß intelligibeler Gegenstand, weil die Handlung desselben gar nicht zur Receptivität der Sinne 575 lichkeit gezählt werden kann. Wir nennen diese Vermögen Verstand und Vernunst; vornehmlich wird die letztere ganz eigentlich und vorzüglicher Weise von allen empirisch bedingten Kräften unterschieden, da sie ihre Gegenstände bloß nach Ideen erwägt und den Verstand darnach bestimmt, der denn von seinen (zwar auch reinen) Begriffen einen empirischen Gebrauch macht.

Daß diese Vernunft nun Causalität habe, wenigstens wir uns eine dergleichen an ihr vorstellen, ist aus den Imperativen klar, welche wir in allem Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln aufgeben. Das Sollen drückt eine Art von Nothwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser nur erkennen, was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Es ist unmöglich, daß etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der That ist; ja das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine Bedeutung. Wir können gar nicht fragen, was in der Natur geschehen soll; eben so wenig als, was für Eigenschaften ein Cirkel haben soll; sondern was darin geschieht, oder welche Eigenschaften der letztere hat.

Dieses Sollen nun drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund nichts anders als ein bloßer Begriff ist, da hingegen von einer bloßen Naturhandlung der Grund jederzeit eine Erscheinung sein muß. 576 Nun muß die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn auf sie das Sollen gerichtet ist; aber diese Naturbedingungen bestreffen nicht die Bestimmung der Willfür selbst, sondern nur die Wirkung und den Ersolg derselben in der Erscheinung. Es mögen noch so viel Nasturgründe sein, die mich zum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche Anreize, so können sie nicht das Sollen hervorbringen, sondern nur ein noch lange nicht nothwendiges, sondern jederzeit bedingtes Wollen, dem dagegen das Sollen, das die Vernunft ausspricht, Maß und Ziel, ja Vers

24\*

bot und Ansehen entgegen sett. Es mag ein Gegenstand der bloßen Sinnlichkeit (das Angenehme) oder auch der reinen Bernunft (das Gute) sein:
so giebt die Bernunft nicht demjenigen Grunde, der empirisch gegeben ist,
nach und solgt nicht der Ordnung der Dinge, so wie sie sich in der Erscheinung darstellen; sondern macht sich mit völliger Spontaneität eine seigene Ordnung nach Ideen, in die sie die empirischen Bedingungen hinein paßt, und nach denen sie sogar Handlungen für nothwendig erklärt,
die doch nicht geschehen sind und vielleicht nicht geschehen werden, von
allen aber gleichwohl voraussetzt, daß die Bernunft in Beziehung auf sie
Causalität haben könne; denn ohne das würde sie nicht von ihren Ideen
Wirkungen in der Erfahrung erwarten.

Run laßt uns hiebei stehen bleiben und es wenigstens als möglich 577 annehmen: die Vernunft habe wirklich Causalität in Ansehung der Erscheinungen; so muß sie, so sehr sie auch Vernunft ist, dennoch einen empirischen Charakter von sich zeigen, weil jede Ursache eine Regel voraus 15 sett, darnach gewisse Erscheinungen als Wirkungen folgen, und jede Regel eine Gleichförmigkeit der Wirkungen erfordert, die den Begriff der Ursache (als eines Vermögens) gründet, welchen wir, so fern er aus bloßen Erscheinungen erhellen muß, seinen empirischen Charakter heißen können, der beständig ist, indessen die Wirkungen nach Verscheiedenheit der begleis 20 tenden und zum Theil einschränkenden Bedingungen in veränderlichen Gestalten erscheinen.

So hat denn jeder Mensch einen empirischen Charafter seiner Willstür, welcher nichts anders ist, als eine gewisse Causalität seiner Vernunft, so sern diese an ihren Wirfungen in der Erscheinung eine Regel zeigt, dar 25 nach man die Vernunstgründe und die Hahlenden derselben nach ihrer Art und ihren Graden abnehmen und die subjectiven Principien seiner Wilkfür beurtheilen kann. Weil dieser empirische Charafter selbst aus den Erscheinungen als Wirkung und aus der Regel derselben, welche Ersahzung an die Hand giebt, gezogen werden muß: so sind alle Handlungen wes Menschen in der Erscheinung aus seinem empirischen Charafter und den mitwirkenden anderen Ursachen nach der Ordnung der Natur bestimmt; und wenn wir alle Erscheinungen seiner Willfür dis auf den Grund ers sorschen sönnten, so würde es keine einzige menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewisheit vorhersagen und aus ihren vorhergehenden 35 Bedingungen als nothwendig erkennen könnten. In Ansehung dieses empirischen Charafters giebt es also keine Freiheit, und nach diesem

können wir doch allein den Menschen betrachten, wenn wir lediglich beobsachten und, wie es in der Anthropologie geschieht, von seinen Handlungen die bewegenden Ursachen physiologisch erforschen wollen.

Wenn wir aber eben dieselben Handlungen in Beziehung auf die Bernunft erwägen und zwar nicht die speculative, um jene ihrem Ursprunge nach zu erklären, sondern ganz allein, so fern Bernunft die Ursache ist, sie selbst zu erzeugen; mit einem Worte, vergleichen wir sie mit dieser in praktischer Absicht, so sinden wir eine ganz andere Regel und Ordenung, als die Naturordnung ist. Denn da sollte vielleicht alles das nicht geschehen sein, was doch nach dem Naturlaufe geschehen ist und nach seinen empirischen Gründen unausbleiblich geschehen mußte. Biseweilen aber sinden wir, oder glauben wenigstens zu sinden, daß die Ideen der Vernunft wirklich Causalität in Ansehung der Handlungen des Menschen als Erscheinungen bewiesen haben, und daß sie darum geschehen sind, nicht weil sie durch empirische Ursachen, nein, sondern weil sie durch Gründe der Vernunft bestimmt waren.

Seset nun, man könnte sagen, die Vernunst habe Causalität in Ans 579 sehung der Erscheinung; könnte da wohl die Handlung derselben frei heißen, da sie im empirischen Charakter derselben (der Sinnesart) ganz 20 genau bestimmt und nothwendig ist? Dieser ist wiederum im intelligis belen Charakter (der Denkungsart) bestimmt. Die letztere kennen wir aber nicht, sondern bezeichnen sie durch Erscheinungen, welche eigentlich nur die Sinnesart (empirischen Charakter) unmittelbar zu erkennen geben\*). Die Handlung nun, so fern sie der Denkungsart als ihrer Ursache beizumessen ist, erfolgt dennoch daraus gar nicht nach empirischen Gesehen, d. i. so, daß die Bedingungen der reinen Vernunst, sondern nur so, daß deren Wirzkungen in der Erscheinung des inneren Sinnes vorhergehen. Die reine Vernunst, als ein bloß intelligibeles Vermögen, ist der Zeitsorm und mithin auch den Bedingungen der Zeitsolge nicht unterworsen. Die Causas salität der Vernunst im intelligibelen Charakter ent steht nicht, oder

<sup>\*)</sup> Die eigentliche Moralität der Handlungen (Verdienst und Schuld) bleibt uns daher, selbst die unseres eigenen Berhaltens, gänzlich verdorgen. Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen Charafter bezogen werden. Wie viel aber davon reine Birkung der Freiheit, wie viel der bloßen Natur und dem uns verschuldeten Fehler des Temperaments oder dessen glücklicher Beschaffenheit (merito fortunge) zuzuschreiben sei, kann niemand ergründen und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit richten.

hebt nicht etwa zu einer gewissen Zeit an, um eine Wirkung hervorzubrins gen. Denn sonst würde sie selbst dem Naturgesetz der Erscheinungen, so fern es Causalreihen der Zeit nach bestimmt, unterworsen sein; und die Causalität wäre alsdann Natur und nicht Freiheit. Also werden wir sagen können: wenn Bernunst Causalität in Ansehung der Erscheinungen baben kann, so ist sie ein Bermögen, durch welches die sinnliche Bedins gung einer empirischen Reihe von Wirkungen zuerst ansängt. Denn die Bedingung, die in der Bernunst liegt, ist nicht sinnlich und fängt also selbst nicht an. Demnach sindet alsdann dassenige statt, was wir in allen empirischen Reihen vermißten: daß die Bedingung einer successiven 10 Reihe von Begebenheiten selbst empirisch unbedingt sein konnte. Denn hier ist die Bedingung außer der Reihe der Erscheinungen (im Intelligibelen) und mithin keiner sinnlichen Bedingung und keiner Zeitbestimsmung durch vorhergehende Ursache unterworfen.

Gleichwohl gehört doch eben dieselbe Ursache in einer andern Bezie- 15 hung auch zur Reihe ber Erscheinungen. Der Mensch ift felbst Erscheinung. Seine Willfur hat einen empirischen Charafter, der die (empirische) Ursache aller seiner Sandlungen ift. Es ift keine der Bedingungen, die den Menschen diesem Charafter gemäß bestimmen, welche nicht in der Reihe ber Naturwirkungen enthalten ware und dem Gesetze derselben gehorchte, 20 nach welchem gar keine empirisch unbedingte Causalität von dem, was in der Zeit geschieht, angetroffen wird. Daher kann keine gegebene Sand-581 lung (weil fie nur als Erscheinung wahrgenommen werden kann) schlecht= hin von selbst anfangen. Aber von der Vernunft kann man nicht sagen, daß vor demjenigen Zustande, darin sie die Willfür bestimmt, ein anderer 25 vorhergehe, darin dieser Zustand selbst bestimmt wird. Denn da Vernunft selbst keine Erscheinung und gar keinen Bedingungen der Sinnlich= feit unterworfen ift, so findet in ihr selbst in Betreff ihrer Causalitat teine Beitfolge ftatt, und auf fie kann also das dynamische Gesetz der Natur, was die Zeitfolge nach Regeln bestimmt, nicht angewandt werden. 30

Die Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller willfürlichen Handlungen, unter denen der Mensch erscheint. Zede derselben ist im empirischen Charakter des Menschen vorher bestimmt, ehe noch als sie geschieht. In Ansehung des intelligibelen Charakters, wovon jener nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher oder Nachher; und jede Handlung unanz 35 gesehen des Zeitverhältnisses, darin sie mit anderen Erscheinungen steht, ist die unmittelbare Wirkung des intelligibelen Charakters der reinen Verz

nunft, welche mithin frei handelt, ohne in der Kette der Raturursachen durch äußere oder innere, aber der Zeit nach vorhergehende Gründe dynasmisch bestimmt zu sein; und diese ihre Freiheit kann man nicht allein nesgativ als Unabhängigkeit von empirischen Bedingungen ansehen (denn dadurch würde das Vernunstvermögen aushören, eine Ursache der Ersscheinungen zu sein), sondern auch positiv durch ein Vermögen bezeichnen, 582 eine Reihe von Begebenheiten von selbst anzusangen, so daß in ihr selbst nichts ansängt, sondern sie als unbedingte Bedingung jeder willkürlichen Handlung über sich keine der Zeit nach vorhergehende Bedingungen versssschlang, aber das doch ihre Wirkung in der Reihe der Erscheinungen ansängt, aber darin niemals einen schlechthin ersten Ansang ausmachen kann.

Um das regulative Princip der Bernunft durch ein Beispiel aus dem empirischen Gebrauch beffelben zu erläutern, nicht um es zu beftätigen 15 (denn dergleichen Beweise sind zu transscendentalen Behauptungen un= tauglich), so nehme man eine willfurliche Sandlung, 3. E. eine boshafte Luge, durch die ein Mensch eine gewisse Berwirrung in die Gesellschaft gebracht hat, und die man zuerft ihren Bewegursachen nach, woraus fie entstanden, untersucht und darauf beurtheilt, wie fie fammt ihren Folgen 20 ihm zugerechnet werden konne. In der erften Absicht geht man seinen empirischen Charafter bis zu den Quellen deffelben durch, die man in der schlechten Erziehung, übler Gesellschaft, jum Theil auch in der Bosartig= feit eines für Beschämung unempfindlichen Naturells aufsucht, zum Theil auf den Leichtsinn und Unbesonnenheit schiebt; wobei man denn die ver-25 anlaffenden Gelegenheitsursachen nicht aus der Acht läßt. In allem diefem verfährt man, wie überhaupt in Untersuchung der Reihe bestimmender Urfachen zu einer gegebenen Naturmirfung. Db man nun gleich die Sand= 583 lung dadurch bestimmt zu sein glaubt: so tadelt man nichts bestoweniger den Thater und zwar nicht wegen seines unglücklichen Raturells, nicht 30 wegen der auf ihn einfließenden Umstände, ja sogar nicht wegen seines vorhergeführten Lebensmandels; denn man fest voraus, man fonne es ganglich bei Seite feten, wie diefer beschaffen gewesen, und die verfloffene Reihe von Bedingungen als ungeschehen, diese That aber als ganglich un= bedingt in Ansehung des vorigen Buftandes ansehen, als ob der Thater 35 damit eine Reihe von Folgen gang von felbst anhebe. Dieser Tabel gründet fich auf ein Gesetz ber Bernunft, wobei man diese als eine Ursache ansieht, welche das Berhalten des Menschen unangesehen aller genannten empirischen Bedingungen anders habe bestimmen können und sollen. Und zwar sieht man die Causalität der Vernunft nicht etwa bloß wie Concurrenz, sondern an sich selbst als vollständig an, wenn gleich die sinnlichen Triebsedern gar nicht dafür, sondern wohl gar dawider wären; die Handlung wird seinem intelligibelen Charakter beigemessen, er hat jetzt, in dem 5 Augenblicke, da er lügt, gänzlich Schuld; mithin war die Vernunst unersachtet aller empirischen Bedingungen der That völlig frei, und ihrer Unterslassung ist diese gänzlich beizumessen.

Man fieht diesem zurechnenden Urtheile es leicht an, daß man dabei in Gedanken habe, die Bernunft werde durch alle jene Sinnlichkeit gar 10 nicht afficirt; fie verändere fich nicht (wenn gleich ihre Erscheinungen, 584 nämlich die Art, wie sie sich in ihren Wirkungen zeigt, sich verändern); in ihr gebe fein Buftand vorher, der den folgenden bestimme; mithin gebore fie gar nicht in die Reihe der finnlichen Bedingungen, welche die Erschei= nungen nach Naturgesetzen nothwendig machen. Sie, die Vernunft, ift 15 allen Sandlungen des Menschen in allen Zeitumftanden gegenwärtig und einerlei, felbst aber ift sie nicht in der Zeit und gerath etwa in einen neuen Buftand, darin fie vorher nicht mar; fie ift beftimmend, aber nicht be= ftimmbar in Unfehung beffelben. Daber kann man nicht fragen: warum hat sich nicht die Vernunft anders bestimmt? fondern nur: warum hat 20 fie die Erscheinungen durch ihre Causalität nicht anders bestimmt? Darauf aber ift keine Antwort möglich. Denn ein anderer intelligibeler Charafter murde einen andern empirischen gegeben haben; und wenn wir fagen, daß unerachtet feines ganzen bis dahin geführten Lebensmandels der Thater die Luge doch hatte unterlassen können, so bedeutet dieses nur, 25 daß sie unmittelbar unter der Macht der Vernunft stehe, und die Vernunft in ihrer Causalitat keinen Bedingungen der Erscheinung und des Beit= laufs unterworfen ift, der Unterschied der Zeit auch zwar einen Sauptunterschied ber Erscheinungen respective gegen einander, da diese aber feine Sachen, mithin auch nicht Ursachen an fich felbst find, keinen Unter= 50 schied der Sandlung in Beziehung auf die Vernunft machen konne.

Wir können also mit der Beurtheilung freier Handlungen in Ansehung ihrer Causalität nur bis an die intelligibele Ursache, aber nicht über dieselbe hinaus kommen; wir können erkennen, daß sie frei, d. i. von der Sinnlichkeit unabhängig bestimmt, und auf solche Art die sinnlich undedingte Bedingung der Erscheinungen sein könne. Warum aber der intelligibele Charakter gerade diese Erscheinungen und diesen empirischen Charafter unter vorliegenden Umständen gebe, das überschreitet so weit alles Bermögen unserer Bernunft es zu beantworten, ja alle Besugniß derselben nur zu fragen, als ob man früge: woher der transscendentale Gegenstand unserer äußeren sinnlichen Anschauung gerade nur Anschauung im Raume und nicht irgend eine andere gebe. Allein die Aufgabe, die wir aufzulösen hatten, verbindet uns hiezu gar nicht, denn sie war nur diese: ob Freiheit der Naturnothwendigseit in einer und derselben Handlung widerstreite, und dieses haben wir hinreichend beantwortet, da wir zeigten, daß, da bei jener eine Beziehung auf eine ganz andere Art von Bedingungen möglich ist als bei dieser, das Gesetz der letzteren die erstere nicht afsicire, mithin beide von einander unabhängig und durch einander ungestört stattsinden können.

\* \*

Man muß wohl bemerken: daß wir hiedurch nicht die Wirklichkeit der Freiheit als eines der Vermögen, welche die Ursache von den Erschei= 586 15 nungen unserer Sinnenwelt enthalten, haben darthun wollen. Denn außer daß dieses gar keine transscendentale Betrachtung, die blog mit Begriffen zu thun hat, gewesen sein wurde, so konnte es auch nicht gelingen, indem wir aus der Erfahrung niemals auf etwas, was gar nicht nach Erfahrungsgesehen gedacht werden muß, schließen konnen. Ferner haben 20 wir auch gar nicht einmal die Möglichkeit der Freiheit beweisen wollen; denn dieses mare auch nicht gelungen, weil wir überhaupt von keinem Real= grunde und keiner Causalitat aus blogen Begriffen a priori die Moglichkeit erkennen konnen. Die Freiheit wird hier nur als transscendentale Idee behandelt, wodurch die Bernunft die Reihe der Bedingungen in der 25 Erscheinung durch das Sinnlichunbedingte schlechthin anzuheben benkt, dabei sich aber in eine Antinomie mit ihren eigenen Gefeten, welche fie dem empirischen Gebrauche des Verstandes vorschreibt, verwickelt. Daß nun diese Antinomie auf einem blogen Scheine beruhe, und daß Natur der Causalität aus Freiheit wenigstens nicht widerstreite, das mar bas 30 einzige, was wir leisten konnten, und woran es uns auch einzig und allein gelegen war.

587

IV.

# Auflösung der kosmologischen Idee

Totalität ber Abhängigkeit der Erscheinungen ihrem Dasein nach überhaupt.

5

In der vorigen Rummer betrachteten wir die Veränderungen der Sinnenwelt in ihrer dynamischen Reihe, da eine jede unter einer andern als
ihrer Ursache steht. Jetzt dient uns diese Reihe der Zustände nur zur
Leitung, um zu einem Dasein zu gelangen, das die höchste Bedingung
alles Veränderlichen sein könne, nämlich dem nothwendigen Wesen. 10
Es ist hier nicht um die unbedingte Causalität, sondern die unbedingte
Existenz der Substanz selbst zu thun. Also ist die Reihe, welche wir vor
uns haben, eigentlich nur die von Begriffen und nicht von Anschauungen,
in so fern die eine die Bedingung der andern ist.

Man sieht aber leicht: daß, da alles in dem Inbegriffe der Erschei= 15
nungen veränderlich, mithin im Dasein bedingt ist, es überall in der Reihe
des abhängigen Daseins kein unbedingtes Glied geben könne, dessen Exis
stenz schlechthin nothwendig wäre, und daß also, wenn Erscheinungen
Dinge an sich selbst wären, eben darum aber ihre Bedingung mit dem
Bedingten jederzeit zu einer und derselben Reihe der Anschauungen ge= 20
588 hörte, ein nothwendiges Wesen als Bedingung des Daseins der Erschei=
nungen der Sinnenwelt niemals stattsinden könnte.

Es hat aber der dynamische Regressus dieses Eigenthümliche und Unsterscheidende von dem mathematischen an sich: daß, da dieser es eigentlich nur mit der Zusammensetzung der Theile zu einem Ganzen, oder der Zers zuschäung eines Ganzen in seine Theile zu thun hat, die Bedingungen dieser Reihe immer als Theile derselben, mithin als gleichartig, folglich als Erscheinungen angesehen werden müssen; anstatt daß in jenem Regressus, da es nicht um die Möglichkeit eines unbedingten Ganzen aus gegebenen Theilen, oder eines unbedingten Theils zu einem gegebenen Ganzen, sons dern um die Ableitung eines Zustandes von seiner Ursache, oder des zusfälligen Daseins der Substanz selbst von der nothwendigen zu thun ist, die Bedingung nicht eben nothwendig mit dem Bedingten eine empirische Rethe ausmachen dürse.

Also bleibt uns bei der vor uns liegenden scheinbaren Antinomie noch ein Ausweg offen, da namlich alle beibe einander widerstreitende Gate in verschiedener Beziehung zugleich mahr fein konnen, fo daß alle Dinge der Sinnenwelt burchaus zufällig find, mithin auch immer nur empirisch 5 bedingte Existenz haben, gleichwohl von der ganzen Reihe auch eine nicht= empirische Bedingung, d. i. ein unbedingt nothwendiges Wefen, ftattfinde. Denn dieses wurde, als intelligibele Bedingung, gar nicht zur Reihe als ein Glied derfelben (nicht einmal als das oberfte Glied) gehören und auch 589 tein Glied der Reihe empirisch unbedingt machen, sondern die ganze Sin= 10 nenwelt in ihrem burch alle Glieder gehenden empirisch bedingten Dasein laffen. Darin murde fich also diese Art, ein unbedingtes Dafein den Erscheinungen zum Grunde zu legen, von der empirisch unbedingten Causa= litat (der Freiheit) im vorigen Artifel unterscheiden, daß bei der Freiheit das Ding selbst als Ursache (substantia phaenomenon) dennoch in die 15 Reihe der Bedingungen gehörte, und nur seine Causalität als intelli= gibel gedacht murde, hier aber das nothwendige Befen gang außer der Reihe der Sinnenwelt (als ens extramundanum) und bloß intelligibel gedacht werden mußte, wodurch allein es verhütet werden kann, daß es nicht selbst dem Gesetze der Zufälligkeit und Abhangigkeit aller Erschei-20 nungen unterworfen werde.

Das regulative Princip der Vernunft ist also in Ansehung dieser unserer Ausgabe: daß alles in der Sinnenwelt empirisch bedingte Existenz habe, und daß es überall in ihr in Ansehung keiner Eigenschaft eine uns bedingte Nothwendigkeit gebe; daß kein Glied der Reihe von Bedingungen 25 sei, davon man nicht immer die empirische Bedingung in einer möglichen Erfahrung erwarten und, so weit man kann, suchen müsse, und nichts uns berechtige, irgend ein Dasein von einer Bedingung außerhalb der empirischen Reihe abzuleiten, oder auch es als in der Reihe selbst für schlechtersdings unabhängig und selbstständig zu halten, gleichwohl aber dadurch 30 gar nicht in Abrede zu ziehen, daß nicht die ganze Reihe in irgend einem 590 intelligibelen Wesen (welches darum von aller empirischen Bedingung frei ist und vielmehr den Grund der Möglichkeit aller dieser Erscheinungen enthält) gegründet sein könne.

Es ist aberhiebei gar nicht die Meinung, das unbedingt nothwendige Dasein eines Wesens zu beweisen, oder auch nur die Möglichkeit einer bloß intelligibelen Bedingung der Eristenz der Erscheinungen der Sinnen= welt hierauf zu gründen; sondern nur eben so, wie wir die Vernunst ein=

schräuken, daß fie nicht den Faden der empirischen Bedingungen verlaffe und sich in transscendente und feiner Darstellung in concreto fähige Erklärungsgründe verlaufe, also auch andererseits das Weset des blok em= pirifchen Berftandesgebrauchs dahin einzuschränken, daß es nicht über die Möglichkeit der Dinge überhaupt entscheide und das Intelligibele, ob es 5 gleich von uns zur Erflarung der Erscheinungen nicht zu gebrauchen ift, darum nicht für unmöglich erkläre. Es wird also badurch nur gezeigt. daß die durchgängige Zufälligkeit aller Naturdinge und aller ihrer (empirischen) Bedingungen gang wohl mit der willfürlichen Voraussetzung einer nothwendigen, obzwar bloß intelligibelen Bedingung zusammen 10 bestehen fonne, also fein mahrer Widerspruch zwischen diesen Behauptun= gen anzutreffen sei, mithin fie beiberseits mahr fein konnen. Es mag immer ein solches schlechthin nothwendiges Verstandeswesen an sich un= 591 möglich sein, so kann dieses doch aus der allgemeinen Zufälligkeit und Abhangigkeit alles deffen, mas zur Sinnenwelt gehört, imgleichen aus dem 15 Princip, bei feinem einzigen Gliede derfelben, fo fern es zufällig ift, aufanhören und fich auf eine Urfache außer der Welt zu berufen, keinesweges geschloffen werden. Die Vernunft geht ihren Bang im empirischen und ihren besondern Gang im transscendentalen Gebrauche.

Die Sinnenwelt enthält nichts als Erscheinungen, diese aber sind 20 bloße Borftellungen, die immer wiederum sinnlich bedingt find; und da wir hier niemals Dinge an fich felbst zu unseren Gegenständen haben, fo ift nicht zu verwundern, daß wir niemals berechtigt find, von einem Gliede der empirischen Reihen, welches es auch sei, einen Sprung außer dem Ru= sammenhange der Sinnlichkeit zu thun, gleich als wenn es Dinge an sich 25 selbst maren, die außer ihrem transscendentalen Grunde existirten, und die man verlaffen könnte, um die Ursache ihres Daseins außer ihnen zu suchen; welches bei zufälligen Dingen allerdings endlich geschen mußte, aber nicht bei bloßen Vorstellungen von Dingen, deren Zufälligkeit felbst nur Phanomen ist und auf keinen andern Regressus als denjenigen, 30 ber die Phanomena bestimmt, d. i. der empirisch ist, führen kann. Sich aber einen intelligibelen Grund der Erscheinungen, d. i. der Sinnenwelt, und benselben befreit von der Bufälligkeit der letteren denken, ift meder dem uneingeschränkten empirischen Regressus in der Reihe der Erschei= 592 nungen, noch der durchgangigen Zufälligkeit derfelben entgegen. Das ift 35 aber auch das Einzige, was wir zu Hebung der scheinbaren Antinomie zu leiften hatten, und mas sich nur auf diese Beise thun ließ. Denn ift die

jedesmalige Bedingung zu jedem Bedingten (bem Dasein nach) finnlich und eben darum zur Reihe gehörig, so ift sie selbst wiederum bedingt (wie die Antithesis der vierten Antinomie es ausweiset). Es mußte also entweder ein Widerstreit mit der Vernunft, die das Unbedingte fordert, bleiben, 5 oder dieses außer der Reihe, in dem Intelligibelen gesetzt werden, deffen Nothwendigkeit keine empirische Bedingung erfordert noch verftattet und

also respective auf Erscheinungen unbedingt nothwendig ift.

Der empirische Gebrauch der Bernunft (in Ausehung der Bedingun= gen des Daseins in der Sinnenwelt) wird durch die Einraumung eines 10 bloß intelligibelen Befens nicht afficirt, sondern geht nach dem Princip ber durchgangigen Bufalligkeit von empirischen Bedingungen zu höheren, die immer eben sowohl empirisch find. Eben so wenig schließt aber auch dieser regulative Grundsat die Unnehmung einer intelligibelen Ursache, die nicht in der Reihe ift, aus, wenn es um den reinen Gebrauch der Ber= 15 nunft (in Ansehung der Zwecke) zu thun ist. Denn da bedeutet jene nur den für uns bloß transscendentalen und unbefannten Grund der Möglich= keit der sinnlichen Reihe überhaupt, deffen von allen Bedingungen der letteren unabhängiges und in Ansehung dieser unbedingt nothwendiges 593 Dafein der unbegrenzten Zufälligkeit der erfteren und darum auch dem 20 nirgend geendigten Regressus in der Reihe empirischer Bedingungen gar nicht entgegen ist.

## Schlußanmerkung

gur gangen Antinomie der reinen Bernunft.

So lange wir mit unseren Bernunftbegriffen bloß die Totalität der 25 Bedingungen in der Sinnenwelt, und was in Ansehung ihrer der Ber= nunft zu Diensten geschehen kann, zum Gegenstande haben: fo find unsere Sdeen zwar transscendental, aber doch fosmologisch. Go bald wir aber das Unbedingte (um das es doch eigentlich zu thun ist) in demjenigen feten, mas gang außerhalb der Sinnenwelt, mithin außer aller möglichen 30 Erfahrung ift, so werden die Ideen transscendent: fie dienen nicht bloß zur Bollendung des empirischen Bernunftgebrauchs (bie immer eine nie auszuführende, aber dennoch zu befolgende Idee bleibt), sondern sie trennen sich davon ganglich und machen sich selbst Wegenstande, deren Stoff nicht aus Erfahrung genommen, deren objective Realität auch nicht auf 35 ber Bollendung ber empirifchen Reihe, fondern auf reinen Begriffen a priori

beruht. Deraleichen transscendente Ideen haben einen bloß intelligibelen Gegenstand, welchen als ein transscendentales Object, von dem man übri= gens nichts weiß, zuzulassen, allerdings erlaubt ift, wozu aber, um es als ein durch seine unterscheidende und innere Brädicate bestimmbares Dina 594 zu denken, wir weder Grunde der Möglichkeit (als unabhängig von allen 5 Erfahrungsbegriffen), noch die mindefte Rechtfertigung, einen folchen Gegenstand anzunehmen, auf unserer Seite haben, und welches baher ein bloges Gedankending ift. Gleichwohl dringt uns unter allen kosmologi= schen Iden diejenige, so die vierte Antinomie veranlaßte, diesen Schritt zu wagen. Denn das in sich selbst ganz und gar nicht gegründete, son= 10 bern ftets bedingte Dasein der Erscheinungen fordert uns auf: uns nach etwas von allen Erscheinungen Unterschiedenem, mithin einem intelligi= belen Gegenstande umzusehen, bei welchem diese Rufälligkeit aufhöre. Beil aber, wenn wir uns einmal die Erlaubniß genommen haben, außer dem Felde der gesammten Sinnlichkeit eine für fich bestehende Wirklichkeit 15 anzunehmen, Erscheinungen nur als zufällige Vorftellungsarten intelligi= beler Gegenstände von folchen Befen, die felbst Intelligenzen find, anzusehen sind: so bleibt uns nichts anders übrig als die Analogie, nach der wir die Erfahrungsbegriffe nuben, um uns von intelligibelen Dingen, von benen wir an sich nicht die mindeste Kenntniß haben, doch irgend einigen 20 Begriff zu machen. Beil wir das Zufällige nicht anders als durch Er= fahrung kennen lernen, hier aber von Dingen, die gar nicht Wegenftande der Erfahrung sein sollen, die Rede ift, so werden wir ihre Kenutniß aus bem, was an sich nothwendig ift, aus reinen Begriffen von Dingen über= haupt, ableiten muffen. Daher nöthigt uns der erfte Schritt, den wir 25 595 außer der Sinnenwelt thun, unsere neue Kenntnisse von der Untersuchung des schlechthin nothwendigen Besens anzufangen und von den Begriffen deffelben die Begriffe von allen Dingen, so fern fie bloß intelligibel find, abzuleiten; und diesen Bersuch wollen wir in dem folgenden Sanptstude anftellen.

30

#### Des

Zweiten Buchs der transscendentalen Dialektik Drittes Hauptstück.

Das Ideal der reinen Bernunft.

### Erster Abschnitt.

Von dem Ideal überhaupt.

5

Bir haben oben gesehen, daß durch reine Verstandesbegriffe ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit gar keine Gegenstände können vorgestellt werden, weil die Bedingungen der objectiven Realität derselben sehlen, und nichts als die bloße Form des Denkens in ihnen angetroffen wird. Gleichwohl können sie in concreto dargestellt werden, wenn man sie auf Erscheinungen anwendet; denn an ihnen haben sie eigentlich den Stoff zum Ersahrungsbegriffe, der nichts als ein Verstandesbegriff in concreto ist. Ideen aber sind noch weiter von der objectiven Realität entsernt als Kategorien; denn es kann keine Erscheinung gefunden werden, an der sie sich in concreto vorstellen ließen. Sie enthalten eine gewisse Vollständigkeit, zu welcher keine mögliche empirische Erkenntniß 596 zulangt, und die Vernunft hat dabei nur eine sustematische Einheit im Sinne, welcher sie die empirisch mögliche Einheit zu nähern sucht, ohne sie jemals völlig zu erreichen.

Aber noch weiter als die Idee scheint dasjenige von der objectiven Realität entsernt zu sein, was ich das Ideal nenne, und worunter ich die Idee nicht bloß in concreto, sondern in individuo, d. i. als ein einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding, verstehe.

Die Menschheit in ihrer ganzen Bollkommenheit enthält nicht allein die Erweiterung aller zu dieser Natur gehörigen wesentlichen Eigenschaften, welche unseren Begriff von derselben ausmachen, bis zur vollständigen Congruenz mit ihren Zwecken, welches unsere Idee der vollkommenen Menschheit sein würde, sondern auch alles, was außer diesem Begriffe zu der durchgängigen Bestimmung der Idee gehört; denn von allen entgegengeseten Prädicaten kann sich doch nur ein einziges zu der Idee des vollkommensten Menschen schicken. Was uns ein Ideal ist, war dem Plato eine Idee des göttlichen Berstandes, ein einzelner Gegenstand in der

reinen Anschauung besselben, das Vollkommenste einer jeden Art möglischer Wesen und der Urgrund aller Nachbilder in der Erscheinung.

Ohne uns aber so weit zu versteigen, muffen wir gestehen, daß die 597 menschliche Vernunft nicht allein Ideen, sondern auch Ideale enthalte, die zwar nicht wie die Plato nisch en schöpferische, aber doch praktische Rraft 5 (als regulative Principien) haben und der Möglichkeit der Vollkommen= heit gemiffer Sandlungen zum Grunde liegen. Moralische Begriffe find nicht ganglich reine Vernunftbegriffe, weil ihnen etwas Empirisches (Lust oder Unlust) zum Grunde liegt. Gleichwohl können sie in Ansehung des Princips, wodurch die Vernunft der an sich gesehlosen Freiheit Schranken 10 fest, (also wenn man bloß auf ihre Form Acht hat) gar wohl zum Beispiele reiner Vernunftbegriffe dienen. Tugend und mit ihr menschliche Weisheit in ihrer ganzen Reinigkeit find Ideen. Aber der Beise (des Stoifers) ist ein 3beal, d. i. ein Mensch, der bloß in Gedanken exiftirt, der aber mit der Idee der Weisheit völlig congruirt. So wie die Idee die 15 Regel giebt, fo dient das Ideal in foldem Kalle zum Urbilde der durchgangigen Bestimmung des Nachbildes; und wir haben kein anderes Richt= maß unserer Handlungen, als das Verhalten dieses göttlichen Menschen in uns, womit wir uns vergleichen, beurtheilen und dadurch uns beffern. obaleich es niemals erreichen können. Diese Sdeale, ob man ihnen gleich 20 nicht objective Realität (Existenz) zugestehen möchte, sind doch um des= willen nicht für hirngespinnste anzusehen, sondern geben ein unentbehrli= 598 ches Richtmaß der Vernunft ab, die des Begriffs von dem, was in seiner Art ganz vollständig ift, bedarf, um darnach den Grad und die Mängel des Unvollständigen zu ichagen und abzumessen. Das Ideal aber in einem 25 Beispiele, d. i. in der Erscheinung, realisiren wollen, wie etwa den Beisen in einem Roman, ist unthunlich und hat überdem etwas Widersinnisches und wenig Erbauliches an sich, indem die natürlichen Schranken, welche ber Vollständigkeit in der Idee continuirlich Abbruch thun, alle Junfion in solchem Versuche unmöglich und dadurch das Gute, das in der Idee 30 liegt, selbst verdächtig und einer bloken Erdichtung ähnlich machen.

So ist es mit dem Ideale der Vernunft bewandt, welches jederzeit auf bestimmten Begriffen beruhen und zur Regel und Urbilde, es sei der Besolgung oder Beurtheilung, dienen muß. Ganz anders verhält es sich mit den Geschöpfen der Einbildungskraft, darüber sich niemand erklären 35 und einen verständlichen Begriff geben kann, gleichsam Monogrammen, die nur einzelne, obzwar nach keiner angeblichen Regel bestimmte Züge

find, welche mehr eine im Mittel verschiedener Erfahrungen gleichsam schwebende Zeichnung, als ein bestimmtes Bild ausmachen, dergleichen Maler und Physiognomen in ihrem Kopfe zu haben vorgeben, und die ein nicht mitzutheilendes Schattenbild ihrer Producte oder auch Beurtheiluns gen sein sollen. Sie können, obzwar nur uneigentlich, Ideale der Sinnslichkeit genannt werden, weil sie das nicht erreichbare Muster möglicher empirischer Anschauungen sein sollen und gleichwohl keine der Erklärung 599 und Prüfung fähige Regel abgeben.

Die Absicht der Vernunft mit ihrem Ideale ist dagegen die durch=
10 gängige Bestimmung nach Regeln a priori; daher sie sich einen Gegen=
stand denkt, der nach Principien durchgängig bestimmbar sein soll, ob=
gleich dazu die hinreichenden Bedingungen in der Erfahrung mangeln

und der Begriff selbst also transscendent ift.

# Des dritten Hauptstücks Zweiter Abschnitt.

Von dem transscendentalen Ibeal (Prototypon transscendentale).

Ein jeder Begriff ist in Ansehung dessen, was in ihm selbst nicht enthalten ist, unbestimmt und steht unter dem Grundsaße der Bestimm=
20 barkeit: daß nur eines von jeden zwei einander coutradictorisch entge=
gengesetzten Prädicaten ihm zukommen könne, welcher auf dem Saße des Widerspruchs beruht und daher ein bloß logisches Princip ist, das von allem Inhalte der Erkenntniß abstrahirt und nichts als die logische Form

derselben vor Augen hat.

15

Ein jedes Ding aber seiner Möglichkeit nach steht noch unter dem Grundsate der durchgängigen Bestimmung, nach welchem ihm von allen möglichen Prädicaten der Dinge, so sern sie mit ihren Gegen= 600 theilen verglichen werden, eines zukommen muß. Dieses beruht nicht bloß auf dem Sate des Widerspruchs; denn es betrachtet außer dem Verhält= 130 uiß zweier einander widerstreitenden Prädicate jedes Ding noch im Vershältniß auf die gesammte Möglichkeit, als den Inbegriff aller Prädizcate der Dinge überhaupt, und indem es solche als Bedingung a priori voraussett, so stellt es ein jedes Ding so vor, wie es von dem Antheil, den Kant's Scriften. Werke. III.

es an jener gesammten Möglichkeit hat, seine eigene Möglichkeit ableite\*). Das Principium der durchgängigen Bestimmung betrifft also den Inhalt und nicht bloß die logische Form. Es ist der Srundsatz der Sputhesis aller Prädicate, die den vollständigen Begriff von einem Dinge machen sollen, und nicht bloß der analytischen Vorstellung durch eines zweier entgegenge= 5601 setzen Prädicate, und enthält eine transscendentale Voraussetzung, näm= lich die der Materie zu aller Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll.

Der Sat: alles Existirende ist durchgängig bestimmt, bedeutet nicht allein, daß von jedem Paare einander entgegengesetzer gegebe= 10
nen, sondern auch von allen möglichen Prädicaten ihm immer eines
zukomme; es werden durch diesen Sat nicht bloß Prädicate unter einander
logisch, sondern das Ding selbst mit dem Inbegriffe aller möglichen Prä=
dicate transscendental verglichen. Er will so viel sagen als: um ein Ding
vollständig zu erkennen, muß man alles Mögliche erkennen und es dadurch, 15
es sei bejahend oder verneinend, bestimmen. Die durchgängige Bestim=
mung ist solglich ein Begriff, den wir niemals in concreto seiner Totali=
tät nach darstellen können, und gründet sich also auf einer Idee, welche
lediglich in der Vernunft ihren Sit hat, die dem Verstande die Regel sei=
nes vollständigen Gebrauchs vorschreibt.

Ob nun zwar diese Idee von dem Inbegriffe aller Möglichkeit, so fern er als Bedingung der durchgängigen Bestimmung eines jeden Dinsges zum Grunde liegt, in Ansehung der Prädicate, die denselben ausmachen mögen, selbst noch unbestimmt ist, und wir dadurch nichts weiter als einen Inbegriff aller möglichen Prädicate überhaupt denken, so sinden wir doch 25 bei näherer Untersuchung, daß diese Idee als Urbegriff eine Menge von Go2 Prädicaten ausstoße, die als abgeleitet durch andere schon gegeben sind, oder neben einander nicht stehen können, und daß sie sich bis zu einem

<sup>\*)</sup> Es wird also durch diesen Erundsatz jedes Ding auf ein gemeinschaftliches Correlatum, nämlich die gesammte Möglichkeit, bezogen, welche, wenn sie (d. i. der Stoff 30 zu allen möglichen Prädicaten) in der Idee eines einzigen Dinges angetroffen würde, eine Affinität alles Möglichen durch die Identität des Grundes der durchgängigen Bestimmungen desselben beweisen würde. Die Bestimmbarkeit eines jeden Begriffs ist der Allgemeinheit (Universalitas) des Grundsatzes der Ausschließung eines Mitteleren zwischen zwei entgegengesetten Prädicaten, die Bestimmung aber eines Din 35 ges der Allheit (Universitas) oder dem Inbegriffe aller möglichen Prädicate untergeordnet.

durchgängig a priori bestimmten Begriffe läutere und dadurch der Begriff von einem einzelnen Gegenstande werde, der durch die bloße Sdee durch-gängig bestimmt ist, mithin ein Sdeal der reinen Vernunft genanut

werden muß.

Wenn wir alle mögliche Prädicate nicht bloß logisch, sondern transscendental, d. i. nach ihrem Inhalte, der an ihnen a priori gedacht werden fann, erwägen, fo finden wir, daß durch einige derfelben ein Sein, durch andere ein blokes Nichtsein vorgestellt wird. Die logische Berneinung, die ledialich durch das Wörtchen Richt angezeigt wird, hängt eigentlich nie-10 mals einem Begriffe, sondern nur dem Verhältnisse deffelben zu einem andern im Urtheile an und kann also dazu bei weitem nicht hinreichend fein, einen Begriff in Unsehung seines Inhalts zu bezeichnen. Der Ausdruck Richtsterblich kann gar nicht zu erkennen geben, daß dadurch ein bloßes Nichtsein am Gegenstande vorgestellt werde, sondern läßt allen 15 Inhalt unberührt. Eine transscendentale Verneinung bedeutet dagegen das Nichtsein an fich felbst, dem die transscendentale Bejahung entgegengesetzt wird, welche ein Etwas ift, deffen Begriff an sich selbst schon ein Sein ausdrückt und daher Realität (Sachheit) genannt wird, weil durch fie allein, und so weit fie reicht, Gegenstände Etwas (Dinge) find, die 20 entgegenstehende Regation hingegen einen bloßen Mangel bedeutet und, 603 wo diese allein gedacht wird, die Aufhebung alles Dinges vorgestellt wird.

Nun kann sich niemand eine Verneinung bestimmt denken, ohne daß er die entgegengesetzte Bejahung zum Grunde liegen habe. Der Blindgeborne kann sich nicht die mindeste Vorstellung von Finsterniß machen, weil er keine vom Lichte hat; der Wilde nicht von Armuth, weil er den Wohlstand nicht kennt\*). Der Unwissende hat keinen Begriff von seiner Unwissenheit, weil er keinen von der Wissenschaft hat, u. s.w. Es sind also auch alle Begriffe der Negationen abgeleitet, und die Realitäten enthalten die Data und so zu sagen die Materie oder den transscendentalen Inhalt

30 du der Möglichkeit und durchgängigen Bestimmung aller Dinge.

Wenn also der durchgängigen Bestimmung in unserer Vernunft ein

25\*

<sup>\*)</sup> Die Beobachtungen und Berechnungen der Sternkundigen haben uns viel Bewundernswürdiges gelehrt, aber das Wichtigsteist wohl, daß sie uns den Abgrund der Unwissenheit aufgedeckt haben, den die menschliche Bernunft ohne diese Kenntsnisse sies nisse sied niemals so groß hätte vorstellen können, und worüber das Nachdenken eine große Beränderung in der Bestimmung der Endabsichten unseres Bernunftgebrauchs hervorbringen muß.

transscendentales Substratum zum Grunde gelegt wird, welches gleichsam den ganzen Vorrath des Stoffes, daher alle mögliche Prädicate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anders, 604 als die Idee von einem All der Realität (omnitudo realitatis). Alle wahre Verneinungen sind als dann nichts als Schranken, welches sie nicht genannt 5 werden könnten, wenn nicht das Unbeschränkte (das All) zum Grunde läge.

Es ist aber auch durch diesen Albesitz der Realität der Begriff eines Dinges an sich selbst als durchgängig bestimmt vorgestellt, und der Begriff eines entis realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens, weil von allen möglichen entgegengesetzen Prädicaten eines, nämlich das, was 10 zum Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird. Also ist es ein transscendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestim= mung, die nothwendig bei allem, was eristirt, angetroffen wird, zum Grunde liegt und die oberste und vollständige materiale Bedingung seiner Mög= lichkeit ausmacht, auf welcher alles Denken der Gegenstände überhaupt 15 ihrem Inhalte nach zurückgeführt werden muß. Es ist aber auch das ein= zige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft fähig ist, weil nur in diesem einzigen Falle ein an sich allgemeiner Begriff von einem Dinge durch sich selbst durchgängig bestimmt und als die Vorstellung von einem Individuum erkannt wird.

Die logische Bestimmung eines Begriffs durch die Vernunft beruht auf einem disjunctiven Vernunstschlusse, in welchem der Obersatz eine logische Eintheilung (die Theilung der Sphäre eines allgemeinen Begriffs) enthält, der Untersatz diese Sphäre bis auf einen Theil einschränkt und der Schlußsatz den Begriff durch diesen bestimmt. Der allgemeine Begriff 25 einer Realität überhaupt kann a priori nicht eingetheilt werden, weil man ohne Ersahrung keine bestimmte Arten von Realität kennt, die unter jener Gattung enthalten wären. Also ist der transscendentale Obersatz der durchsgängigen Bestimmung aller Dinge nichts anders, als die Vorstellung des Inbegriffs aller Realität, nicht bloß ein Begriff, der alle Prädicate ihrem so transscendentalen Inhalte nach unter sich, sondern der sie in sich besgreift; und die durchgängige Bestimmung eines jeden Dinges beruht auf der Einschränkung dieses All der Realität, indem Einiges derselben dem Dinge beigelegt, das übrige aber ausgeschlossen wird, welches mit dem Entweder und Oder dies disjunctiven Obersatzes und der Bestims

<sup>1)</sup> A 1: Entweder - Ober

mung des Gegenstandes durch eins der Glieder dieser Theilung im Untersatze übereinkommt. Demnach ist der Gebrauch der Vernunft, durch den sie das transscendentale Ideal zum Grunde ihrer Bestimmung aller mög-lichen Dinge legt, demjenigen analogisch, nach welchem sie in disjunctiven Vernunftschlüssen verfährt; welches der Sahwar, den ich oben zum Grunde der systematischen Eintheilung aller transscendentalen Idean legte, nach welchem sie den drei Arten von Vernunftschlüssen parallel und correspondirend erzeugt werden.

Es versteht sich von selbst, daß die Vernunft zu dieser ihrer Absicht,
nämlich sich lediglich die nothwendige durchgängige Bestimmung der Dinge
vorzustellen, nicht die Existenz eines solchen Wesens, das dem Ideale ge= 606
mäß ist, sondern nur die Idee desselben voraussehe, um von einer unde=
dingten Totalität der durchgängigen Bestimmung die bedingte, d. i. die
des Eingeschränkten, abzuleiten. Das Ideal ist ihr also das Urbild (Prototypon) aller Dinge, welche insgesammt als mangelhafte Copeien (ectypa)
den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen und, indem sie demselben
mehr oder weniger nahe kommen, dennoch jederzeit unendlich weit daran
fehlen, es zu erreichen.

So wird denn alle Möglichkeit der Dinge (der Synthefis des Mannigfaltigen ihrem Inhalte nach) als abgeleitet und nur allein bie des= jenigen, was alle Realität in sich schließt, als ursprünglich angesehen. Denn alle Berneinungen (welche doch die einzigen Prädicate find, wodurch fich alles andere vom realften Wefen unterscheiden läßt) find bloße Gin= schränkungen einer größeren und endlich der höchsten Realität, mithin segen 25 sie diese voraus und find dem Inhalte nach von ihr bloß abgeleitet. Alle Mannigfaltigkeit der Dinge ift nur eine eben so vielfältige Art, den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ift, einzuschränken, so wie alle Figuren nur als verschiedene Arten, den unendlichen Raum einzuschränken, möglich find. Daher wird der bloß in der Bernunft 30 befindliche Gegenstand ihres Ideals auch das Urwesen (ens originarium), so fern es keines über sich hat, das hoch fte Wesen (ens summum), und so fern alles als bedingt unter ihm steht, das Wesen aller Wesen (ens 607 entium) genannt. Alles dieses aber bedeutet nicht das objective Berhaltniß eines wirklichen Gegenstandes zu andern Dingen, sondern der Idee 35 zu Begriffen und lagt uns wegen der Eriftenz eines Befens von fo aus= nehmendem Vorzuge in völliger Unwiffenheit.

Weil man auch nicht sagen kann, daß ein Urwesen aus viel abgeleite-

ten Wesen bestehe, indem ein jedes derselben jenes voraussetzt, mithin es nicht ausmachen kann, so wird das Ideal des Urwesens auch als einfach gedacht werden müssen.

Die Ableitung aller anderen Möglichkeit von diesem Urwesen wird daher, genau zu reden, auch nicht als eine Einschränkung seiner höch= 5 sten Realität und gleichsam als eine Theilung derselben angesehen werz den können; denn alsdann würde das Urwesen als ein bloßes Aggregat von abgeleiteten Wesen angesehen werden, welches nach dem vorigen un= möglich ist, ob wir es gleich anfänglich, im ersten rohen Schattenrisse, so vorstellten. Vielmehr würde der Möglichkeit aller Dinge die höchste Rea= 10 lität als ein Grund und nicht als Indegriff zum Grunde liegen und die Mannigsaltigkeit der ersteren nicht auf der Einschränkung des Urwesens selbst, sondern seiner vollständigen Folge beruhen, zu welcher denn auch unsere ganze Sinnlichkeit sammt aller Realität in der Erscheinung gehören würde, die zu der Idee des höchsten Wesens als ein Ingredienz nicht ge= 15 hören kann.

Wenn wir nun dieser unserer Idee, indem wir sie hypostasiren, so ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den bloßen Begriff der höchsten Realität als eineiniges, einfaches, allgenugsames, ewiges 20., mit einem Worte, es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch alle Prä= 20 dicamente bestimmen können. Der Begriff eines solchen Wesens ist der von Sott, in transscendentalem Verstande gedacht; und so ist das Ideal der reinen Vernunft der Gegenstand einer transscendentalen Theologie, so wie ich es auch oben angesührt habe.

Indessen würde dieser Gebrauch der transscendentalen Idee doch schon 25 die Grenzen ihrer Bestimmung und Zulässigkeit überschreiten. Denn die Bernunft legte sie nur als den Begriff von aller Realität der durchgänsgigen Bestimmung der Dinge überhaupt zum Grunde, ohne zu verlangen, daß alle diese Realität objectiv gegeben sei und selbst ein Ding ausmache. Dieses setztere ist eine bloße Erdichtung, durch welche wirdas Mannigsals 30 tige unserer Idee in einem Ideale als einem besonderen Besen zusammensfassen und realisiren, wozu wir keine Besugniß haben, sogar nicht einmal, die Möglichkeit einer solchen Hypothese geradezu anzunehmen; wie denn auch alle Folgerungen, die aus einem solchen Ideale absließen, die durchsgängige Bestimmung der Dinge überhaupt, als zu deren Behuf die Idee 35 allein nöthig war, nichts angehen und darauf nicht den mindesten Einfluß haben.

Es ift nicht genug, das Verfahren unserer Vernunft und ihre Dialeks 609 tik zu beschreiben, man muß auch die Quellen derselben zu entdecken suchen, um diesen Schein selbst wie ein Phänomen des Verstandes erklären zu können; denn das Ideal, wovon wir reden, ist auf einer natürlichen und nicht bloß willkürlichen Idee gegründet. Daher frage ich: wie kommt die Vernunft dazu, alle Möglichkeit der Dinge als abgeleitet von einer einzigen, die zum Grunde liegt, nämlich der der höchsten Realität, anzusehen und diese sodann als in einem besondern Urwesen enthalten vorauszussehen?

Die Antwort bietet sich aus den Verhandlungen der transscenden= 10 talen Analytif von felbst dar. Die Möglichkeit der Gegenstande der Sinne ist ein Berhältniß derselben zu unserm Denken, worin etwas (nämlich die empirische Form) a priori gedacht werden kann, dasjenige aber, was die Materie ausmacht, die Realität in der Erscheinung (was der Empfindung 15 entspricht), gegeben sein muß, ohne welches es auch gar nicht gedacht und mithin seine Möglichkeit nicht vorgestellt werden konnte. Run kann ein Begenstand der Sinne nur durchgangig bestimmt werden, wenn er mit allen Pradicaten ber Erscheinung verglichen und durch dieselbe bejahend oder verneinend vorgestellt wird. Weil aber darin dasjenige, was bas 20 Ding felbst (in der Erscheinung) ausmacht, nämlich das Reale, gegeben sein muß, ohne welches es auch gar nicht gedacht werden könnte; dasjenige aber, worin das Reale aller Erscheinungen gegeben ift, die einige allbe= 610 faffende Erfahrung ift: so muß die Materie zur Möglichkeit aller Gegen= ftande der Sinne als in einem Inbegriffe gegeben vorausgesett werden, 25 auf beffen Ginschränkung allein alle Möglichkeit empirischer Gegenftande, ihr Unterschied von einander und ihre durchgangige Bestimmung beruhen fann. Nun können uns in der That keine andere Gegenstände als die der Sinne und nirgend als in dem Context einer möglichen Erfahrung gegeben werden, folglich ift nichts für uns ein Wegenstand, wenn es nicht 30 den Inbegriff aller empirischen Realität als Bedingung seiner Möglichfeit voraussett. Nach einer natürlichen Illusion sehen wir nun das für einen Grundsatz an, der von allen Dingen überhaupt gelten muffe, welcher eigentlich nur von denen gilt, die als Gegenstände unserer Sinne gegeben werden. Folglich werden wir das empirische Princip unserer Begriffe der 35 Möglichkeit der Dinge als Erscheinungen durch Weglassung dieser Ginschränkung für ein transscendentales Princip der Möglichkeit der Dinge überhaupt halten.

Daß wir aber hernach diese Idee vom Inbegriffe aller Realität hypostasiren, kommt daher: weil wir die distributive Einheit des Ersahrungsgebrauchs des Verstandes in die collective Einheit eines Ersahrungsganzen dialektisch verwandeln und an diesem Ganzen der Erscheinung uns
ein einzelnes Ding denken, was alle empirische Realität in sich enthält, 5
611 welches denn vermittelst der schon gedachten transscendentalen Subreption
mit dem Begriffe eines Dinges verwechselt wird, was an der Spike der
Möglichkeit aller Dinge steht, zu deren durchgängiger Bestimmung es die
realen Bedingungen hergiebt.\*)

### Des dritten Hauptstücks . Dritter Abschnitt.

10

Von den Beweisgründen der speculativen Bernunft, auf das Dasein eines höchsten Besens zu schließen.

Ungeachtet dieses dringenden Bedürfnisses der Vernunft, etwas vorauszusezen, was dem Verstande zu der durchgängigen Bestimmung seiner 15
Begriffe vollständig zum Grunde liegen könne, so bemerkt sie doch das Idealische und bloß Gedichtete einer solchen Voraussezung viel zu leicht,
612 als daß sie dadurch allein überredet werden sollte, ein bloßes Selbstgeschöpf ihres Denkens sofort für ein wirkliches Wesen anzunehmen, wenn sie nicht wodurch anders gedrungen würde, irgendwo ihren Ruhestand in 20
dem Regressus vom Bedingten, das gegeben ist, zum Unbedingten zu suchen, das zwar an sich und seinem bloßen Begriff nach nicht als wirklich gegeben ist, welches aber allein die Reihe der zu ihren Gründen hinausgeführten Bedingungen vollenden kann. Dieses ist nun der natürliche Gang, den jede menschliche Vernunft, selbst die gemeinste, nimmt, obgleich nicht eine 25

<sup>\*)</sup> Dieses Ideal bes allerrealsten Wesens wird also, ob es zwar eine bloße Borstellung ist, zuerst realisirt, d. i. zum Object gemacht, darauf hypostasirt, endlich durch einen natürlichen Fortschritt der Vernunft zur Vollendung der Einheit sogar personificirt, wie wir bald anführen werden; weil die regulative Einheit der Erfahrung nicht auf den Erscheinungen selbst (der Sinnlichkeit allein), sondern 30 auf der Verknüpfung ihres Mannigsaltigen durch den Verstand (in einer Apperception) beruht, mithin die Einheit der höchsten Realität und die durchgängige Bestimmbarkeit (Möglichkeit) aller Dinge in einem höchsten Verstande, mithin in einer Intelligenz zu liegen scheint.

jede in demselben aushält. Sie fängt nicht von Begriffen, sondern von der gemeinen Erfahrung an und legt also etwas Eristirendes zum Grunde. Dieser Boden aber sinkt, wenn er nicht auf dem unbeweglichen Felsen des Absolutnothwendigen ruht. Dieser selber aber schwebt ohne Stüze, wenn noch außer und unter ihm leerer Raum ist, und er nicht selbst alles erfüllt und dadurch keinen Platzum Warum mehr übrig läßt, d. i. der Realität nach unendlich ist.

Wenn etwas, was es auch sei, existirt, so muß auch eingeräumt wers den, daß irgend etwas nothwendigerweise existire. Denn das Zufäls lige existirt nur unter der Bedingung eines anderen als seiner Ursache, und von dieser gilt der Schluß fernerhin bis zu einer Ursache, die nicht zufällig und eben darum ohne Bedingung nothwendigerweise da ist. Das ist das Argument, worauf die Vernunft ihren Fortschritt zum Urwesen

gründet.

Nun sieht sich die Vernunft nach dem Begriffe eines Wesens um, das 613
sich zu einem solchen Vorzuge der Existenz als die unbedingte Nothwensdigkeit schicke, nicht sowohl um alsdann von dem Begriffe desselben a priori auf sein Dasein zu schließen (denn getranete sie sich dieses, so dürfte sie überhaupt nur unter bloßen Begriffen forschen und hätte nicht nöthig, ein gegebenes Dasein zum Grunde zu legen), sondern nur um unter allen Begriffen möglicher Dinge denjenigen zu sinden, der nichts der absoluten Nothwendigkeit Widerstreitendes in sich hat. Denn daß doch irgend etwas schlechthin nothwendig existiren müsse, hält sie nach dem ersteren Schlusse schlos dieser Nothwendigkeit nicht verträgt, außer einem: so ist dieses das schlechtshin nothwendige Wesen, man mag nun die Nothwendigkeit desselben besgreifen, d. i. aus seinem Begriffe allein ableiten können, oder nicht.

Nun scheint dasjenige, dessen Begriff zu allem Warum das Darum in sich enthält, das in keinem Stücke und in keiner Absicht desect ist, wels ches allerwärts als Bedingung hinreicht, eben darum das zur absoluten Nothwendigkeit schickliche Wesen zu sein, weil es bei dem Selbstbesitz aller Bedingungen zu allem Möglichen selbst keiner Bedingung bedarf, ja ders selben nicht einmal fähig ist, folglich wenigstens in einem Stücke dem Besgriffe der unbedingten Nothwendigkeit ein Senüge thut, darin es kein anderer Begriff ihm gleichthun kann, der, weil er mangelhaft und der Ers 614 gänzung bedürftig ist, kein solches Merkmal der Unabhängigkeit von allen ferneren Bedingungen an sich zeigt. Es ist wahr, daß hieraus noch nicht

sicher gefolgert werden könne, daß, was nicht die höchste und in aller Abslicht vollständige Bedingung in sich enthält, darum selbst seiner Existenz nach bedingt sein müsse; aber es hat denn doch das einzige Merkzeichen des unbedingten Daseins nicht an sich, dessen die Vernunft mächtig ist, um durch einen Begriff a priori irgend ein Wesen als unbedingt zu ers 5 kennen.

Der Begriff eines Wesens von der höchsten Realität würde sich also unter allen Begriffen möglicher Dinge zu dem Begriffe eines unbedingt nothwendigen Wesens am besten schicken, und wenn er diesem auch nicht völlig genugthut, so haben wir doch keine Wahl, sondern sehen uns ge= 10 nöthigt, uns an ihn zu halten; weil wir die Existenz eines nothwendigen Wesens nicht in den Wind schlagen dürsen, geben wir sie aber zu, doch in dem ganzen Felde der Möglichkeit nichts sinden können, was auf einen solchen Vorzug im Dasein einen gegründetern Anspruch machen könnte.

So ist also der natürliche Gang der menschlichen Bernunft beschaffen. 15 Zuerstüberzeugt sie sich vom Dasein ir gend eines nothwendigen Wesens. In diesem erkennt sie eine unbedingte Existenz. Nun sucht sie den Begriff 615 des Unabhängigen von aller Bedingung und findet ihn in dem, was selbst die zureichende Bedingung zu allem andern ist, d. i. in demjenigen, was alle Realität enthält. Das All aber ohne Schranken ist absolute Einheit 20 und führt den Begriff eines einigen, nämlich des höchsten Wesens bei sich; und so schließt sie, daß das höchste Wesen als Urgrund aller Dinge schlechtz hin nothwendiger Weise da sei.

Diesem Begriffe kann eine gewisse Gründlichkeit nicht gestritten werzben, wenn von Entschließungen die Rede ist, nämlich wenn einmal das Dasein irgend eines nothwendigen Besens zugegeben wird, und man dazin übereinkommt, daß man seine Partei ergreisen müsse, worin man dasselbe sehen wolle; denn alsdann kann man nicht schicklicher wählen, oder man hat vielmehr keine Bahl, sondern ist genöthigt, der absoluten Einheit der vollständigen Realität als dem Urquelle der Möglichkeit seine Stimme zu geden. Wenn uns aber nichts treibt, uns zu entschließen, und wir lieber diese ganze Sache dahin gestellt sein ließen, bis wir durch das volle Gewicht der Beweisgründe zum Beisalle gezwungen würden, d. i. wenn es bloß um Beurtheilung zu thun ist, wie viel wir von dieser Aufgabe wissen, und was wir uns nur zu wissen schuellen: dann erscheint obiger Schluß bei weitem nicht in so vortheilhafter Gestalt und bedarf Gunst, um den Mangel seiner Rechtsansprüche zu ersehen.

Denn wenn wir alles so gut sein lassen, wie es hier vor uns liegt: daß nämlich erstlich von irgend einer gegebenen Eristenz (allenfalls auch 616 bloß meiner eigenen) ein richtiger Schluß auf die Eristenz eines unbedingt nothwendigen Wesens ftattfinde; zweitens daß ich ein Wesen, wel-5 ches alle Realität, mithin auch alle Bedingung enthält, als schlechthin unbedingt ansehen musse, folglich der Begriff des Dinges, welches sich zur absoluten Nothwendigkeit schickt, hiedurch gefunden fei: so kann baraus boch gar nicht geschloffen werden, daß der Begriff eines eingeschränkten Wesens, das nicht die höchste Realität hat, darum der absoluten Nothwen-10 digkeit widerspreche. Denn ob ich gleich in seinem Begriffe nicht das Un= bedingte antreffe, was das All der Bedingungen schon bei sich führt, so fann daraus doch gar nicht gefolgert werden, daß fein Dasein eben darum bedingt sein muffe; so wie ich in einem hnpothetischen Vernunftschlusse nicht fagen fann: mo eine gemiffe Bedingung (nämlich hier der Bollftandigkeit 15 nach Beariffen) nicht ist, da ist auch das Bedingte nicht. Es wird uns vielmehr unbenommen bleiben, alle übrige eingeschränkte Wesen eben so wohl für unbedingt nothwendig gelten zu laffen, ob wir gleich ihre Nothwendigkeit aus dem allgemeinen Begriffe, den wir von ihnen haben, nicht schließen können. Auf diese Beise aber hätte dieses Argument uns nicht 20 den mindesten Begriff von Eigenschaften eines nothwendigen Wesens verschafft und überall gar nichts geleiftet.

Gleichwohl bleibt diesem Argumente eine gemisse Wichtigkeit und ein Ansehen, das ihm wegen dieser objectiven Unzulänglichkeit noch nicht so= 617 fort genommen werden fann. Denn fetet, es gebe Berbindlichkeiten, die 25 in der Idee der Vernunft gang richtig, aber ohne alle Realität der Anwendung auf uns felbst, d. i. ohne Triebfedern, sein murden, wo nicht ein höchstes Wesen vorausgesett murde, das den praftischen Gesetzen Wirkung und Nachdruck geben könnte: so murden wir auch eine Berbindlichkeit haben, den Begriffen zu folgen, die, wenn fie gleich nicht objectiv zuläng-30 lich sein möchten, doch nach dem Maße unserer Vernunft überwiegend find, und in Vergleichung mit denen wir doch nichts Befferes und Ither= führenderes erkennen. Die Pflicht zu mählen würde hier die Unschlüssigkeit der Speculation durch einen praktischen Zusatz aus dem Gleichgewichte bringen, ja die Vernunft murde bei ihr felbst, als dem nachsehendsten 35 Richter, feine Rechtfertigung finden, wenn sie unter dringenden Bewegursachen, obzwar nur mangelhafter Ginsicht, diesen Gründen ihres Urtheils, über die wir doch wenigstens keine bessere kennen, nicht gefolgt wäre.

Dieses Argument, ob es gleich in der That transscendental ist, indem es auf der inneren Unzulänglichkeit des Zufälligen beruht, ift doch so ein= fältig und natürlich, daß es dem gemeinsten Menschenfinne angemessen ist, so bald dieser nur einmal darauf geführt wird. Man fieht Dinge fich verändern, entstehen und vergeben; sie muffen also, oder wenigstens ihr Zu= 5 stand, eine Ursache haben. Von jeder Ursache aber, die jemals in der Er= 618 fahrung gegeben werden mag, läft fich eben dieses wiederum fragen. Wohin sollen wir nun die oberfte Causalität billiger verlegen als dahin, wo auch die hochste Causalität ist, d. i. in dasjenige Wesen, was zu jeder möglichen Wirkung die Zulänglichkeit in fich felbst ursprünglich enthält, 10 deffen Begriff auch durch den einzigen Bug einer allbefassenden Bolltom= menheit fehr leicht zu Stande kommt. Diese hochste Urfache halten wir denn für schlechthin nothwendig, weil wir es schlechterdings nothwendig finden, bis zu ihr hinaufzusteigen, und keinen Grund, über sie noch weiter hinaus zu gehen. Daher sehen wir bei allen Bölkern durch ihre blindeste 15 Vielgötterei doch einige Funken des Monotheismus durchschimmern, wozu nicht Nachdenken und tiefe Speculation, sondern nur ein nach und nach verständlich gewordener natürlicher Gang des gemeinen Verstandes geführt hat.

Es sind nur drei Beweisarten vom Dasein Gottes aus speculativer Vernunft möglich.

20

Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen ents weder von der bestimmten Ersahrung und der dadurch erkannten besons deren Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr nach Gesehen der Causalität dis zur höchsten Ursache außer der Welt hinauf; 25 oder sie legen nur unbestimmte Ersahrung, d. i. irgend ein Dasein, empirisch zum Grunde; oder sie abstrahiren endlich von aller Ersahrung und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer höchsten Ursache. Der erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis. Mehr 30 giebt es ihrer nicht, und mehr kann es auch nicht geben.

Ich werde darthun: daß die Vernunft auf dem einen Wege (dem em= pirischen) so wenig, als auf dem anderen (dem transscendentalen) etwas ausrichte, und daß sie vergeblich ihre Flügel ausspanne, um über die Sinnenwelt durch die bloße Macht der Speculation hinaus zu kommen. 35 Was aber die Ordnung betrifft, in welcher diese Beweisarten der Prüfung vorgelegt werden müssen, so wird sie gerade die umgekehrte von derzenigen

4. Abschnitt. Bon ber Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises. 397

sein, welche die sich nach und nach erweiternde Vernunft nimmt, und in der wir fie auch zuerst gestellt haben. Denn es wird sich zeigen: daß, obaleich Erfahrung den ersten Anlaß dazu giebt, dennoch bloß der trans= scendentale Begriff die Vernunft in diefer ihrer Bestrebung leite und 5 in allen solchen Versuchen das Riel ausstecke, das fie sich vorgesett hat. Ich werde also von der Prüfung des transscendentalen Beweises anfangen und nachher sehen, mas der Zusatz des Empirischen zur Vergrößerung feiner Beweisfraft thun konne.

### Des dritten hauptstücks

620

#### Vierter Abschnitt.

10

Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises bom Dafein Gottes.

Man fieht aus dem bisherigen leicht: daß der Begriff eines absolut nothwendigen Wesens ein reiner Vernunftbegriff, d. i. eine bloße Idee, sei, 15 deren objective Realität dadurch, daß die Vernunft ihrer bedarf, noch lange nicht bewiesen ist, welche auch nur auf eine gewisse, obzwar unerreichbare Vollständigkeit Anweisung giebt und eigentlich mehr dazu dient, den Verftand zu begrenzen, als ihn auf neue Begenstände zu erweitern. Es findet fich hier nun das Befremdliche und Widerfinnische, daß der Schluß von 20 einem gegebenen Dasein überhaupt auf irgend ein schlechthin nothwen= diges Dasein dringend und richtig zu sein scheint, und wir gleichwohl alle Bedingungen des Verstandes, sich einen Begriff von einer solchen Nothwendigkeit zu machen, ganzlich wider uns haben.

Man hat zu aller Zeit von dem abfolut nothwendigen Befen ge-25 redet und sich nicht sowohl Mühe gegeben, zu verstehen, ob und wie man sich ein Ding von diefer Art auch nur denken konne, als vielmehr beffen Dafein zu beweisen. Run ift zwar eine Ramenerklärung von diesem Begriffe ganz leicht, daß es nämlich so etwas sei, dessen Richtsein unmöglich ift; aber man wird hiedurch um nichts klüger in Ansehung der Bedingungen, die 621 30 es unmöglich machen, das Nichtsein eines Dinges als schlechterdings un= benklich anzusehen, und die eigentlich dasjenige find, was man wissen will, nämlich ob wir uns durch diesen Begriff überall etwas denken, oder nicht. Denn alle Bedingungen, die der Verstand jederzeit bedarf, um etwas als

nothwendig anzusehen, vermittelst des Worts: Unbedingt wegwerfen, macht mir noch lange nicht verständlich, ob ich alsdann durch einen Begriff eines Unbedingtnothwendigen noch etwas, oder vielleicht gar nichts denke.

Noch mehr: diesen auf das bloße Gerathewohl gewagten und endlich 5 ganz geläusig gewordenen Begriff hat man noch dazu durch eine Menge Beispiele zu erklären geglaubt, so daß alle weitere Nachfrage wegen seiner Verständlichkeit ganz unnöthig geschienen. Ein jeder Sat der Geometrie, z. B. daß ein Triangel drei Winkel habe, ist schlechthin nothwendig; und so redete man von einem Gegenstande, der ganz außerhalb der Sphäre 10 unseres Verstandes liegt, als ob man ganz wohl verstände, was man mit dem Begriffe von ihm sagen wolle.

Alle vorgegebene Beispiele find ohne Ausnahme nur von Urtheilen, aber nicht von Dingen und deren Dasein hergenommen. Die unbedingte Nothwendiakeit der Urtheile aber ist nicht eine absolute Nothwendigkeit 15 der Sachen. Denn die absolute Nothwendigkeit des Urtheils ist nur eine 622 bedingte Nothwendigkeit der Sache, oder des Brädicats im Urtheile. Der vorige Sat fagte nicht, daß drei Winkel schlechterdings nothwendig find, sondern, unter der Bedingung, daß ein Triangel da ist (gegeben ist), find auch drei Winkel (in ihm) nothwendiger Weise da. Gleichwohl hat diese 20 logische Nothwendigkeit eine so große Macht ihrer Ilusion bewiesen, daß, indem man sich einen Begriff a priori von einem Dinge gemacht hatte, ber so gestellt mar, daß man seiner Meinung nach das Dasein mit in seinen Umfang begriff, man daraus glaubte sicher schließen zu können, daß, weil dem Object dieses Begriffs das Dasein nothwendig zukommt, d. i. unter 25 der Bedingung, daß ich dieses Ding als gegeben (eriftirend) setze, auch sein Dasein nothwendig (nach der Regel der Identität) gesetzt werde, und dieses Wesen daher jelbst schlechterdings nothwendig sei, weil sein Dasein in einem nach Belieben angenommenen Begriffe und unter der Bedingung, daß ich den Gegenstand desselben sete, mit gedacht wird.

Wenn ich das Prädicat in einem identischen Urtheile aufhebe und behalte das Subject, so entspringt ein Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem nothwendiger Weise zu. Hebe ich aber das Subject zusammt dem Prädicate auf, so entspringt kein Widerspruch; denn es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden könnte. Einen Triangel 35 sehen und doch die drei Winkel desselben aufheben, ist widersprechend, aber den Triangel sammt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein Widerspruch.

Gerade eben so ist es mit dem Begriffe eines absolut nothwendigen Wesens 623 bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aushebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen seinen Prädicaten auf; wo soll alsdann der Widerspruch herkommen? Außerlich ist nichts, dem widersprochen würde, denn das Ding soll nicht äußerlich nothwendig sein; innerlich auch nichts, denn ihr habt durch Aushebung des Dinges selbst alles Innere zugleich aufgehoben. Gott ist allmächtig; das ist ein nothwendiges Urtheil. Die Allmacht kann nicht aufgehoben werden, wenn ihr eine Gottheit, d. i. ein unendliches Wesen, sest, mit dessen Begriff jener identisch ist. Wenn ihr aber sagt:

10 Gott ist nicht, so ist weder die Allmacht, noch irgend ein anderes seiner Prädicate gegeben; denn sie sind alle zusammt dem Subjecte aufgehoben, und es zeigt sich in diesem Gedanken nicht der mindeste Widerspruch.

Ihr habt also gesehen, daß, wenn ich das Prädicat eines Urtheils zusammt dem Subjecte aushebe, niemals ein innerer Widerspruch ents springen könne, das Prädicat mag auch sein, welches es wolle. Nun bleibt euch keine Ausslucht übrig als, ihr müßt sagen: es giebt Subjecte, die gar nicht aufgehoben werden können, die also bleiben müssen. Das würde aber eben so viel sagen als: es giebt schlechterdings nothwendige Subjecte; eine Voraussehung, an deren Richtigkeit ich eben gezweiselt habe, und deren Möglichkeit ihr mir zeigen wolltet. Denn ich kann mir nicht den geringsten Begriff von einem Dinge machen, welches, wenn es mit allen seinen Prädicaten aufgehoben würde, einen Widerspruch zurück ließe; und 624 ohne den Widerspruch habe ich durch bloße reine Begriffe a priori kein Merkmal der Unmöglichkeit.

Wider alle diese allgemeine Schlüsse (deren sich kein Mensch weigern kann) fordert ihr mich durch einen Fall auf, den ihr als einen Beweis durch die That aufstellet: daß es doch einen und zwar nur diesen Einen Begriff gebe, da das Nichtsein oder das Ausheben seines Gegenstandes in sich selbst widersprechend sei; und dieses ist der Begriff des allerrealsten Wesens. Es hat, sagt ihr, alle Realität, und ihr seid berechtigt, ein solches Wesen als möglich anzunehmen (welches ich für jetzt einwillige, obgleich der sich nicht widersprechende Begriff noch lange nicht die Möglichkeit des Gegestandes beweiset)\*). Nun ist unter aller Realität auch das Dasein mit

<sup>\*)</sup> Der Begriff ist allemal möglich, wenn er sich nicht widerspricht. Das 35 ist das logische Merkmal der Möglichkeit, und dadurch wird sein Gegenstand vom nihil negativum unterschieden. Allein er kann nichts destoweniger ein leerer Begriff

begriffen: also liegt das Dasein in dem Begriffe von einem Möglichen. 625 Wird dieses Ding nun aufgehoben, so wird die innere Möglichkeit des Dinges aufgehoben, welches widersprechend ist.

Ich antworte: Ihr habt schon einen Widerspruch begangen, wenn ihr in den Beariff eines Dinges, welches ihr lediglich seiner Möglichkeit nach 5 denken wolltet, es sei unter welchem verstedten Namen, ichon den Beariff seiner Eristenz hinein brachtet. Räumt man euch dieses ein, so habt ihr bem Scheine nach gewonnen Spiel, in der That aber nichts gesagt; benn ihr habt eine bloße Tautologie begangen. Ich frage euch, ift der Sat: dieses oder jenes Ding (welches ich euch als möglich einräume, es 10 mag sein, welches es wolle) existirt; ist, sage ich, dieser Sat ein analy= tischer oder synthetischer Sat? Wenn er das erstere ift, so thut ihr durch das Dasein des Dinges zu eurem Gedanken von dem Dinge nichts hinzu; aber alsdann mußte entweder der Gedanke, der in euch ift, das Ding selber sein, oder ihr habt ein Dasein als zur Möglichkeit gehörig voraus= 15 gesetzt und alsdann das Dasein dem Vorgeben nach aus der inneren Möglichkeit geschlossen, welches nichts als eine elende Tautologie ift. Das Wort: Realität, welches im Begriffe des Dinges anders klingt, als Eri= stenz im Begriffe des Pradicats, macht es nicht aus. Denn wenn ihr auch alles Setzen (unbestimmt, was ihr sett) Realität nennt, so habt ihr 20 das Ding icon mit allen seinen Pradicaten im Begriffe des Subjects 626 gesetzt und als wirklich angenommen, und im Prädicate wiederholt ihr es nur. Gesteht ihr dagegen, wie es billigermaßen jeder Vernünftige gestehen muß, daß ein jeder Existenzialfat synthetisch sei: wie wollet ihr denn behaupten, daß das Prädicat der Eristenz sich ohne Widerspruch nicht auf= 25 heben laffe? da dieser Vorzug nur den analytischen, als deren Charakter eben darauf beruht, eigenthümlich zukommt.

Ich würde zwar hoffen, diese grüblerische Argutation ohne allen Umsschweif durch eine genaue Bestimmung des Begriffs der Existenz zu nichte zu machen, wenn ich nicht gesunden hätte, das die Ilusion in Verwechses 30 lung eines logischen Prädicats mit einem realen (d. i. der Bestimmung

sein, wenn die objective Realität der Synthesis, dadurch der Begriff erzeugt wird, nicht besonders dargethan wird; welches aber jederzeit, wie oben gezeigt worden, auf Principien nöglicher Ersahrung und nicht auf dem Grundsate der Analysis (dem Sate des Widerspruchs) beruht. Das ist eine Warnung, von der Möglicheit der Begriffe (logische) nicht sosort auf die Möglichkeit der Dinge (reale) zu schließen.

eines Dinges) beinahe alle Belehrung ausschlage. Zum logischen Prästicate kann alles dienen, was man will, sogar das Subject kann von sich selbst prädicirt werden; denn die Logik abstrahirt von allem Inhalte. Aber die Bestimmung ist ein Prädicat, welches über den Begriff des Subjects hinzukommt und ihn vergrößert. Sie muß also nicht in ihm schon enthalten sein.

Sein ist offenbar kein reales Pradicat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen konne. Es ift bloß die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmungen an fich selbst. 10 Im logischen Gebrauche ist es lediglich die Copula eines Urtheils. Der Sat: Gott ist allmächtig, enthält zwei Begriffe, die ihre Objecte haben: Gott und Allmacht; das Wörtchen: ift, ift nicht noch ein Pradicat obenein, sondern nur das, mas das Prädicat beziehungsweise aufs 627 Subject sett. Nehme ich nun das Subject (Gott) mit allen seinen Pradi-15 caten (worunter auch die Allmacht gehört) zusammen und sage: Gott ift, ober es ift ein Gott, fo fete ich fein neues Pradicat jum Begriffe von Gott, sondern nur das Subject an fich selbst mit allen seinen Pradicaten und zwar den Wegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide muffen genau einerlei enthalten, und es kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausbrudt, barum daß ich beffen Gegenstand als schlechthin gegeben (durch den Ausdruck: er ist) denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das blog Mögliche. Hundert wirkliche Thaler enthalten nicht das Mindeste mehr, als hundert mögliche. Denn da diese den Begriff, jene aber den Gegenstand 25 und dessen Position an sich selbst bedeuten, so wurde, im Fall dieser mehr enthielte als jener, mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrucken und also auch nicht der angemessene Begriff von ihm sein. Aber in mei= nem Bermögenszustande ist mehr bei hundert wirklichen Thalern, als bei dem bloßen Begriffe derselben (d. i. ihrer Möglichkeit). Denn der Gegen-30 stand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch ent= halten, sondern kommt zu meinem Begriffe (ber eine Bestimmung meines Bustandes ist) synthetisch hinzu, ohne daß durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe diese gedachte hundert Thaler selbst im mindesten vermehrt werden.

Wenn ich also ein Ding, durch welche und wie viel Prädicate ich will, 628 (selbst in der durchgängigen Bestimmung) denke, so kommt dadurch, daß ich noch hinzusehe: dieses Ding ist, nicht das mindeste zu dem Dinge Kant's Spriften. Berke III.

hinzu. Denn sonst murde nicht eben dasselbe, sondern mehr eristiren, als ich im Begriffe gedacht hatte, und ich konnte nicht fagen, daß gerade der Gegenstand meines Begriffs eriftire. Denke ich mir auch sogar in einem Dinge alle Realität außer einer, so kommt dadurch, daß ich sage: ein foldes mangelhaftes Ding eriftirt, die fehlende Realität nicht hinzu; sondern es existirt gerade mit demselben Mangel behaftet, als ich es gedacht habe, sonst wurde etwas anderes, als ich dachte, eriftiren. Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität (ohne Mangel), so bleibt noch immer die Frage, ob es eriftire, ober nicht. Denn obgleich an meinem Begriffe von dem möglichen realen Inhalte eines Dinges überhaupt nichts 10 fehlt, so fehlt doch noch etwas an dem Verhältnisse zu meinem ganzen Bustande des Denkens, nämlich daß die Erkenntniß jenes Objects auch a posteriori möglich sei. Und hier zeigt sich auch die Ursache der hiebei obwaltenden Schwierigkeit. Ware von einem Gegenstande der Sinne die Rede, so wurde ich die Existenz des Dinges mit dem blogen Begriffe des 15 Dinges nicht verwechseln konnen. Denn durch den Begriff wird der Begenftand nur mit den allgemeinen Bedingungen einer möglichen empi= rischen Erkenntniß überhaupt als einstimmig, durch die Eriftenz aber 629 als in dem Context der gesammten Erfahrung enthalten gedacht; da denn durch die Verknüpfung mit dem Inhalte der gesammten Erfahrung der 20 Begriff vom Gegenstande nicht im mindesten vermehrt wird, unser Denken aber durch denselben eine mögliche Wahrnehmung mehr bekommt. Wollen wir dagegen die Eriftenz durch die reine Rategorie allein benken, so ist fein Wunder, daß wir fein Merkmal angeben konnen, fie von der bloken Möglichkeit zu unterscheiden.

Unser Begriff von einem Gegenstande mag also enthalten, was und wie viel er wolle, so muffen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die Eriftenz zu ertheilen. Bei Gegenftanden der Sinne geschieht dieses durch ben Zusammenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen nach em= pirischen Gesehen; aber für Objecte des reinen Denkens ift ganz und gar 30 fein Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es ganglich a priori erkannt werden mußte; unser Bewußtsein aller Eristenz aber (es sei durch Bahr= nehmung unmittelbar, oder durch Schluffe, die etwas mit der Wahrnehmung verknüpfen) gehört gang und gar zur Einheit der Erfahrung; und eine Eriftenz außer diesem Felde kann zwar nicht schlechterdings für un= 35 möglich erklart werden, fie ift aber eine Voraussetzung, die wir durch nichts rechtfertigen konnen.

Der Begriff eines höchsten Wesens ift eine in mancher Absicht sehr nutliche Sbee; fie ift aber eben darum, weil fie bloß Sbee ift, gang un= fahig, um vermittelft ihrer allein unfere Erkenntniß in Unsehung beffen, mas eriffirt. zu erweitern. Sie vermag nicht einmal so viel, daß sie uns 630 5 in Ansehung der Möglichkeit eines Mehreren belehrte. Das analytische Merkmal der Möglichkeit, das darin besteht, daß bloße Positionen (Realitäten) keinen Widerspruch erzeugen, kann ihm zwar nicht gestritten werden; da1) aber die Verknüpfung aller realen Eigenschaften in einem Dinge eine Synthesis ist, über deren Möglichkeit wir a priori nicht urtheilen 10 können, weil uns die Realitäten specifisch nicht gegeben find, und, wenn dieses auch geschähe, überall gar kein Urtheil darin stattfindet, weil das Merkmal der Möglichkeit sonthetischer Erkenntnisse immer nur in der Erfahrung gesucht werden muß, zu welcher aber ber Gegenstand einer Idee nicht gehören kann: so hat der berühmte Leibniz bei weitem das nicht 15 geleistet, wessen er sich schmeichelte, nämlich eines so erhabenen idealischen Besens Möglichkeit a priori einsehen zu wollen.

Es ist also an dem so berühmten ontologischen (cartesianischen) Beweise vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wohl eben so wenig aus bloßen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Cassenbestande einige Kullen anhängen wollte.

Des dritten Hauptstücks Fünfter Abschnitt.

Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes.

Es war etwas ganz Unnatürliches und eine bloße Neuerung bes Schulwißes, aus einer ganz willfürlich entworfenen Idee das Dasein des ihr entsprechenden Gegenstandes selbst ausklauben zu wollen. In der That würde man es nie auf diesem Wege versucht haben, wäre nicht das Bedürfniß unserer Bernunft, zur Existenz überhaupt irgend etwas Nothzwendiges (bei dem man im Aussteigen stehen bleiben könne) anzunehmen,

<sup>1)</sup> A1: weil

vorhergegangen, und wäre nicht die Vernunft, da diese Nothwendigkeit unbedingt und a priori gewiß sein muß, gezwungen worden, einen Begriff zu suchen, der wo möglich einer solchen Forderung ein Genüge thäte und ein Dasein völlig a priori zu erkennen gäbe. Diesen glaubte man nun in der Idee eines allerrealsten Wesens zu sinden, und so wurde diese nur zur bestimmteren Kenntniß desjenigen, wovon man schon anderweitig überzeugt oder überredet war, es müsse eristiren, nämlich des nothwens digen Wesens gebraucht. Indeß verhehlte man diesen natürlichen Gang der Vernunst, und anstatt bei diesem Begriffe zu endigen, versuchte man von ihm anzusangen, um die Nothwendigkeit des Daseins aus ihm abzuleiten, die er doch nur zu ergänzen bestimmt war. Hieraus entsprang nun der verzunglückte ontologische Beweis, der weder für den natürlichen und gesunz den Verstand, noch für die schulgerechte Prüfung etwas Genugthuendes bei sich führt.

Der kosmologische Beweis, den wir jetztuntersuchen wollen, behält bei Verknüpfung der absoluten Nothwendigkeit mit der höchsten Realität bei; aber anstatt wie der vorige von der höchsten Realität auf die Nothswendigkeit im Dasein zu schließen, schließt er vielmehr von der zum vorsaus gegebenen unbedingten Nothwendigkeit irgend eines Wesens auf dessen unbegränzte Realität und bringt so sern alles wenigstens in das Geleis 20 einer, ich weiß nicht ob vernünstigen oder vernünstelnden, wenigstens nastürlichen Schlußart, welche nicht allein für den gemeinen, sondern auch den speculativen Verstand die meiste Überredung bei sich sührt; wie sie denn auch sichtbarlich zu allen Beweisen der natürlichen Theologie die ersten Grundlinien zieht, denen man jederzeit nachgegangen ist und ferner 25 nachgehen wird, man mag sie nun durch noch so viel Laubwerk und Schnörkel verzieren und verstecken, als man immer will. Diesen Beweis, den Leibniz auch den a contingentia mundi nannte, wollen wir jetzt vor Augen stellen und der Prüfung unterwersen.

Er lautet also: Wenn etwas eristirt, so muß auch ein schlechterdings 30 nothwendiges Wesen eristiren. Nun eristire zum mindesten ich selbst: also eristirt ein absolut nothwendiges Wesen. Der Untersatz enthält eine 633 Ersahrung, der Obersatz die Schlußsolge aus einer Ersahrung überhaupt auf das Dasein des Nothwendigen\*). Also hebt der Beweis eigentlich

<sup>\*)</sup> Diese Schlußfolge ist zu bekannt, als daß es nöthig wäre, sie hier weit- 35 läuftig vorzutragen: Sie beruht auf dem vermeintlich transscendentalen Natur-

von der Erfahrung an, mithin ist er nicht gänzlich a priori geführt ober ontologisch; und weil der Gegenstand aller möglichen Erfahrung Welt heißt, so wird er darum der kosmologische Beweis genannt. Da er auch von aller besondern Eigenschaft der Gegenstände der Erfahrung, das durch sich diese Welt von jeder möglichen unterscheiden mag, abstrahirt: so wird er schon in seiner Benennung auch vom physikotheologischen Beweise unterschieden, welcher Beobachtungen der besonderen Beschaffenheit dieser unserer Sinnenwelt zu Beweisgründen braucht.

Nun schließt der Beweisweiter: das nothwendige Wesen kann nur auf eine einzige Art, d. i. in Ansehung aller möglichen entgegengesetten Kräsdicate nur durch eines derselben, bestimmt werden, folglich muß es durch seinen Begriff durchgängig bestimmt sein. Nun ist nur ein einziger Begriff von einem Dinge möglich, der dasselbe a priori durchgängig bestimmt, nämlich der des entis realissimi. Also ist der Begriff des allerrealsten Wesens der einzige, dadurch ein nothwendiges Wesen gedacht werden kann, 634

d. i. es eriftirt ein höchstes Wesen nothwendiger Beise.

In diefem tosmologischen Argumente kommen fo viel vernünftelnde Grundfate zusammen, daß die speculative Vernunft hier alle ihre dialettische Kunft aufgeboten zu haben scheint, um den größtmöglichen trans= scendentalen Schein zu Stande zu bringen. Wir wollen ihre Prufung inbeffen eine Beile bei Seite feten, um nur eine Lift berfelben offenbar zu machen, mit welcher sie ein altes Argument in verkleideter Geftalt fur ein neues aufstellt und fich auf zweier Zeugen Ginftimmung beruft, namlich einen reinen Bernunftzeugen und einen anderen von empirischer Beglau-25 bigung, da es doch nur der erstere allein ift, welcher bloß seinen Anzug und Stimme verandert, um fur einen zweiten gehalten zu werben. Um seinen Grund recht ficher zu legen, fußt fich diefer Beweis auf Erfahrung und giebt sich badurch das Ansehen, als sei er vom ontologischen Beweise unterschieden, der auf lauter reine Begriffe a priori sein ganzes Bertrauen 30 sest. Dieser Erfahrung aber bedient sich der tosmologische Beweis nur, um einen einzigen Schritt zu thun, nämlich zum Dasein eines nothwendigen Wefens überhaupt. Was diefes für Eigenschaften habe, fann der

gesetz der Causalität: daß alles Zufällige seine Ursache habe, die, wenn sie wiederum zufällig ist, eben sowohl eine Ursache haben muß, dis die Reihe der einander untergeordneten Ursachen sich bei einer schlechthin nothwendigen Ursache endigen muß, ohne welche sie keine Vollständigkeit haben würde.

empirische Beweisgrund nicht lehren, sondern da nimmt die Bernunft ganglich von ihm Abschied und forscht hinter lauter Begriffen: mas nam-635 lich ein absolut nothwendiges Wesen überhaupt für Eigenschaften haben muffe, d. i. welches unter allen möglichen Dingen die erforderlichen Bedingungen (requisita) zu einer absoluten Nothwendiakeit in sich enthalte. Run glaubt fie im Begriffe eines allerrealften Befens einzig und allein diese Requisite anzutreffen und schließt sodann: das ist das schlechterdings nothwendige Wesen. Es ist aber klar, daß man hiebei voraussett, der Begriff eines Wesens von der höchsten Realität thue dem Begriffe der absoluten Rothwendigkeit im Dasein völlig genug, d. i. es lasse sich aus 10 jener auf diese schließen; ein Sat, den das ontologische Argument behauptete, welches man also im kosmologischen Beweise annimmt und zum Grunde legt, da man es doch hatte vermeiden wollen. Denn die absolute Nothwendigkeit ist ein Dasein aus bloken Begriffen. Sage ich nun: der Begriff des entis realissimi ift ein solcher Begriff und zwar der einzige, der 15 zu dem nothwendigen Dasein passend und ihm adaquatift, so muß ich auch einraumen, daß aus ihm das lettere geschlossen werden konne. Es ift also eigentlich nur der ontologische Beweis aus lauter Begriffen, der in dem sogenannten kosmologischen alle Beweiskraft enthält; und die angebliche Erfahrung ist ganz mußig, vielleicht um uns nur auf den Begriff der ab= 20 soluten Nothwendigkeit zu führen, nicht aber um diese an irgend einem bestimmten Dinge darzuthun. Denn sobald wir dieses zur Absicht haben, muffen wir sofort alle Erfahrung verlaffen und unter reinen Begriffen 636 suchen, welcher von ihnen wohl die Bedingungen der Möglichkeit eines absolut nothwendigen Wesens enthalte. Ift aber auf solche Weise nur die 25 Möglichkeit eines solchen Besens eingesehen, so ift auch sein Dasein dargethan; benn es heißt so viel als: unter allem Möglichen ift Gines, das absolute Nothwendigkeit bei sich führt, d. i. dieses Wesen eristirt schlechter= dings nothwendig.

Alle Blendwerke im Schließen entdecken sich am leichtesten, wenn 30 man sie auf schulgerechte Art vor Augen stellt. Hier ist eine solche Dar= stellung.

Wenn der Satz richtig ist: ein jedes schlechthin nothwendige Wesen ist zugleich das allerrealste Wesen (als welches der nervus probandi des kosmologischen Beweises ist), so muß er sich wie alle bejahende Urtheile venigstens per accidens umkehren lassen; also: einige allerrealste Wesen sind zugleich schlechthin nothwendige Wesen. Nun ist aber ein ens realissi-

mum von einem anderen in keinem Stücke unterschieden, und was also von einigen unter diesem Begriffe enthaltenen gilt, das gilt auch von allen. Mithin werde ich's (in diesem Falle) auch schlechthin umkehren können, d. i. ein jedes allerrealste Wesen ist ein nothwendiges Wesen.

5 Weil nun dieser Sat bloß aus seinen Begriffen a priori bestimmt ist, so muß der bloße Begriff des realsten Wesens auch die absolute Nothwendige keit desselben bei sich führen; welches eben der ontologische Beweis beshauptete und der kosmologische nicht anerkennen wollte, gleichwohl aber 637 seinen Schlüssen, obzwar versteckter Weise, unterlegte.

So ist denn der zweite Weg, den die speculative Vernunft nimmt, um das Dasein des höchsten Wesens zu beweisen, nicht allein mit dem ersten gleich trüglich, sondern hat noch dieses Tadelhafte an sich, daß er eine ignoratio elenchi begeht, indem er uns verheißt, einen neuen Fußssteig zu führen, aber nach einem kleinen Umschweif uns wiederum auf den

15 alten zurückbringt, den wir seinetwegen verlaffen hatten.

10

Ich habe kurz vorher gesagt, daß in diesem kosmologischen Argumente sich ein ganzes Nest von dialektischen Anmaßungen verborgen halte, welches die transscendentale Kritik leicht entdecken und zerstören kann. Ich will sie jetzt nur anführen und es dem schon geübten Leser überlassen, den trüglichen Grundsätzen weiter nachzusorschen und sie auszuheben.

Da befindet fich benn z. B. 1) ber transscendentale Grundsat, vom Bufalligen auf eine Urfache ju ichließen, welcher nur in der Sinnenwelt von Bedeutung ist, außerhalb derselben aber auch nicht einmal einen Sinn hat. Denn der bloß intellectuelle Begriff des Zufälligen fann gar feinen 25 synthetischen Sat, wie den der Causalität hervorbringen, und der Grundfat der letteren hat gar feine Bedeutung und fein Merkmal feines Bebrauchs, als nur in der Sinnenwelt; hier aber follte er gerade dazu bienen, um über die Sinnenwelt hinaus zu tommen. 2) Der Grundfat, von der 638 Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe über einander gegebener Urfachen in der Sinnenwelt auf eine erfte Ursache zu schließen, wozu uns die Principien des Bernunftgebrauchs selbst in der Erfahrung nicht berechtigen, viel weniger diesen Grundsat über dieselbe (wohin diese Rette gar nicht verlängert werden kann) ausdehnen konnen. 3) Die falfche Selbstbefriedi= gung der Vernunft in Ansehung der Vollendung dieser Reihe, dadurch daß 35 man endlich alle Bedingung, ohne welche doch fein Begriff einer Rothwendigkeit statt finden kann, wegschafft und, da man alsdaan nichts weiter begreifen kann, dieses für eine Vollendung seines Begriffs annimmt. 4) Die

Verwechselung der logischen Möglichkeit eines Begriffs von aller vereinig= ten Realität (ohne inneren Widerspruch) mit der transscendentalen, welche ein Principium der Thunlichkeit einer solchen Synthesis bedarf, das aber wiederum nur auf das Feld möglicher Erfahrungen gehen kann, u. s. w.

Das Kunftstud des kosmologischen Beweises zielt bloß darauf ab, um dem Beweise des Daseins eines nothwendigen Wesens a priori durch bloke Beariffe auszuweichen, der ontologisch geführt werden müßte, wozu wir uns aber ganglich unvermögend fühlen. In diefer Abficht schließen wir aus einem zum Grunde gelegten wirklichen Dasein (einer Erfahrung überhaupt), so aut es sich will thun lassen, auf irgend eine schlechterdings noth= 10 wendige Bedingung deffelben. Wir haben alsdann diefer ihre Möglichkeit 639 nicht nothia zu erklaren. Denn wenn bewiesen ift, daß fie dasei, so ift die Frage wegen ihrer Möglichkeit ganz unnöthig. Wollen wir nun dieses nothwendige Wesen nach seiner Beschaffenheit naber bestimmen, so suchen wir nicht dasjenige, was hinreichend ift, aus seinem Begriffe die Noth= 15 wendigkeit des Daseins zu begreifen; denn könnten wir dieses, so hatten wir keine empirische Voraussehung nöthig; nein, wir suchen nur die nega= tive Bedingung (conditio sine qua non), ohne welche ein Wesen nicht absolut nothwendig sein wurde. Nun wurde das in aller andern Art von Schlüffen aus einer gegebenen Folge auf ihren Grund wohl angehen; es 20 trifft fich aber hier unglucklicher Beise, daß die Bedingung, die man gur absoluten Nothwendigkeit fordert, nur in einem einzigen Wesen angetroffen werden fann, welches daher in feinem Begriffe alles, mas zur absoluten Nothwendigkeit erforderlich ift, enthalten mußte und also einen Schluß a priori auf dieselbe möglich macht; d. i. ich müßte auch umgekehrt schließen 25 tonnen: welchem Dinge dieser Begriff (ber höchsten Realität) zufommt. das ist schlechterdings nothwendig; und kann ich so nicht schließen (wie ich benn dieses gestehen muß, wenn ich den ontologischen Beweis vermei= den will), so bin ich auch auf meinem neuen Bege verunglückt und befinde mich wiederum da, von wo ich ausging. Der Begriff des höchsten Wesens 30 thut wohl allen Fragen a priori ein Genüge, die wegen der inneren Beftimmungen eines Dinges können aufgeworfen werden, und ift barum 640 auch ein Ideal ohne Gleichen, weil der allgemeine Begriff daffelbe zugleich als ein Individuum unter allen möglichen Dingen auszeichnet. Er thut aber der Frage wegen seines eigenen Daseins gar kein Genüge, als warum 35 es doch eigentlich nur zu thun war, und man konnte auf die Erkundigung bessen, der das Dasein eines nothwendigen Wesens annahm und nur wiffen

wollte, welches denn unter allen Dingen dafür angesehen werden muffe, nicht antworten: Dies hier ist das nothwendige Wesen.

Es maa mohl erlaubt sein, das Dasein eines Wefens von der höchften Bulanglichkeit als Urfache zu allen möglichen Wirkungen anzunehmen, 5 um der Vernunft die Ginheit der Erklärungsgründe, welche fie sucht, zu erleichtern. Allein sich fo viel herauszunehmen, daß man fogar fage: ein solches Wesen existirt nothwendig, ift nicht mehr die bescheidene Aukerung einer erlaubten Sypothese, sondern die dreifte Anmaßung einer apodittischen Gewifheit; benn was man als schlechthin nothwendia zu 10 erkennen vorgiebt, davon muß auch die Erkenntniß absolute Nothwendigfeit bei fich führen.

Die ganze Aufgabe des transscendentalen Ideals kommt darauf an: entweder zu der absoluten Nothwendigkeit einen Begriff, oder zu dem Beariffe von irgend einem Dinge die absolute Nothwendigkeit deffelben zu 15 finden. Kann man das eine, so muß man auch das andere können; benn als schlechthin nothwendig erkennt die Vernunft nur dasjenige, was aus seinem Begriffe nothwendig ift. Aber beides übersteigt ganglich alle außerste 641 Beftrebungen, unferen Verstand über diesen Bunkt zu befriedigen, aber auch alle Versuche, ihn wegen dieses seines Unvermögens zu beruhigen.

20

Die unbedingte Nothwendigkeit, die wir als den letten Trager aller Dinge so unentbehrlich bedürfen, ift der mahre Abgrund für die mensch= liche Vernunft. Selbst die Ewigkeit, so schauderhaft erhaben sie auch ein Saller ichildern mag, macht lange den ichwindelichten Gindrud nicht auf das Gemuth; denn fie mißt nur die Dauer der Dinge, aber tragt fie 25 nicht. Man fann sich des Gedanken nicht erwehren, man kann ihn aber auch nicht ertragen, daß ein Wesen, welches wir uns auch als das höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu sich selbst sage: Ich bin von Emiakeit zu Emiakeit, außer mir ist nichts ohne das, mas bloß durch meinen Willen etwas ift; aber moher bin ich denn? Sier finkt alles 30 unter uns, und die größte Vollkommenheit, wie die kleinste schwebt ohne Haltung bloß vor der speculativen Vernunft, der es nichts kostet, die eine so wie die andere ohne die mindeste hinderniß verschwinden zu lassen.

Biele Kräfte der Natur, die ihr Dasein durch gewisse Wirkungen äußern, bleiben für uns unerforschlich; denn wir können ihnen durch Be-35 obachtung nicht weit genug nachspüren. Das den Erscheinungen zum Grunde liegende transscendentale Object und mit demselben der Grund, warum unfere Sinnlichkeit diese vielmehr als andere oberfte Bedingungen 642 habe, sind und bleiben für uns unerforschlich, obzwar die Sache selbst übrigens gegeben, aber nur nicht eingesehen ist. Ein Jeal der reinen Vernunft kann aber nicht unerforschlich heißen, weil es weiter keine Beglaubigung seiner Realität aufzuweisen hat, als das Bedürsniß der Vernunft, vermittelst desselben alle synthetische Einheit zu vollenden. Da es also nicht einmal als denkbarer Gegenstand gegeben ist, so ist es auch nicht als ein solcher unerforschlich; vielmehr muß es als bloße Idee in der Natur der Vernunft seinen Sitz und seine Auflösung sinden und also ersforscht werden können; denn eben darin besteht Vernunft, daß wir von allen unseren Begriffen, Meinungen und Behauptungen, es sei aus objectiven, oder, wenn sie ein bloßer Schein sind, aus subjectiven Gründen, Rechenschaft geben können.

Entdeckung und Erklärung des dialektischen Scheins in allen transscendentalen Beweisen vom Dasein eines nothwendigen Wesens.

15

Beide bisher geführte Beweise maren transscendental, d. i. unabhangig von empirischen Principien, versucht. Denn obgleich der kosmolo= gifche eine Erfahrung überhaupt zum Grunde legt, so ift er doch nicht aus irgend einer besonderen Beschaffenheit derselben, sondern aus reinen Bernunftprincipien in Beziehung auf eine durchs empirische Bewußtsein 20 643 überhaupt gegebene Eristenz geführt und verläßt sogar diese Anleitung, um sich auf lauter reine Begriffe zu ftuten. Was ift nun in diesen transscendentalen Beweisen die Ursache des dialektischen, aber natürlichen Scheins, welcher die Begriffe der Nothwendigkeit und höchsten Realität verknüpft und dasjenige, was doch nur Idee sein kann, realisirt und 25 hypostasirt? Was ist die Ursache der Unvermeidlichkeit, etwas als an sich nothwendig unter den eriftirenden Dingen anzunehmen und doch zugleich por dem Dasein eines folden Wefens als einem Abgrunde zurudzubeben; und wie fangt man es an, daß fich die Bernunft hierüber felbst verftehe und aus dem schwankenden Zustande eines schüchternen und immer 30 wiederum zurückgenommenen Beifalls zur ruhigen Ginficht gelange?

Es ist etwas überaus Merkwürdiges, daß, wenn man voraussett, etwas existire, man der Folgerung nicht Umgang haben kann, daß auch irgend etwas nothwendigerweise existire. Auf diesem ganz natürlichen (obzwar darum noch nicht sicheren) Schlusse beruhte das kosmologische Ar= 35

gument. Dagegen mag ich einen Begriff von einem Dinge annehmen, welchen ich will, so finde ich, daß sein Dasein niemals von mir als schlechterdings nothwendig vorgestellt werden könne, und daß mich nichts hindere, es mag existiren, was da wolle, das Nichtsein desselben zu denken; mithin ich zwar zu dem Existirenden überhaupt etwas Nothwendiges ansnehmen müsse, kein einziges Ding aber selbst als an sich nothwendig denken könne. Das heißt: ich kann das Zurückgehen zu den Bedingungen 644 des Existirens niemals vollenden, ohne ein nothwendiges Wesen anzusnehmen; ich kann aber von demselben niemals ansangen.

Wenn ich zu eristirenden Dingen überhaupt etwas Nothwendiges 10 benken muß, kein Ding aber an fich selbst als nothwendig zu denken befugt bin, fo folgt daraus unvermeidlich, daß Nothwendigkeit und Bufälligkeit nicht die Dinge selbst angehen und treffen musse, weil sonft ein Widerfpruch vorgeben murbe; mithin feiner diefer beiden Grundfate objectiv 15 sei, sondern sie allenfalls nur subjective Principien der Vernunft sein können, nämlich einerseits zu allem, was als existirend gegeben ist, etwas zu suchen, das nothwendig ift, d. i. niemals anderswo als bei einer a priori vollendeten Erklärung aufzuhören, andererseits aber auch diese Bollendung niemals zu hoffen, b. i. nichts Empirisches als unbedingt anzunehmen, 20 und fich badurch fernerer Ableitung zu überheben. In folder Bedeutung können beide Grundsäte als bloß heuristisch und reaulativ, die nichts als das formale Intereffe der Vernunft beforgen, ganz wohl bei einander bestehen. Denn der eine fagt: ihr follt so über die Ratur philosophiren, als ob es zu allem, mas zur Eriftenz gehört, einen nothwendigen ersten 25 Grund gebe, lediglich um instematische Einheit in eure Erkenntniß zu bringen, indem ihr einer folden Idee, nämlich einem eingebildeten obersten Grunde, nachgeht; der andere aber warnt euch, keine einzige Bestim= 645 mung, die die Eriftenz der Dinge betrifft, für einen folden oberften Grund, d. i. als absolut nothwendig, anzunehmen, sondern euch noch immer den 30 Weg zur ferneren Ableitung offen zu erhalten und sie daher jederzeit noch als bedingt zu behandeln. Wenn aber von uns alles, was an den Dingen wahrgenommen wird, als bedingt nothwendig betrachtet werden muß: so fann auch kein Ding (das empirisch gegeben sein mag) als absolut noth= wendig angesehen werden.

Es folgt aber hierans, daß ihr das Absolutnothwendige außerhalb der Welt annehmen müßt: weil es nur zu einem Princip der größtmögslichen Einheit der Erscheinungen als deren oberster Grund dienen soll

und ihr in der Welt niemals dahin gelangen könnt, weil die zweite Regel euch gebietet, alle empirische Ursachen der Einheit jederzeit als abgeleitet anzusehen.

Die Philosophen des Alterthums sahen alle Form der Natur als zufällig, die Materie aber nach dem Urtheile der gemeinen Vernunft als 5 ursprünglich und nothwendig an. Burden sie aber die Materie nicht als Substratum der Erscheinungen respectiv, sondern an fich felbft ihrem Dasein nach betrachtet haben, so mare die Idee der absoluten Nothwendigfeit sogleich verschwunden. Denn es ift nichts, mas die Vernunft an dieses Dasein schlechthin bindet, sondern sie kann solches jederzeit und ohne 10 Widerstreit in Gedanken aufheben; in Gedanken aber lag auch allein die 646 absolute Nothwendigkeit. Es mußte also bei dieser Überredung ein gewisses regulatives Princip zum Grunde liegen. In der That ist auch Ausdehnung und Undurchdringlichkeit (die zusammen den Begriff von Materie ausmachen) das oberfte empirische Principium der Einheit der Erschei= 15 nungen und hat, so fern als es empirisch unbedingt ift, eine Eigenschaft des regulativen Princips an sich. Gleichwohl, da jede Bestimmung der Materie, welche das Reale derfelben ausmacht, mithin auch die Undurchdringlichkeit eine Wirkung (Handlung) ift, die ihre Ursache haben muß und daher immer noch abgeleitet ist, so schickt fich die Materie doch nicht 20 zur Idee eines nothwendigen Besens als eines Princips aller abgeleiteten Einheit: weil jede ihrer realen Eigenschaften, als abgeleitet, nur bedingt nothwendig ift und also an sich aufgehoben werden kann, hiemit aber das ganze Dasein der Materie aufgehoben werden würde, wenn dieses aber nicht geschähe, wir den höchsten Grund der Einheit empirisch erreicht haben 25 murden, welches durch das zweite regulative Princip verboten wird. So folat, daß die Materie und überhaupt, mas zur Welt gehörig ift, zu der Idee eines nothwendigen Urwesens als eines blogen Princips der größten empirischen Einheit nicht schidlich sei, sondern daß es außerhalb der Welt gesetzt werden musse; da wir denn die Erscheinungen der Welt und ihr 30 Dasein immer getrost von anderen ableiten konnen, als ob es kein noth= wendiges Wesen gabe, und bennoch zu der Bollständigkeit der Ableitung 647 unaufhörlich streben können, als ob ein solches als ein oberfter Grund vorausgesett wäre.

Das Ideal des höchsten Wesens ist nach diesen Betrachtungen nichts anders, als ein regulatives Princip der Vernunft, alle Verbindung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen nothwen=

bigen Ursache entspränge, um darauf die Regel einer instematischen und nach allgemeinen Gesetzen nothwendigen Ginheit in der Erklärung dersel= ben zu gründen, und ist nicht eine Behauptung einer an sich nothwendigen Eristenz. Es ist aber zugleich unvermeidlich, sich vermittelst einer trans-5 scendentalen Subreption dieses formale Princip als constitutiv vorzustellen und sich diese Einheit hypostatisch zu denken. Denn so wie der Raum, weil er alle Gestalten, die lediglich verschiedene Ginschränkungen deffelben find, ursprünglich möglich macht, ob er gleich nur ein Principium der Sinnlichkeit ist, bennoch eben darum für ein schlechterdings nothwendiges für sich 10 bestehendes Etwas und einen a priori an sich selbst gegebenen Gegenstand gehalten wird: so geht es auch ganz natürlich zu, daß, da die systematische Einheit der Natur auf keinerlei Weise zum Princip des empirischen Gebrauchs unferer Bernunft aufgestellt werden kann, als fo fern wir die Idee eines allerrealsten Wesens als der oberften Ursache zum Grunde legen, diese 15 Stee dadurch als ein wirklicher Gegenstand und dieser wiederum, weil er die oberfte Bedingung ift, als nothwendig vorgestellt, mithin ein requlatives Princip in ein constitutives verwandelt werde; welche Unter= 648 schiebung sich dadurch offenbart, daß, wenn ich nun dieses oberfte Wefen, welches respectiv auf die Welt schlechthin (unbedingt) nothwendig war, 20 als Ding für fich betrachte, diese Nothwendigkeit keines Begriffs fähig ist und also nur als formale Bedingung des Denkens, nicht aber als materiale und hypostatische Bedingung des Daseins in meiner Vernunft anzutreffen gewesen sein muffe.

## Des dritten Hauptstücks Sechster Abschnitt.

25

Bon der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises.

Wenn denn weder der Begriff von Dingen überhaupt, noch die Ersfahrung von irgend einem Dasein überhaupt das, was gesordert wird, leisten kann, so bleibt noch ein Mittel übrig: zu versuchen, ob nicht eine bestimmte Ersahrung, mithin die der Dinge der gegenwärtigen Welt, ihre Beschaffenheit und Anordnung, einen Beweisgrund abgebe, der uns sicher zur Überzeugung von dem Dasein eines höchsten Wesens verhelfen könne. Einen solchen Beweis würden wir den physikotheologischen

nennen. Sollte dieser auch unmöglich sein, so ist überall kein genugthuender Beweis aus bloß speculativer Vernunft für das Dasein eines Wesens. welches unferer transscendentalen Idee entspräche, möglich.

Man wird nach allen obigen Bemerkungen bald einsehen, daß der 649 Bescheib auf diese Nachfrage ganz leicht und bundig erwartet werden fonne. Denn wie fann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee Darin besteht eben das Eigenthumliche der angemeffen sein sollte? letteren, daß ihr niemals irgend eine Erfahrung congruiren könne. transscendentale Idee von einem nothwendigen allgenugsamen Urwesen ist so überschwenglich groß, so hoch über alles Empirische, das jederzeit 10 bedingt ift, erhaben, daß man theils niemals Stoff genug in der Erfahrung auftreiben kann, um einen folden Beariff zu fullen, theils immer unter dem Bedingten herumtappt und stets vergeblich nach dem Unbebingten, wovon uns fein Gefet irgend einer empirischen Synthesis ein Beispiel oder dazu die mindeste Leitung giebt, suchen wird.

Burde das höchfte Befen in diefer Rette der Bedingungen fteben, so wurde es selbst ein Glied der Reihe derselben sein und eben fo, wie die niederen Glieder, denen es vorgesett ift, noch fernere Untersuchung wegen feines noch höheren Grundes erfordern. Will man es dagegen von diefer Rette trennen und als ein bloß intelligibeles Wesen nicht in der Reihe der 20 Naturursachen mitbegreifen: welche Brude kann die Vernunft alsbann wohl schlagen, um zu demfelben zu gelangen, da alle Gefete des Überganges von Wirkungen zu Ursachen, ja alle Synthesis und Erweiterung unserer Erkenntniß überhaupt auf nichts anderes als mögliche Erfahrung. 650 mithin bloß auf Gegenstände der Sinnenwelt gestellt find und nur in 25 Ansehung ihrer eine Bedeutung haben können?

15

Die gegenwärtige Welt eröffnet uns einen fo unermeklichen Schauplat von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweckmäßigkeit und Schönheit, man mag diese nun in der Unendlichkeit des Raumes, oder in der unbegrenzten Theilung besselben verfolgen, daß selbst nach den Renntnissen, welche unser 30 schwacher Verstand davon hat erwerben können, alle Sprache über so viele und unabsehlich große Bunder ihren Nachdruck, alle gahlen ihre Kraft zu meffen und felbst unfere Gedanken alle Begrenzung vermiffen, so baß sich unser Urtheil vom Ganzen in ein sprachloses, aber desto beredteres Erstaunen auflösen muß. Allerwärts sehen wir eine Rette von Wirkungen 35 und Urfachen, von Zweden und ben Mitteln, Regelmäßigkeit im Entstehen ober Bergeben; und indem nichts von felbst in den Rustand getreten ift.

darin es sich befindet, so weiset es immer weiter hin nach einem anderen Dinge als seiner Ursache, welche gerade eben dieselbe weitere Nachfrage nothwendig macht, so daß auf solche Beise das ganze All im Abgrunde bes Nichts verfinken müßte, nahme man nicht etwas an, das außerhalb 5 diesem unendlichen Zufälligen, für sich selbst ursprünglich und ungbhängig bestehend, dasselbe hielte und als die Ursache seines Ursprungs ihm qu= gleich seine Fortdauer sicherte. Diese höchste Ursache (in Ansehung aller Dinge der Welt), wie groß soll man fie fich benken? Die Welt kennen wir nicht ihrem gangen Inhalte nach, noch weniger wissen wir ihre Größe 651 10 durch die Vergleichung mit allem, was möglich ift, zu schäten. Was hinbert uns aber, daß, da wir einmal in Absicht auf Caufalität ein außerstes und oberftes Wefen bedürfen, wir es nicht zugleich dem Grade der Bollkommenheit nach über alles andere Mögliche feten follten? welches wir leicht, obzwar freilich nur durch den garten Umriß eines abstracten 15 Begriffs, bewerkstelligen können, wenn wir uns in ihm als einer einigen Substanz alle mögliche Vollkommenheit vereinigt vorstellen; welcher Begriff der Forderung unserer Vernunft in der Ersparung der Principien gunftig, in sich felbst keinen Widersprüchen unterworfen und selbst der Erweiterung des Vernunftgebrauchs mitten in der Erfahrung durch die 20 Leitung, welche eine folche Idee auf Ordnung und Zwedmäßigkeit giebt, zuträglich, nirgend aber einer Erfahrung auf entschiedene Art zu= wider ist.

Dieser Beweis verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden. Er ist der älteste, klärste und der gemeinen Menschenvernunft am meisten angemessene. Er belebt das Studium der Natur, so wie er selbst von diesem sein Dasein hat und dadurch immer neue Kraft bekommt. Er bringt Zwecke und Absichten dahin, wo sie unsere Beodachtung nicht von selbst entdeckt hätte, und erweitert unsere Naturkenntnisse durch den Leitsaden einer besonderen Einheit, deren Princip außer der Natur ist. Diese Kenntnisse wirken aber wieder auf ihre Ursache, nämlich die veranlassende 652 Idee, zurück und vermehren den Glauben an einen höchsten Urheber dis zu einer unwiderstehlichen Überzeugung.

Es würde daher nicht allein trostlos, sondern auch ganz umsonst sein, dem Ansehen dieses Beweises etwas entziehen zu wollen. Die Vernunft, die durch so mächtige und unter ihren Händen immer wachsende, obzwar nur empirische Beweisgründe unablässig gehoben wird, kann durch keine Zweisel subtiler, abgezogener Speculation so niedergedrückt werden, daß

sie nicht aus jeder grüblerischen Unentschlossenheit, gleich als aus einem Traume, durch einen Blick, den sie auf die Wunder der Natur und der Wajestät des Weltbaues wirft, gerissen werden sollte, um sich von Größe zu Größe bis zur allerhöchsten, vom Bedingten zur Bedingung bis zum obersten und unbedingten Urheber zu erheben.

Db wir aber gleich wider die Vernunftmäßigkeit und Nüplichkeit dieses Verfahrens nichts einzuwenden, sondern es vielmehr zu empfehlen und aufzumuntern haben, so konnen wir darum doch die Unsprüche nicht billigen, welche diese Beweisart auf apodiftische Gewißheit und auf einen aar keiner Gunft oder fremden Unterstützung bedürftigen Beifall machen 10 möchte; und es kann der auten Sache keinesweges ichaden, die dogmatische Sprache eines hohnsprechenden Vernünftlers auf den Ton der Mäßi= aung und Bescheidenheit eines zur Beruhigung hinreichenden, obgleich 653 eben nicht unbedingte Unterwerfung gebietenden Glaubens herabzuftim= Ich behaupte demnach, daß der physikotheologische Beweis das 15 Dafein eines höchsten Wefens niemals allein darthun könne, sondern es jederzeit dem ontologischen (welchem er nur zur Introduction dient) überlassen musse, diesen Mangel zu erganzen, mithin dieser immer noch ben einzig möglichen Beweisgrund (wofern überall nur ein speculativer Beweis stattfindet) enthalte, den keine menschliche Vernunft vorbeigehen 20 fann.

Die Hauptmomente des gedachten physischteologischen Beweises find folgende: 1) In der Welt finden sich allerwärts deutliche Zeichen einer Anordnung nach bestimmter Absicht, mit großer Beisheit ausgeführt und in einem Ganzen von unbeschreiblicher Mannigfaltigkeit des Inhalts 25 sowohl, als auch unbegrenzter Größe des Umfangs. 2) Den Dingen der Welt ift diese zwedmäßige Anordnung ganz fremd und hangt ihnen nur aufällig an, d. i. die Natur verschiedener Dinge konnte von selbst burch so vielerlei sich vereinigende Mittel zu bestimmten Endabsichten nicht zusammenstimmen, waren sie nicht durch ein anordnendes vernünftiges 30 Princip nach zum Grunde liegenden Ideen dazu ganz eigentlich gewählt und angelegt worden. 3) Es eriftirt also eine erhabene und weise Ursache (oder mehrere), die nicht bloß als blindwirkende allvermögende Natur burch Fruchtbarkeit, sondern als Intelligenz durch Freiheit die Ur= sache der Welt sein muß. 4) Die Einheit derselben läßt sich aus der Ein= 35 heit der wechselseitigen Beziehung der Theile der Welt als Glieder von 654 einem fünftlichen Bauwerk an demjenigen, wohin unfere Beobachtung

reicht, mit Bewißheit, weiterhin aber nach allen Grundfagen der Analogie mit Wahrscheinlichkeit schließen.

Ohne hier mit der natürlichen Vernunft über ihren Schluß zu chica= niren, da sie aus der Analogie einiger Naturproducte mit demjenigen, was 5 menschliche Runft hervorbringt, wenn fie der Natur Gewalt thut und fie nöthigt, nicht nach ihren Zweden zu verfahren, sondern fich in die unfrigen au schmiegen, (ber Ahnlichkeit berselben mit Saufern, Schiffen, Uhren) ichließt, es werde eben eine folche Caufalität, nämlich Verftand und Wille, bei ihr zum Grunde liegen, wenn fie die innere Möglichkeit der freiwir= 10 kenden Natur (die alle Runft und vielleicht felbst fogar die Bernunft zu= erft möglich macht) noch von einer anderen, obgleich übermenschlichen Runft ableitet, welche Schlufart vielleicht die icharffte transscendentale Rritif nicht aushalten durfte: muß man doch gefteben, daß, wenn wir einmal eine Ursache nennen sollen, wir hier nicht sicherer als nach ber Analogie 15 mit dergleichen zweckmäßigen Erzeugungen, die die einzigen sind, wovon uns die Ursachen und Wirkungsart völlig bekannt find, verfahren konnen. Die Vernunft wurde es bei sich selbst nicht verantworten können, wenn sie von der Caufalität, die fie fennt, zu dunkeln und unerweislichen Erklärunasgründen, die fie nicht kennt, übergehen wollte.

Nach diesem Schluffe mußte die Zweckmäßigkeit und Wohlgereimt= heit so vieler Naturanstalten bloß die Zufälligkeit der Form, aber nicht 655 der Materie, d. i. der Substanz in der Welt, beweisen; denn zu dem letteren murde noch erfordert werden, daß bewiesen werden fonnte, die Dinge der Welt maren an fich felbst zu bergleichen Ordnung und Ginftimmung 25 nach allgemeinen Gesetzen untauglich, wenn fie nicht, selbst ihrer Sub= ftang nach, das Product einer höchsten Beisheit waren; wozu aber gang andere Beweisgrunde, als die von der Analogie mit menschlicher Runft erfordert werden murden. Der Beweis könnte also höchstens einen Belt= baumeister, der durch die Tauglichkeit des Stoffs, den er bearbeitet, 30 immer fehr eingeschrankt mare, aber nicht einen Beltichöpfer, beffen Sbee alles unterworfen ift, darthun, welches zu ber großen Absicht, die man vor Augen hat, nämlich ein allgenugsames Urwesen zu beweisen, bei weitem nicht hinreichend ift. Wollten wir die Bufälligkeit ber Materie selbst beweisen, so mußten wir zu einem transscendentalen Argumente un= 35 fere Zuflucht nehmen, welches aber hier eben hat vermieden werden sollen.

Der Schluß geht also von der in der Welt so durchgängig zu beobach= tenden Ordnung und Zwedmäßigkeit, als einer durchaus Bufalligen Gin-

richtung, auf das Dasein einer ihr proportionirten Ursache. Der Besgriff dieser Ursache aber muß uns etwas ganz Bestimmtes von ihr zu erkennen geben, und er kann also kein anderer sein, als der von einem Wesen, das alle Macht, Weisheit 2c., mit einem Worte alle Volksommens 656 heit als ein allgenugsames Wesen besitzt. Denn die Prädicate von sehr großer, von erstaunlicher, von unermeßlicher Macht und Tresslichkeit geben gar keinen bestimmten Begriff und sagen eigentlich nicht, was das Ding an sich selbst sei, sondern sind nur Verhältnisvorstellungen von der Größe des Gegenstandes, den der Beobachter (der Welt) mit sich selbst und seiner Fassungskraft vergleicht, und die gleich hochpreisend ausfallen, 10 man mag den Gegenstand vergrößern, oder das beobachtende Subject in Verhältniß auf ihn kleiner machen. Wo es auf Größe (der Volksommensheit) eines Dinges überhaupt ankommt, da giebt es keinen bestimmten Begriff als den, so die ganze mögliche Volksommenheit begreift, und nur das All (omnitudo) der Realität ist im Begriffe durchgängig bestimmt. 15

Nun will ich nicht hoffen, daß sich jemand unterwinden sollte, das Berhältniß der von ihm beobachteten Weltgröße (nach Umfang sowohl als Inhalt) zur Allmacht, der Weltordnung zur höchsten Weisheit, der Weltseinheit zur absoluten Einheit des Urhebers 2c. einzusehen. Also kann die Physikotheologie keinen bestimmten Begriff von der obersten Weltursache 20 geben und daher zu einem Princip der Theologie, welches wiederum die Grundlage der Religion ausmachen soll, nicht hinreichend sein.

Der Schritt zu der absoluten Totalität ist durch den empirischen Weg ganz und gar unmöglich. Nun thut man ihn doch aber im physischtheolo-657 gischen Beweise. Welches Mittels bedient man sich also wohl, über eine 25 so weite Kluft zu kommen?

Nachdem man bis zur Bewunderung der Größe der Weisheit, der Macht 2c. des Welturhebers gelangt ist und nicht weiter kommen kann, so verläßt man auf einmal dieses durch empirische Beweisgründe geführte Argument und geht zu der gleich anfangs aus der Ordnung und Zweck- 30 mäßigkeit der Welt geschlossenen Zufälligkeit derselben. Von dieser Zufälligkeit allein geht man nun lediglich durch transscendentale Begriffe zum Dasein eines Schlechthinnothwendigen und von dem Begriffe der absoluten Nothwendigkeit der ersten Ursache auf den durchgängig bestimmeten oder bestimmenden Begriff desselben, nämlich einer allbefassenden Residiat. Also blieb der physischteologische Beweis in seiner Unternehmung stecken, sprang in dieser Verlegenheit plößlich zu dem kosmologischen Bes

weise über, und da dieser nur ein versteckter ontologischer Beweis ist, so vollführte er seine Absicht wirklich bloß durch reine Vernunft, ob er gleich anfänglich alle Verwandtschaft mit dieser abgeleugnet und alles auf einsleuchtende Beweise aus Erfahrung ausgesetzt hatte.

Die Physikotheologen haben also gar nicht Ursache, gegen die transscendentale Beweisart so sprode zu thun und auf sie mit dem Eigendünkel hellsehender Naturkenner als auf das Spinnengewebe finsterer Grübler Denn wenn fie fich nur selbst prufen wollten, so murden berabzusehen. fie finden, daß, nachdem fie eine gute Strede auf dem Boden der Natur 658 10 und Erfahrung fortgegangen sind und sich gleichwohl immer noch eben so weit von dem Gegenstande sehen, der ihrer Bernunft entgegen scheint, fie plöglich diesen Boden verlassen und ins Reich bloßer Möglichkeiten übergeben, wo fie auf den Flügeln der Ideer demjenigen nahe zu kommen hoffen, was fich aller ihrer empirischen Nachsuchung entzogen hatte. Rach= 15 dem sie endlich durch einen so mächtigen Sprung festen Fuß gefaßt zu haben vermeinen, so verbreiten fie den nunmehr bestimmten Begriff (in beffen Besit fie, ohne zu miffen wie, gekommen find) über das ganze Feld der Schöpfung und erläutern das Ideal, welches lediglich ein Product der reinen Vernunft war, obzwar fümmerlich genug und weit unter der Würde 20 seines Gegenstandes, durch Erfahrung, ohne doch gestehen zu wollen, daß fie zu dieser Renntniß oder Voraussetzung durch einen andern Fußsteig als den der Erfahrung gelangt find.

So liegt demnach dem physikotheologischen Beweise der kosmologische, diesem aber der ontologische Beweis vom Dasein eines einigen Urwesens als höchsten Wesens zum Grunde, und da außer diesen drei Wegen keiner mehr der speculativen Vernunft offen ist, so ist der ontologische Beweis aus lauter reinen Vernunftbegriffen der einzige mögliche, wenn überall nur ein Beweis von einem so weit über allen empirischen Verstandesgebrauch erhabenen Sate möglich ist.

## Des dritten Hauptstücks Siebenter Abschnitt.

Rritik aller Theologie aus speculativen Principien ber Vernunft.

Wenn ich unter Theologie die Erkenntniß des Urwesens verstehe, so 5 ist sie entweder die aus bloßer Vernunft (theologia rationalis) oder aus Offenbarung (revelata). Die erstere denkt fich nun ihren Gegenstand entweder bloß durch reine Vernunft vermittelst lauter transscendentaler Begriffe (ens originarium, realissimum, ens entium) und heißt die trans= scendentale Theologie, oder durch einen Begriff, den sie aus der Natur 10 (unserer Seele) entlehnt, als die hochste Intelligenz und mußte die natür= liche Theologie heißen. Der, so allein eine transscendentale Theologie einräumt, wird Deist, ber, so auch eine natürliche Theologie annimmt, Theist genannt. Der erstere giebt zu, daß wir allenfalls das Dafein eines Urwesens durch bloße Vernunft erkennen können, wovon aber unser 15 Begriff1) bloß transscendental sei, nämlich nur als von einem Befen, das alle Realität hat, die man aber nicht naher bestimmen kann. Der zweite behauptet, die Bernunft sei im Stande, den Gegenstand nach der Analogie mit der Natur naber zu bestimmen, namlich als ein Wesen, das durch Verstand und Freiheit den Urgrund aller anderen Dinge in sich enthalte. 20 Sener stellt fich also unter demselben bloß eine Weltursache (ob durch 660 die Nothwendigkeit seiner Natur, oder durch Freiheit, bleibt unentschieden), dieser einen Belturheber vor.

Die transscendentale Theologie ist entweder diejenige, welche das Dasein des Urwesens von einer Erfahrung überhaupt (ohne über die Welt, 25 wozu sie gehört, etwas näher zu bestimmen) abzuleiten gedenkt, und heißt Rosmotheologie, oder glaubt durch bloße Begriffe ohne Beihülse der mindesten Erfahrung sein Dasein zu erkennen und wird Ontotheologie genannt.

Die natürliche Theologie schließt auf die Eigenschaften und das 30 Dasein eines Welturhebers aus der Beschaffenheit, der Ordnung und Einheit, die in dieser Welt angetroffen wird, in welcher zweierlei Causa= lität und deren Regel angenommen werden muß, nämlich Natur und Frei=

<sup>1)</sup> A1: können, aber unfer Begriff von ihm

heit. Daher steigt sie von dieser Welt zur höchsten Intelligenz auf, entweder als dem Princip aller natürlichen, oder aller sittlichen Ordnung und Vollkommenheit. Im ersteren Falle heißt sie Physikotheologie, im letten Moraltheologie\*).

Da man unter dem Begriffe von Gott nicht etwa bloß eine blindwirkende ewige Natur als die Wurzel der Dinge, sondern ein höchstes
Wesen, das durch Verstand und Freiheit der Urheber der Dinge sein soll, 661
zu verstehen gewohnt ist, und auch dieser Begriff allein uns interessirt, so könnte man nach der Strenge dem Deisten allen Glauben an Gott ab10 sprechen und ihm lediglich die Behauptung eines Urwesens oder obersten Ursache übrig lassen. Indessen da niemand darum, weil er etwas sich nicht zu behaupten getrauet, beschuldigt werden darf, er wolle es gar leugnen, so ist es gelinder und billiger, zu sagen: der Deist glaube einen Gott, der Theist aber einen lebendigen Gott (summam intelligen15 tiam). Zeht wollen wir die möglichen Duellen aller dieser Versuche der Vernunft aufsuchen.

Ich begnüge mich hier, die theoretische Erkenntniß durch eine solche zu erklären, wodurch ich erkenne, was da ist, die praktische aber, dadurch ich mir vorstelle, was dasein soll. Diesemnach ist der theoretische Gevo brauch der Bernunft derjenige, durch den ich a priori (als nothwendig) erkenne, daß etwas sei; der praktische aber, durch den a priori erkannt wird, was geschehen solle. Wenn nun entweder, daß etwas sei oder gegeschehen solle, ungezweiselt gewiß, aber doch nur bedingt ist: so kann doch entweder eine gewisse bestimmte Bedingung dazu schlechthin nothwendig
s sein, oder sie kann nur als beliebig und zusällig vorausgesetzt werden. Im ersteren Valle wird die Bedingung postulirt (per thesin), im zweiten supponirt (per hypothesin). Da es praktische Gesetze giebt, die schlechthin nothwendig sind (die moralische), so muß, wenn diese irgend ein Dasein 662 als die Bedingung der Möglichkeit ihrer verbindenden Kraft nothwens dig voraussehen, dieses Dasein postulirt werden, darum weil das Bedingte, von welchem der Schluß auf diese bestimmte Bedingung geht, selbst

<sup>\*)</sup> Nicht theologische Moral; denn die enthält sittliche Gesetze, welche das Dasein eines höchsten Weltregierers voraussetzen, da hingegen die Moraltheologie eine Überzeugung vom Dasein eines höchsten Wesens ist, welche sich auf sittliche 35 Gesetze gründet. 1)

<sup>1)</sup> A1: welche auf sittliche Gesetze gegründet ist.

a priori als schlechterdings nothwendig erkannt wird. Wir werden künftig von den moralischen Gesetzen zeigen, daß sie das Dasein eines höchsten Wesens nicht bloß voraussetzen, sondern auch, da sie in anderweitiger Betrachtung schlechterdings nothwendig sind, es mit Recht, aber freilich nur praktisch postuliren; jetzt setzen wir diese Schlußart noch bei Seite.

Da, wenn bloß von dem, was da ist (nicht, was sein soll), die Rede ist, das Bedingte, welches uns in der Erfahrung gegeben wird, jederzeit auch als zufällig gedacht wird, so kann die zu ihm gehörige Bedingung daraus nicht als schlechthin nothwendig erkannt werden, sondern dient nur als eine respectiv nothwendige oder vielmehr nöthige, an sich selbst aber 10 und a priori willkürliche Voraussehung zum Vernunsterkenntniß des Bedingten. Soll also die absolute Nothwendigkeit eines Dinges im theoretischen Erkenntnisse erkannt werden, so könnte dieses allein aus Begriffen a priori geschehen, niemals aber als einer Ursache in Beziehung auf ein Dasein, das durch Ersahrung gegeben ist.

Gine theoretische Erkenntniß ist speculativ, wenn sie auf einen Gegenstand oder solche Begriffe von einem Gegenstande geht, wozu man in 663 keiner Ersahrung gelangen kann. Sie wird der Naturerkenntniß entgegengesetzt, welche auf keine andere Gegenstände oder Prädicate derselben geht, als die in einer möglichen Ersahrung gegeben werden können.

Der Grundsatz, von dem, was geschieht, (dem empirisch Zufälligen) als Wirkung auf eine Ursache zu schließen, ist ein Princip der Naturerkenntzniß, aber nicht der speculativen. Denn wenn man von ihm als einem Grundsatz, der die Bedingung möglicher Ersahrung überhaupt enthält, abstrahirt und, indem man alles Empirische wegläßt, ihn vom Zufälligen 25 überhaupt aussagen will, so bleibt nicht die mindeste Rechtsertigung eines solchen synthetischen Satzes übrig, um daraus zu ersehen, wie ich von etwas, was da ist, zu etwas davon ganz Verschiedenem (genannt Ursache) übergehen könne; ja der Begriff einer Ursache verliert eben so wie des Zusfälligen in solchem bloß speculativen Gebrauche alle Bedeutung, deren obz 30 jective Realität sich in concreto begreislich machen lasse.

Wenn man nun vom Dasein der Dinge in der Welt auf ihre Ursache schließt, so gehört dieses nicht zum natürlichen, sondern zum spesculativen Vernunftgebrauch: weil jener nicht die Dinge selbst (Substanzen), sondern nur das, was geschieht, also ihre Zustände, als empirisch 35 zusällig auf irgend eine Ursache bezieht; daß die Substanz selbst (die Materie) dem Dasein nach zusällig sei, würde ein bloß speculatives Vers

nunfterkenntniß sein muffen. Wenn aber auch nur von der Form der 664 Belt, der Art ihrer Verbindung und dem Wechsel derselben die Rede ware, ich wollte aber daraus auf eine Urfache schließen, die von der Welt ganglich unterschieden ift: so murbe dieses wiederum ein Urtheil der bloß 5 speculativen Bernunft sein, weil der Gegenstand hier gar kein Object einer möglichen Erfahrung ift. Aber alsdann murde der Grundfat der Caufalität, der nur innerhalb dem Felde der Erfahrungen gilt und außer demselben ohne Georauch, ja selbst ohne Bedeutung ift, von seiner Bestimmung ganglich abgebracht.

Ich behaupte nun, daß alle Versuche eines bloß speculativen Gebrauchs 10 der Vernunft in Ansehung der Theologie ganzlich fruchtlos und ihrer inneren Beschaffenheit nach null und nichtig find, daß aber die Principien ihres Naturgebrauchs ganz und gar auf keine Theologie führen; folglich, wenn man nicht moralische Gesetze zum Grunde legt ober zum Leitfaden 15 braucht, es überall keine Theologie der Bernunft geben konne. Denn alle innthetische Grundfate des Verstandes find von immanentem Gebrauch; Bu der Erkenntniß eines höchsten Besens aber wird ein transscendenter Gebrauch derfelben erfordert, wozu unfer Verstand gar nicht ausgerüftet Soll das empirisch gultige Gesetz der Causalität zu dem Urwesen 20 führen, so mußte dieses in die Rette der Gegenstande der Erfahrung mit= gehören; alsbann ware es aber wie alle Erscheinungen selbst wiederum Erlaubte man aber auch den Sprung über die Grenze der Er= 665 fahrung hinaus vermittelft des dynamischen Gesetzes der Beziehung der Wirkungen auf ihre Urfachen: welchen Begriff tann uns diefes Verfahren 25 verschaffen? Bei weitem keinen Begriff von einem hochften Befen, weil uns Erfahrung niemals die größte aller möglichen Wirkungen (als welche das Zeugniß von ihrer Urfache ablegen foll) darreicht. Soll es uns erlaubt sein, bloß um in unserer Bernunft nichts Leeres übrig zu laffen, biesen Mangel der völligen Bestimmung durch eine bloße Idee der höchsten Boll= 30 kommenheit und ursprünglichen Nothwendigkeit auszufüllen: so kann dieses zwar aus Bunft eingeraumt, aber nicht aus dem Rechte eines un= widerstehlichen Beweises gefordert werden. Der phyfischtheologische Beweis könnte also vielleicht wohl anderen Beweisen (wenn solche zu haben find) Nachdruck geben, indem er Speculation mit Anschauung verknüpft: 35 für sich selbst aber bereitet er mehr den Berftand zur theologischen Erkennt= niß vor und giebt ihm dazu eine gerade und natürliche Richtung, als daß

er allein das Geschäfte vollenden konnte.

Man sieht also hieraus wohl, daß transscendentale Fragen nur transscendentale Antworten, d. i. aus lauter Begriffen a priori ohne die minschefte empirische Beimischung, erlauben. Die Frage ist hier aber offenbar synthetisch und verlangt eine Erweiterung unserer Erkenntniß über alle Grenzen der Erfahrung hinaus, nämlich zu dem Dasein eines Wesens, 5 das 1) unserer bloßen Idee entsprechen soll, der niemals irgend eine Erschrung gleichkommen kann. Nun ist nach unseren obigen Beweisen alle synthetische Erkenntniß a priori nur dadurch möglich, daß sie die formalen Bedingungen einer möglichen Erfahrung ausdrückt, und alle Grundsätze sind also nur von immanenter Gültigkeit, d. i. sie beziehen sich lediglich auf Gegenstände empirischer Erkenntniß oder Erscheinungen. Also wird auch durch transscendentales Versahren in Absicht auf die Theologie einer bloß speculativen Vernunft nichts ausgerichtet.

Wollte man aber lieber alle obige Beweise der Analytik in Zweifel ziehen, als sich die Überredung von dem Gewichte der so lange gebrauchten 15 Beweisgrunde rauben laffen: so kann man sich doch nicht weigern, der Aufforderung ein Genüge zu thun, wenn ich verlange, man solle sich wenigstens darüber rechtfertigen, wie und vermittelft welcher Erleuchtung man sich denn getraue, alle mögliche Erfahrung durch die Macht bloker Ideen zu überfliegen. Mit neuen Beweisen oder ausgebesserter Arbeit 20 alter Beweise murde ich bitten mich zu verschonen. Denn ob man zwar hierin eben nicht viel zu mählen hat, indem endlich doch alle bloß specula= tive Beweise auf einen einzigen, nämlich den ontologischen, hinauslaufen, und ich also eben nicht fürchten darf, sonderlich durch die Fruchtbarkeit der dogmatischen Verfechter jener sinnenfreien Vernunft belästigt zu werden; 25 obgleich ich überdem auch, ohne mich darum sehr ftreitbar zu dunken, die 667 Ausforderung nicht ausschlagen will, in jedem Versuche dieser Art den Fehl= schluß aufzudeden und dadurch seine Anmagung zu vereiteln: so wird daher doch die Hoffnung besseren Glücks bei denen, welche einmal dogmatischer überredungen gewohnt sind, niemals völlig aufgehoben; und ich halte mich 30 daher an der einzigen billigen Forderung, daß man sich allgemein und aus der Natur des menschlichen Verftandes sammt allen übrigen Erkennt= nißquellen darüber rechtfertige, wie man es anfangen wolle, sein Erkennt= niß ganz und gar a priori zu erweitern und bis dahin zu erstreden, wo feine mögliche Erfahrung und mithin kein Mittel hinreicht, irgend einem 35

<sup>1)</sup> A1: was

von uns selbst ausgedachten Begriffe seine objective Realität zu versichern. Wie der Verstand auch zu diesem Begriffe gelangt sein mag, so kann doch das Dasein des Gegenstandes desselben nicht analytisch in demselben gesunden werden, weil eben darin die Erkentniß der Existenz des Objects besteht, daß dieses außer dem Gedanken an sich selbst geseht ist. Es ist aber gänzlich unmöglich, aus einem Begriffe von selbst hinaus zu gehen und, ohne daß man der empirischen Verknüpsung folgt (wodurch aber jederzeit nur Erscheinungen gegeben werden), zu Entdeckung neuer Gegenstände und überschwenglicher Wesen zu gelangen.

Db aber gleich die Vernunft in ihrem bloß speculativen Gebrauche zu dieser so großen Absicht bei weitem nicht zulänglich ist, nämlich zum Dasein eines obersten Wesens zu gelangen: so hat sie doch darin sehr großen Nußen, die Erkenntniß desselben, im Fall sie anders woher geschöpft 668 werden könnte, zu berichtigen, mit sich selbst und jeder intelligibelen Absicht einstimmig zu machen und von allem, was dem Begriffe eines Urwesens zuwider sein möchte, und aller Beimischung empirischer Ein=

schränkungen zu reinigen.

Die transscendentale Theologie bleibt demnach aller ihrer Unzuläng= lichkeit ungeachtet bennoch von wichtigem negativen Gebrauche und ift eine 20 beständige Censur unserer Vernunft, wenn fie bloß mit reinen Ideen zu thun hat, die eben darum fein anderes als transscendentales Richtmaß Denn wenn einmal in anderweitiger, vielleicht praktischer Be-Biehung die Boraussetzung eines höchsten und allgenugfamen Befens als oberfter Intelligenz ihre Gültigkeit ohne Widerrede behauptete: so 25 ware es von der größten Wichtigkeit, diesen Begriff auf seiner transscendentalen Seite als den Begriff eines nothwendigen und allerrealften Besens genau zu bestimmen und, was der höchsten Realität zuwider ift, was zur bloßen Erscheinung (dem Anthropomorphism im weiteren Berftande) gehört, wegzuschaffen und zugleich alle entgegengesette Behauptungen, fie 30 mögen nun atheistisch ober beistisch ober anthropomorphistisch fein, aus bem Bege zu räumen; welches in einer folden fritischen Behandlung fehr leicht ift, indem diefelben Gründe, durch welche das Unvermögen der menschlichen Vernunft in Unsehung der Behauptung des Daseins eines bergleichen Wesens vor Augen gelegt wird, nothwendig auch 669 35 zureichen, um die Untauglichkeit einer jeden Wegenbehauptung zu beweisen. Denn wo will jemand durch reine Speculation der Bernunft die Einsicht hernehmen, daß es kein höchstes Wesen als Urgrund von Allem

gebe, oder daß ihm keine von den Eigenschaften zukomme, welche wir ihren Folgen nach als analogisch mit den dynamischen Realitäten eines denkens den Wesens uns vorstellen, oder daß sie in dem letzteren Falle auch allen Einschränkungen unterworsen sein müßten, welche die Sinnlichkeit den Intelligenzen, die wir durch Erfahrung kennen, unverweidlich auferlegt. 5

Das höchste Wesen bleibt also für den bloß speculativen Gebrauch ber Vernunft ein bloges, aber doch fehlerfreies Ideal, ein Begriff, welcher die ganze menschliche Erkenntniß schließt und kront, deffen objective Realität auf diesem Wege zwar nicht bewiesen, aber auch nicht wider= legt werden kann; und wenn es eine Moraltheologie geben follte, die diefen 10 Mangel erganzen kann, so beweiset alsdann die vorher nur problematische transscendentale Theologie ihre Unentbehrlichkeit durch Bestimmung ihres Begriffs und unaufhörliche Cenfur einer durch Sinnlichkeit oft genug getauschten und mit ihren eigenen Ideen nicht immer einstimmigen Bernunft. Die Nothwendigkeit, die Unendlichkeit, die Einheit, das Dasein 15 außer der Welt (nicht als Weltseele), die Emigkeit ohne Bedingungen der 670 Zeit, die Allgegenwart ohne Bedingungen des Raumes, die Almacht zc. find lauter transscendentale Pradicate, und daher fann der gereinigte Begriff derfelben, den eine jede Theologie so sehr nöthig hat, bloß aus der transscendentalen gezogen werden. 20

> Unhang zur transscendentalen Dialektik.

Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft.

Der Ausgang aller dialektischen Bersuche der reinen Bernunft be= 25 stätigt nicht allein, was wir schon in der transscendentalen Analytik be= wiesen, nämlich daß alle unsere Schlüsse, die uns über das Feld möglicher Erfahrung hinaussühren wollen, trüglich und grundlos sind; sondern er lehrt uns zugleich dieses Besondere: daß die menschliche Bernunft dabei einen natürlichen Hang habe, diese Grenze zu überschreiten, daß trans= 30 scendentale Ideen ihr eben so natürlich seien, als dem Verstande die Ka= tegorien, obgleich mit dem Unterschiede, daß, so wie die letztern zur Wahr= heit, d. i. der Übereinstimmung unserer Begriffe mit dem Objecte, führen,

die erstern einen blogen, aber unwiderstehlichen Schein bewirken, deffen Tauschung man kaum durch die schärfste Kritik abhalten kann.

Alles, was in der Natur unserer Krafte gegründet ift, muß zwedmäßig und mit dem richtigen Gebrauche derfelben einftimmig sein, wenn 5 wir nur einen gewissen Migverstand verhüten und die eigentliche Rich= 671 tung berselben ausfindig machen können. Also werden die transscendentalen Ideen allem Bermuthen nach ihren guten und folglich immanenten Gebrauch haben, obgleich, wenn ihre Bedeutung verkannt und fie für Begriffe von wirklichen Dingen genommen werden, fie transscendent in der 10 Anwendung und eben darum trüglich sein konnen. Denn nicht die Idee an sich selbst, sondern bloß ihr Gebrauch kann entweder in Ansehung der gesammten möglichen Erfahrung überfliegend (transscendent), oder einheimisch (immanent) sein, nachdem man fie entweder geradezu auf einen ihr vermeintlich entsprechenden Gegenstand, ober nur auf den Ber-15 standesgebrauch überhaupt in Ansehung der Gegenstände, mit welchen er zu thun hat, richtet; und alle Fehler der Subreption find jederzeit einem Mangel der Urtheilskraft, niemals aber dem Verstande oder der Vernunft zuzuschreiben.

Die Vernunft bezieht sich niemals geradezu auf einen Gegenstand, sondern lediglich auf den Verstand und vermittelst desselben auf ihren eigenen empirischen Gebrauch, schafft also keine Begriffe (von Objecten), sondern ordnet sie nur und giebt ihnen diesenige Einheit, welche sie in ihrer größtmöglichen Ausbreitung haben können, d. i. in Beziehung auf die Totalität der Reihen, als auf welche der Verstand gar nicht sieht, sonz dern nur auf diesenige Verknüpfung, dadurch allerwärts Reihen der Bedingungen nach Begriffen zu Stande kommen. Die Vernunft hat also eigentlich nur den Verstand und dessen zweckmäßige Austellung zum 672 Gegenstande; und wie dieser das Mannigfaltige im Object durch Begriffe vereinigt, so vereinigt jene ihrerseits das Mannigfaltige der Begriffe durch Iverseits, so vereinigt jene ihrerseits das Mannigfaltige der Verstandeszhandlungen seht, welche sonst nur mit der distributiven Einheit beschäfz

tigt find.

Ich behaupte demnach: die transscendentalen Ideen sind niemals von constitutivem Gebrauche, so daß dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle, daß man sie so versteht, sind1) es bloß

<sup>1)</sup> A1: jo sind

vernünftelnde (dialektische) Begriffe. Dagegen aber haben fie einen vortrefflichen und unentbehrlich nothwendigen regulativen Gebrauch, nämlich ben Verstand zu einem gemissen Liele zu richten, in Aussicht auf welches die Richtungslinien aller seiner Regeln in einen Bunkt zusammenlaufen, der, ob er zwar nur eine Idee (focus imaginarius), d. i. ein Punkt, ist, 5 ans welchem die Verstandesbegriffe wirklich nicht ausgehen, indem er aanz außerhalb den Grenzen möglicher Erfahrung lieat, dennoch dazu dient, ihnen die größte Ginheit neben der größten Ausbreitung zu verschaffen. Nun entspringt uns zwar hieraus die Tauschung, als wenn biefe Richtungelinien von einem Gegenstande selbft, der außer dem Felde em= 10 pirifch moalider Erkenntnik lage, ausgeschoffen waren (fo wie Die Objecte hinter der Spiegelfläche gesehen werden); allein diese Musion (welche 673 man doch hindern kann, daß sie nicht betrügt) ist gleichwohl unentbehrlich nothmendig, wenn wir außer den Gegenständen, die uns vor Augen find, auch diejenigen zugleich sehen wollen, die weit davon uns im Rücken 15 liegen, d. i. wenn wir in unserem Kalle den Verftand über jede gegebene Erfahrung (den Theil der gesammten möglichen Erfahrung) hinaus, mitbin auch zur größtmöglichen und außersten Erweiterung abrichten wollen.

Übersehen wir unsere Verstandeserkenntnisse in ihrem ganzen Umfange, so finden wir, daß dasjenige, was Vernunft ganz eigenthümlich 20 barüber verfügt und zu Stande zu bringen sucht, bas Syftematische der Erkenntniß fei, d. i. der Zusammenhang derselben aus einem Princip. Diese Vernunfteinheit sett jederzeit eine Idee voraus, nämlich die von der Korm eines Sanzen der Erkenntniß, welches vor der bestimmten Erkenntnif der Theile vorhergeht und die Bedingungen enthält, jedem Theile 25 feine Stelle und Berhaltniß zu den übrigen a priori zu bestimmen. Diese Idee poftulirt demnach vollständige Ginheit der Verstandeserkenntniß, wodurch diese nicht bloß ein zufälliges Aggregat, sondern ein nach noth= wendigen Gesehen zusammenhangendes Syftem wird. Man kann eigent= lich nicht sagen, daß diese Idee ein Begriff vom Objecte sei, sondern von 30 der durchgängigen Ginheit dieser Begriffe, so fern dieselbe dem Verstande zur Regel dient. Dergleichen Vernunftbegriffe werden nicht aus der Natur geschöpft, vielmehr befragen wir die Natur nach diefen Ideen und 674 halten unsere Erkeuntniß für mangelhaft, so lange sie denselben nicht adä= quat ift. Man gesteht, daß sich schwerlich reine Erde, reines Baffer, 35 reine Luft zc. finde. Gleichwohl hat man die Begriffe davon doch nöthig (die also, was die völlige Reinigkeit betrifft, nur in der Vernunft ihren

Ursprung haben), um den Antheil, den jede diefer Naturursachen an der Erscheinung hat, gehörig zu bestimmen; und so bringt man alle Materien auf die Erden (gleichsam die bloge Laft), Salze und brennliche Befen (als die Rraft), endlich auf Waffer und Luft als Behikeln (gleichsam Ma-5 schinen, vermittelft beren die vorigen wirken), um nach der Ibee eines Mechanismus die chemischen Wirkungen der Materien unter einander zu erklaren. Denn wiewohl man sich nicht wirklich so ausbrückt, so ist doch ein solcher Einfluß der Bernunft auf die Eintheilungen der Naturforscher

sehr leicht zu entdecken.

Wenn die Vernunft ein Vermögen ift, das Besondere aus dem All-10 gemeinen abzuleiten, so ift entweder das Allgemeine ichon an fich gewiß und gegeben, und alsbann erfordert es nur Urtheilskraft zur Subsum= tion, und das Besondere wird badurch nothwendig bestimmt. Dieses will ich den apodiftischen Gebrauch der Vernunft nennen. Dber das Allge-15 meine wird nur problematisch angenommen und ist eine bloße Idee; das Besondere ift gewiß, aber die Allgemeinheit der Regel zu dieser Folge ift noch ein Problem: so werden mehrere besondere Fälle, die insgesammt gewiß find, an der Regel versucht, ob fie daraus fliegen; und in diefem Falle, wenn es den Anschein hat, daß alle anzugebende besondere Falle 675 20 daraus abfolgen, wird auf die Allgemeinheit der Regel, aus diefer aber nachher auf alle Fälle, die auch an sich nicht gegeben find, geschlossen. Diesen will ich den hypothetischen Gebrauch der Bernunft nennen.

Der hypothetische Gebrauch der Vernunft aus zum Grunde gelegten Sbeen als problematischen Begriffen ift eigentlich nicht constitutiv, 25 nämlich nicht so beschaffen, daß dadurch, wenn man nach aller Strenge urtheilen will, die Wahrheit der allgemeinen Regel, die als Hypothese angenommen worden, folge; denn wie will man alle mögliche Folgen wiffen, die, indem fie aus demfelben angenommenen Grundfage folgen, seine Allgemeinheit beweisen? Sondern er ift nur regulativ, um badurch, 30 so weit als es möglich ift, Einheit in die besonderen Erkenntnisse zu bringen

und die Regel dadurch der Allgemeinheit zu nähern.

Der hypothetische Vernunftgebrauch geht also auf die systematische Einheit der Verstandeserkenntniffe, diese aber ift der Probirftein ber Wahrheit der Regeln. Umgekehrt ift die sustematische Einheit (als bloße 35 Sdee) lediglich nur projectirte Einheit, die man an sich nicht als gege= ben, sondern nur als Problem ansehen muß; welche aber dazu dient, zu dem mannigfaltigen und besonderen Verstandesgebrauche ein Principium

zu finden und diesen dadurch auch über die Fälle, die nicht gegeben sind, zu leiten und zusammenhängend zu machen.

Man fieht aber hieraus nur, daß die sustematische oder Vernunft= 676 einheit der manniafaltigen Berftandeserkenntniß ein logifches Princip fei, um da, wo der Verftand allein nicht zu Regeln hinlangt, ihm durch 5 Ideen fortzuhelfen und zugleich der Berschiedenheit feiner Regeln Gin= helliakeit unter einem Princip (instematische) und dadurch Rusammenhana zu verschaffen, so weit als es sich thun läßt. Db aber die Beschaffenheit ber Gegenstände oder die Natur des Berftandes, der fie als folche erkennt, an sich zur sustematischen Einheit bestimmt sei, und ob man diese a priori 10 auch ohne Rudficht auf ein folches Intereffe der Vernunft in gewisser Mage poftuliren und also sagen könne: alle mögliche Verftandeserkennt= niffe (barunter die empirischen) haben Bernunfteinheit und ftehen unter aemeinschaftlichen Principien, woraus sie unerachtet ihrer Verschiedenheit abaeleitet werden konnen: das wurde ein transfcendentaler Grund= 15 fat der Vernunft fein, welcher die fustematische Ginheit nicht bloß subjectiv= und logisch=, als Methode, sondern objectiv nothwendig machen würde.

Bir wollen dieses durch einen Fall des Vernunftgebrauchs erläutern. Unter die verschiedenen Arten von Einheit nach Begriffen des Verstandes 20 gehört auch die der Causalität einer Substanz, welche Kraft genannt wird. Die verschiedenen Erscheinungen eben derfelben Substanz zeigen beim erften Unblicke so viel Ungleichartigkeit, daß man daber anfänglich beinabe so vielerlei Rrafte derselben annehmen muß, als Wirkungen fich her= 677 vorthun, wie in dem menschlichen Gemuthe die Empfindung, Bewußtsein, 25 Einbildung, Erinnerung, Wig, Unterscheidungsfraft, Luft, Begierde u. f. w. Anfanglich gebietet eine logische Maxime diese anscheinende Verschieden= heit so viel als möglich dadurch zu verringern, daß man durch Bergleidung die verftedte Identität entdede und nachsehe, ob nicht Ginbildung, mit Bewußtsein verbunden, Erinnerung, Wit, Unterscheidungsfraft, viel= 30 leicht gar Berftand und Bernunft fei. Die Idee einer Grundfraft, von welcher aber die Logik gar nicht ausmittelt, ob es dergleichen gebe, ift wenigstens das Problem einer suftematischen Vorstellung der Mannig= faltigkeit von Kräften. Das logische Vernunftprincip erfordert diefe Gin= heit so weit als möglich zu Stande zu bringen, und je mehr die Erscheis 35 nungen der einen und anderen Kraft unter sich identisch gefunden werden, besto wahrscheinlicher wird es, daß sie nichts als verschiedene Außerungen

einer und derselben Kraft sind, welche (comparativ) ihre Grundkraft beißen kann. Eben so verfährt man mit den übrigen.

Die comparativen Grundkräfte müssen wiederum unter einander versglichen werden, um sie dadurch, daß man ihre Einhelligkeit entdeckt, einer einzigen radicalen, d. i. absoluten, Grundkraft nahe zu bringen. Diese Bernunfteinheit aber ist bloß hypothetisch. Man behauptet nicht, daß eine solche in der That angetroffen werden müsse, sondern daß man sie zu Gunsten der Vernunft, nämlich zu Errichtung gewisser Principien, für die mancherlei Regeln, die die Ersahrung an die Hand geben mag, suchen 678 und, wo es sich thun läßt, auf solche Weise systematische Einheit ins Ers

fenntniß bringen muffe.

Es zeigt sich aber, wenn man auf den transscendentalen Gebrauch des Verstandes Acht hat, daß diese Idee einer Grundkraft überhaupt nicht bloß als Problem zum hypothetischen Gebrauche bestimmt sei, sondern objective Realität vorgebe, dadurch die systematische Einheit der manchers lei Kräste einer Substanz postulirt und ein apodiktisches Vernunstprincip errichtet wird. Denn ohne daß wir einmal die Einhelligkeit der manchers lei Kräste versucht haben, ja selbst wenn es uns nach allen Versuchen mißslingt, sie zu entdecken, sehen wir doch voraus: es werde eine solche anzus treffen sein; und dieses nicht allein, wie in dem angeführten Falle wegen der Einheit der Substanz; sondern wo sogar viele, obzwar in gewissem Grade gleichartige, angetroffen werden, wie an der Materie überhaupt, setzt die Vernunst systematische Einheit mannigsaltiger Kräste voraus, da besondere Naturgesehe unter allgemeineren stehen, und die Ersparung der Principien nicht bloß ein ökonomischer Grundsah der Vernunst, sondern inneres Geseh der Natur wird.

In der That ist auch nicht abzusehen, wie ein logisches Princip der Bernunsteinheit der Regeln stattsinden könne, wenn nicht ein transscensbentales vorausgeseht würde, durch welches eine solche sustematische Einscheit, als den Objecten selbst anhängend, a priori als nothwendig anges 679 nommen wird. Denn mit welcher Besugniß kann die Bernunst im logischen Gebrauche verlangen, die Mannigsaltigkeit der Kräfte, welche uns die Natur zu erkennen giebt, als eine bloß versteckte Einheit zu behandeln und sie aus irgend einer Grundkraft, so viel an ihr ist, abzuleiten, wenn es ihr freistände zuzugeben, daß es eben so wohl möglich sei, alle Kräfte wären ungleichartig, und die systematische Einheit ihrer Ableitung der Natur nicht gemäß? Denn alsdann würde sie gerade wider ihre Bestimmung

versahren, indem sie sich eine Idee zum Ziele setzte, die der Natureinrich= tung ganz widerspräche. Auch kann man nicht sagen, sie habe zuvor von der zufälligen Beschaffenheit der Natur diese Einheit nach Principien der Vernunft abgenommen. Denn das Gesetzter Vernunft, sie zu suchen, ist nothwendig, weil wir ohne dasselbe gar keine Vernunft, ohne diese aber skeinen zusammenhängenden Verstandesgebrauch und in dessen Ermange= lung kein zureichendes Merkmal empirischer Wahrheit haben würden, und wir also in Ansehung des letzteren die sussensische Einheit der Natur durchaus als objectiv gültig und nothwendig voraussehen müssen.

Wir finden diese transscendentale Voraussetzung auch auf eine be- 10 wundernswürdige Weise in den Grundsäten der Philosophen versteckt, wiewohl sie solche darin nicht immer erkannt, oder sich selbst gestanden haben. Daß alle Mannigsaltigkeiten einzelner Dinge die Identität der 880 Art nicht ausschließen; daß die mancherlei Arten nur als verschiedentliche Bestimmungen von wenigen Gattungen, diese aber von noch höheren 15 Geschlechtern 2c. behandelt werden müssen; daß also eine gewisse sost son höheren und allgemeineren abgeleitet werden können, gesucht werden müsse: ist eine Schulregel oder logisches Princip, ohne welches kein Gebrauch der Vernunft stattsände, weil wir nur so sern dagemeinen 20 auss Besondere schließen können, als allgemeine Eigenschaften der Dinge zum Grunde gelegt werden, unter denen die besonderen stehen.

Daß aber auch in der Natur eine solche Einhelligkeit angetroffen werde, setzen die Philosophen in der bekannten Schulregel voraus: daß man die Ansänge (Principien) nicht ohne Noth vervielsältigen müsse (entia praeter necessitatem non esse multiplicanda). Dadurch wird gesagt, daß die Natur der Dinge selbst zur Vernunsteinheit Stoff darbiete, und die anscheinende unendliche Verschiedenheit dürse uns nicht abhalten, hinter ihr Einheit der Grundeigenschaften zu vermuthen, von welchen die Mannigsaltigkeit nur durch mehrere Bestimmung abgeleitet werden kann. 30 Dieser Einheit, ob sie gleich eine bloße Zdee ist, ist man zu allen Zeiten so eisrig nachgegangen, daß man eher Ursache gefunden, die Begierde nach ihr zu mäßigen, als sie aufzumuntern. Es war schon viel, daß die Scheidekünstler alle Salze auf zwei Hauptgattungen, saure und laugenshafte, zurücksühren konnten, sie versuchen sogar auch diesen Unterschied 35 bloß als eine Varietät oder verschiedene Außerung eines und desselben Grundstossen. Die mancherlei Arten von Erden (den Stoff der

Steine und sogar der Metalle) hat man nach und nach auf drei, endlich auf zwei zu bringen gesucht; allein damit noch nicht zusrieden, können sie sich des Gedankens nicht entschlagen, hinter diesen Varietäten dennoch eine einzige Gattung, ja wohl gar zu diesen und den Salzen ein gemein= schaftliches Princip zu vermuthen. Man möchte vielleicht glauben, dieses sein bloß ökonomischer Handgriff der Vernunft, um sich so viel als mög-lich Mühe zu ersparen, und ein hypothetischer Versuch, der, wenn er gelingt, dem vorausgesetzten Erklärungsgrunde eben durch diese Einheit Wahr= scheinlichkeit giebt. Allein eine solche selbstsüchtige Absicht ist sehr leicht von der Idee zu unterscheiden, nach welcher jedermann voraussetzt, diese Vernunfteinheit sei der Natur selbst angemessen, und daß die Vernunft hier nicht bettele, sondern gebiete, obgleich ohne die Grenzen dieser Einheit bestimmen zu können.

Bare unter den Erscheinungen, die sich uns darbieten, eine so große 15 Verschiedenheit, ich will nicht sagen der Form (benn darin mögen fie ein= ander abnlich fein), sondern dem Inhalte, d. i. der Mannigfaltigkeit exifti= render Wefen nach, daß auch der allerschärffte menschliche Verftand durch Bergleichung der einen mit der anderen nicht die mindeste Ahnlichkeit ausfindig machen könnte (ein Fall, der sich wohl denken läßt), so murde 20 das logische Gesetz der Gattungen ganz und gar nicht stattfinden; und es wurde selbst kein Begriff von Gattung oder irgend ein allgemeiner Be= 682 ariff, ja sogar kein Verstand stattfinden, als der es lediglich mit solchen zu thun hat. Das logische Princip der Gattungen setzt also ein transscendentales voraus, wenn es auf Natur (darunter ich hier nur Gegen= 25 stände, die uns gegeben werden, verstehe) angewandt werden soll. Nach demfelben wird in dem Manniafaltigen einer möglichen Erfahrung nothwendig Gleichartigkeit vorausgesett (ob wir gleich ihren Grad a priori nicht bestimmen können), weil ohne dieselbe keine empirische Begriffe, mithin keine Erfahrung möglich wäre.

Dem logischen Princip der Gattungen, welches Identität postulirt, steht ein anderes, nämlich das der Arten, entgegen, welches Mannigfaltigkeit und Verschiedenheiten der Dinge unerachtet ihrer Übereinstimmung unter derselben Gattung bedarf und es dem Verstande zur Vorschrift macht, auf diese nicht weniger als auf jene aufmerksam zu sein. Dieser Grundsat (der Scharssinnigkeit oder des Unterscheidungsvermösgens) schränkt den Leichtsinn des ersteren (des Witzes) sehr ein, und die Vernunft zeigt hier ein doppeltes, einander widerstreitendes Interesse,

einerseits das Interesse des Umfanges (der Allgemeinheit) in Ansehung der Gattungen, andererseits des Inhalts (der Bestimmtheit) in Absicht auf die Mannigsaltigkeit der Arten, weil der Verstand im ersteren Falle zwar viel unter seinen Begriffen, im zweiten aber desto mehr in den= 683 selben denkt. Auch äußert sich dieses an der sehr verschiedenen Denkungs= 5 art der Natursorscher, deren einige (die vorzüglich speculativ sind), der Ungleichartigkeit gleichsam seind, immer auf die Einheit der Gattung hinaussehen, die anderen (vorzüglich empirische Köpse) die Natur unaus= hörlich in so viel Mannigsaltigkeit zu spalten suchen, daß man beinahe die Hossmung aufgeben müßte, ihre Erscheinungen nach allgemeinen Prin= 10 cipien zu beurtheilen.

Dieser letteren Denkungsart liegt offenbar auch ein logisches Princip zum Grunde, welches die inftematische Vollständigkeit aller Erkenntniffe zur Absicht hat, wenn ich, von der Gattung anhebend, zu dem Mannig= faltigen, das darunter enthalten sein mag, herabsteige und auf solche 15 Beise dem System Ausbreitung, wie im ersteren Falle, da ich zur Gattung aufsteige, Einfalt zu verschaffen suche. Denn aus der Sphare des Begriffs, der eine Gattung bezeichnet, ist eben so wenig wie aus dem Raume, den Materie einnehmen kann, zu ersehen, wie weit die Theilung derselben geben fonne. Daher jede Gattung verschiedene Arten, diese aber verschiedene 20 Unterarten erfordert; und da feine der letteren stattfindet, die nicht immer wiederum eine Sphäre (Umfang als conceptus communis) hätte, so verlangt die Vernunft in ihrer ganzen Erweiterung, daß keine Art als die unterfte an sich selbst angesehen werde, weil, da sie doch immer ein Begriff ift, der nur das, mas verschiedenen Dingen gemein ift, in sich ent= 25 684 hält, dieser nicht durchgängig bestimmt, mithin auch nicht zunächst auf ein Individuum bezogen sein konne, folglich jederzeit andere Begriffe, d. i. Unterarten, unter sich enthalten musse. Dieses Gesetz der Specification fönnte so ausgedrückt werden: entium varietates non temere esse minuendas. 30

Man sieht aber leicht, daß auch dieses logische Gesetz ohne Sinn und Anwendung sein würde, läge nicht ein transscendentales Gesetz der Specification zum Grunde, welches zwar freilich nicht von den Dinsgen, die unsere Gegenstände werden können, eine wirkliche Unendlichkeit in Ansehung der Berschiedenheiten fordert, denn dazu giebt das logische 35 Princip, als welches lediglich die Unbestimmtheit der logischen Sphäre in Ansehung der möglichen Eintheilung behauptet, keinen Anlaß; aber

dennoch dem Verstande auferlegt, unter jeder Art, die uns vorkommt, Un= terarten und zu jeder Verschiedenheit fleinere Verschiedenheiten zu suchen. Denn wurde es feine niedere Beariffe geben, so gabe es auch feine hohere. Nun erkennt der Verstand alles nur durch Begriffe: folglich, so weit er in 5 der Eintheilung reicht, niemals durch bloße Anschauung, sondern immer wiederum durch niedere Begriffe. Die Erkenntniß der Erscheinungen in ihrer durchgängigen Bestimmung (welche nur durch Verftand möglich ift) fordert eine unaufhörlich fortzusebende Specification seiner Begriffe und einen Fortgang zu immer noch bleibenden Verschiedenheiten, wovon in 10 dem Begriffe der Art und noch mehr dem der Gattung abstrahirt worden.

Auch kann dieses Gesetz der Specification nicht von der Erfahrung 685 entlehnt fein; denn diese kann feine so weit gebende Eröffnungen geben. Die empirische Specification bleibt in der Unterscheidung des Mannig= faltigen bald stehen, wenn sie nicht durch das schon vorhergehende trans-15 scendentale Gesek der Specification als ein Princip der Vernunft geleitet worden, solche zu suchen und fie noch immer zu vermuthen, wenn fie fich gleich nicht den Sinnen offenbart. Daß absorbirende Erden noch verichiedener Art (Ralf- und muriatische Erden) find, bedurfte zur Entdedung eine zuvorkommende Regel der Vernunft, welche dem Verftande es zur 20 Aufgabe machte, die Verschiedenheit zu suchen, indem sie die Natur so reichhaltig voraussette, sie zu vermuthen. Denn wir haben eben sowohl nur unter Voranssetzung der Verschiedenheiten in der Natur Berftand, als unter der Bedingung, daß ihre Objecte Gleichartigkeit an fich haben, weil eben die Mannigfaltigfeit desjenigen, was unter einem Begriff zu= 25 sammengefaßt werden fann, den Gebrauch diefes Begriffs und die Beschäftigung des Verstandes ausmacht.

Die Vernunft bereitet also dem Verstande sein Feld: 1. durch ein Brincip der Gleichartiafeit des Manniafaltigen unter höheren Gattungen; 2. durch einen Grundsat der Barietat des Gleichartigen unter 30 niederen Arten; und um die systematische Einheit zu vollenden, fügt sie 3. noch ein Geset der Affinität aller Begriffe hinzu, welches einen continuirlichen Übergang von einer jeden Art zu jeder anderen durch stufen= 686 artiges Wachsthum der Verschiedenheit gebietet. Wir können fie die Principien der homogenität, der Specification und der Continuität 35 der Formen nennen. Das lettere entspringt dadurch, daß man die zwei ersteren vereinigt, nachdem man sowohl im Aufsteigen zu höheren Gattungen, als im Berabsteigen zu niederen Arten den sustematischen Zusammen=

hang in der Idee vollendet hat; denn alsdann find alle Mannigfaltigkeiten unter einander verwandt, weil sie insgesammt durch alle Grade der erweisterten Bestimmung von einer einzigen, obersten Gattung abstammen.

Man fann fich die instematische Ginheit unter den drei logischen Principien auf folgende Art finnlich machen. Man kann einen jeden Begriff 5 als einen Bunkt ansehen, der als der Standpunkt eines Zuschauers seinen Horizont hat, d. i. eine Menge von Dingen, die aus demfelben konnen vorgestellt und gleichsam überschauet werden. Innerhalb diesem Horizonte muß eine Menge von Bunften ins Unendliche angegeben werden können, deren jeder wiederum seinen engeren Gesichtskreis hat; d. i. jede Art ent= 10 halt Unterarten nach dem Princip der Specification, und der logische Horizont besteht nur aus kleineren Horizonten (Unterarten), nicht aber aus Bunkten, die keinen Umfang haben (Individuen). Aber zu verschiedenen Horizonten, d. i. Gattungen, die aus eben so viel Begriffen bestimmt wer= den, läßt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, daraus man fie insgesammt 15 687 als aus einem Mittelpunkte überschauet, gezogen denken, welcher die höhere Gattung ift, bis endlich die höchste Gattung der allgemeine und mahre Horizont ift, der aus dem Standpunkte des höchften Begriffs bestimmt wird und alle Mannigfaltigfeit als Gattungen, Arten und Unterarten unter fich befaßt.

Bu diesem höchsten Standpunkte führt mich das Gesetz der Homogenität, zu allen niedrigen und beren größten Barietät das Gefet ber Specification. Da aber auf folche Beise in dem ganzen Umfange aller möglichen Begriffe nichts Leeres ift, und anger demfelben nichts angetroffen werden kann, so entspringt aus der Boraussetzung jenes all= 25 gemeinen Gesichtskreises und der durchgängigen Eintheilung desselben der Grundsak: non datur vacuum formarum, d. i. es giebt nicht verschiedene ursprüngliche und erste Gattungen, die gleichsam isolirt und von einander (durch einen leeren Zwischenraum) getrennt waren, sondern alle mannig= faltige Gattungen find nur Abtheilungen einer einzigen, oberften und 30 allgemeinen Gattung; und aus biefem Grundsate beffen unmittelbare Folge: datur continuum formarum, d. i. alle Berichiedenheiten der Arten grenzen an einander und erlauben keinen übergang zu einander burch einen Sprung, sondern nur durch alle kleinere Grade des Unterschiedes, dadurch man von einer zu der anderen gelangen kann; mit einem 35 Worte, es giebt keine Arten oder Unterarten, die einander (im Begriffe der Bernunft) die nächsten wären, sondern es sind noch immer Zwischenarten

möglich, deren Unterschied von der ersten und zweiten kleiner ist, als dieser 688

ihr Unterschied von einander.

Das erste Gesetz also verhütet die Ausschweifung in die Mannigsal=
tigkeit verschiedener ursprünglichen Gattungen und empfiehlt die Gleich=
5 artigkeit; das zweite schränkt dagegen diese Neigung zur Einhelligkeit
wiederum ein und gebietet Unterscheidung der Unterarten, bevor man sich
mit seinem allgemeinen Begriffe zu den Individuen wende. Das dritte
vereinigt jene beide, indem es bei der höchsten Mannigsaltigkeit dennoch
die Gleichartigkeit durch den stusenartigen Übergang von einer Species
zur anderen vorschreibt, welches eine Art von Verwandtschaft der verschies
denen Zweige anzeigt, in so sern sie insgesammt aus einem Stamme ent=

fproffen find.

Dieses logische Gesetz des continui specierum (formarum logicarum) sett aber ein transscendentales voraus (lex continui in natura), ohne 15 welches der Gebrauch des Verstandes durch jene Vorschrift nur irre geleitet werden wurde, indem er vielleicht einen der Natur gerade entgegen= gesetten Weg nehmen murbe. Es muß alfo diefes Gefet auf reinen transscendentalen und nicht empirischen Gründen beruhen. Denn in bem letteren Falle murbe es spater fommen als die Syfteme; es hat aber 20 eigentlich das Systematische der Naturerkenntniß zuerst hervorgebracht. Es find hinter diesen Gesetzen auch nicht etwa Absichten auf eine mit ihnen als blogen Versuchen anzustellende Probe verborgen, obwohl freilich diefer Zusammenhang, wo er zutrifft, einen mächtigen Grund abgiebt, 689 die hypothetisch ausgedachte Ginheit fur gegrundet zu halten, und fie also 25 auch in diefer Absicht ihren Ruten haben; sondern man sieht es ihnen deutlich an, daß fie die Sparsamkeit der Grundursachen, die Mannig= faltigkeit der Wirkungen und eine daher rührende Vermandtichaft ber Glieder der Natur an sich selbst für vernunftmäßig und der Natur angemessen urtheilen, und diese Grundsate also direct und nicht bloß als 30 Handgriffe der Methode ihre Empfehlung bei sich führen.

Man sieht aber leicht, daß diese Continuität der Formen eine bloße Sdee sei, der ein congruirender Gegenstand in der Erfahrung gar nicht aufgewiesen werden kann: nicht allein um deswillen, weil die Species in der Natur wirklich abgetheilt sind und daher an sich ein quantum discretum ausmachen müssen, und, wenn der stufenartige Fortgang in der Verwandtschaft derselben continuirlich wäre, sie auch eine wahre Unendslichkeit der Zwischenglieder, die innerhalb zweier gegebenen Arten lägen,

enthalten mußte, welches unmöglich ift; fondern auch, weil wir von biesem Gefet gar feinen bestimmten empirischen Gebrauch machen können, indem dadurch nicht das geringste Merkmal der Affinität angezeigt wird. nach welchem und wie weit wir die Gradfolge ihrer Verschiedenheit zu suchen, sondern nichts weiter als eine allgemeine Anzeige, daß wir fie zu 5 fuchen haben.

690

Wenn wir die jest angeführten Principien ihrer Ordnung nach ver= fegen, um fie dem Erfahrungsgebrauch gemäß zu ftellen, fo murden bie Principien der sustematischen Ginheit etwa fo stehen: Mannig= faltigkeit, Bermandtschaft und Ginheit, jede derselben aber als 10 Idee im hochften Grade ihrer Bollftandigfeit genommen. Die Bernunft fest die Verstandeserkenntnisse voraus, die zunächst auf Erfahrung angewandt werden, und sucht ihre Ginheit nach Ideen, die viel weiter geht, als Erfahrung reichen fann. Die Bermandtschaft des Mannigfaltigen un= beschabet seiner Verschiedenheit unter einem Princip der Einheit betrifft 15 nicht bloß die Dinge, fondern weit mehr noch die bloßen Eigenschaften und Kräfte der Dinge. Daher, wenn uns 3. B. durch eine (noch nicht völlig berichtigte) Erfahrung der Lauf der Planeten als freisförmig gege= ben ift, und wir finden Verschiedenheiten: so vermuthen wir sie in demjeni= gen, was den Cirkel nach einem beständigen Gesetze durch alle unendliche 20 Bwischengrade zu einem diefer abweichenden Umläufe abandern fann, d. i. die Bewegungen der Planeten, die nicht Cirkel sind, werden etwa beffen Eigenschaften mehr oder weniger nahe kommen, und fallen auf die Ellipse. Die Rometen zeigen eine noch größere Verschiedenheit ihrer Bahnen, da fie (soweit Beobachtung reicht) nicht einmal im Kreise zurückkehren, allein 25 wir rathen auf einen parabolischen Lauf, der doch mit der Ellipsis ver= wandt ift und, wenn die lange Achse der letteren sehr weit gestreckt ift, in 691 allen unseren Beobachtungen von ihr nicht unterschieden werden kann. So kommen wir nach Anleitung jener Principien auf Ginheit der Gat= tungen dieser Bahnen in ihrer Geftalt, dadurch aber weiter auf Ginheit 30 der Ursache aller Gesetze ihrer Bewegung (die Gravitation); von da wir nachher unsere Eroberungen ausdehnen und auch alle Barietaten und scheinbare Abweichungen von jenen Regeln aus demselben Princip zu er= flaren suchen, endlich gar mehr hinzufügen, als Erfahrung jemals bestätigen kann, nämlich uns nach den Regeln der Verwandtschaft selbst hy= 35 perbolische Rometenbahnen zu denken, in welchen diese Körper gang und gar unsere Sonnenwelt verlaffen und, indem sie von Sonne zu Sonne

gehen, die entfernteren Theile eines für uns unbegrenzten Weltsustems, das durch eine und dieselbe bewegende Kraft zusammenhängt, in ihrem

Laufe vereinigen.

Bas bei diesen Principien merkwürdig ift und uns auch allein be-5 schäftigt, ift biefes: daß fie transscendental zu sein scheinen, und, ob fie gleich bloße Sbeen zur Befolgung des empirifchen Gebrauchs der Bernunft enthalten, benen ber lettere nur gleichsam asymptotisch, d. i. bloß aunahernd, folgen kann, ohne fie jemals zu erreichen, fie gleichwohl als fynthetische Cape a priori objective, aber unbestimmte Bultigfeit haben und 10 zur Regel möglicher Erfahrung dienen, auch wirklich in Bearbeitung ber= selben als heuristische Grundfate mit gutem Glude gebraucht werden, ohne daß man doch eine transscendentale Deduction derselben zu Stande brin= 692 gen fann, welches, wie oben bewiesen worden, in Unfehung der Ideen

iederzeit unmöglich ist.

Wir haben in der transscendentalen Analytik unter den Grundfätzen 15 des Verstandes die dynamische, als bloß regulative Principien der An= schauung, von den mathematischen, die in Ansehung der letteren constitutiv find, unterschieden. Diesem ungeachtet find gedachte byna= mische Gesetze allerdings constitutiv in Ansehung der Erfahrung, indem 20 sie die Begriffe, ohne welche keine Erfahrung stattfindet, a priori mog= lich machen. Principien ber reinen Bernunft konnen bagegen nicht ein= mal in Ansehung ber empirischen Begriffe constitutiv sein, weil ihnen fein correspondirendes Schema der Sinnlichkeit gegeben werden kann, und fie also keinen Gegenstand in concreto haben können. Wenn ich nun von 25 einem folden empirischen Gebrauch derfelben als constitutiver Grundsate abgehe, wie will ich ihnen bennoch einen regulativen Gebrauch und mit demfelben einige objective Gultigkeit sichern, und was kann berfelbe für Bedeutung haben?

Der Verstand macht für die Vernunft eben so einen Gegenstand aus, 30 als die Sinnlichkeit für den Verstand. Die Einheit aller möglichen em= pirischen Berftandeshandlungen sustematisch zu machen, ist ein Geschäfte der Vernunft, so wie der Verstand das Mannigfaltige der Erscheinungen durch Begriffe verknupft und unter empirische Gefete bringt. Die Ber= standeshandlungen aber ohne Schemate der Sinnlichkeit sind unbe-35 stimmt; eben so ist die Vernunfteinheit auch in Ansehung der Bedin- 693 gungen, unter denen, und des Grades, wie weit der Berftand feine Begriffe instematisch verbinden foll, an sich felbst unbestimmt. Allein obgleich

für die durchgängige instematische Ginheit aller Verstandesbegriffe fein Schema in ber Unichauung ausfindig gemacht werden fann, fo fann und muß doch ein Unalogon eines folchen Schema gegeben werben, welches die Idee des Maximum der Abtheilung und der Bereinigung der Berftandeserkenntniß in einem Princip ift. Denn das Größte und Ab= 5 solutvollständige läßt sich bestimmt gedenken, weil alle reftringirende Be= bingungen, welche unbeftimmte Mannigfaltigfeit geben, weggelaffen wer= ben. Also ift die Idee der Vernunft ein Analogon von einem Schema ber Sinnlichkeit, aber mit dem Unterschiede, daß die Anwendung der Ber= standesbegriffe auf das Schema der Vernunft nicht eben so eine Erkennt= 10 niß des Gegenstandes selbst ift (wie bei der Anwendung der Rategorien auf ihre sinnliche Schemate), sondern nur eine Regel oder Princip der instematischen Ginheit alles Verstandesgebrauchs. Da nun jeder Grund= sat, der dem Verstande durchgängige Einheit seines Gebrauchs a priori festsett, auch, obzwar nur indirect, von dem Gegenstande der Erfahrung 15 gilt: fo werden die Grundfate ber reinen Bernunft auch in Ansehung bieses letteren objective Realität haben; allein nicht um etwas an ihnen zu bestimmen, sondern nur um das Verfahren anzuzeigen, nach wel-694 dem der empirische und bestimmte Erfahrungsgebrauch des Verstandes mit sich selbst durchgängig zusammenstimmend werden kann, badurch 20 daß er mit dem Princip der durchgangigen Ginheit so viel als mog= lich in Zusammenhang gebracht und davon abgeleitet wird.

Ich nenne alle subjective Grundsate, die nicht von der Beschaffenheit des Objects, fondern dem Interesse der Vernunft in Ansehung einer ge= wiffen möglichen Bolltommenheit der Erkenntniß dieses Objects herge= 25 nommen find, Maximen ber Vernunft. Go giebt es Maximen ber fpeculativen Vernunft, die lediglich auf dem speculativen Interesse berselben

beruhen, ob es zwar scheinen mag, fie waren objective Principien

Wenn bloß regulative Grundfage als constitutiv betrachtet werden, so können sie als objective Principien widerstreitend sein; betrachtet man 30 fie aber bloß als Maximen, so ist kein mahrer Widerstreit, sondern bloß ein verschiedenes Interesse der Vernunft, welches die Trennung der Denfungsart verursacht. In der That hat die Vernunft nur ein einiges Intereffe, und der Streit ihrer Maximen ift nur eine Berichiedenheit und wechselseitige Ginschränkung der Methoden, diesem Interesse ein Genüge 35 an thun.

Auf solche Beise vermag bei diesem Bernünftler mehr bas Interesse

ber Mannigfaltigkeit (nach dem Princip der Specification), bei jenem aber das Interesse der Einheit (nach dem Princip der Aggregation). Ein jeder derfelben glaubt sein Urtheil aus der Ginficht des Dbjects zu 695 haben und grundet es doch lediglich auf der größeren oder fleineren Un= 5 hanglichkeit an einen von beiden Grundsaten, deren keine auf objectiven Gründen beruht, sondern nur auf dem Bernunftintereffe, und die daher beffer Maximen als Principien genannt werden könnten. Wenn ich ein= sehende Manner mit einander wegen der Charafteriftif der Menschen, der Thiere ober Pflanzen, ja selbst der Körper des Mineralreichs im Streite 10 sebe, da die einen z. B. besondere und in der Abstammung gegründete Volkscharaktere, oder auch entschiedene und erbliche Unterschiede der Familien. Racen u. f. w. annehmen, andere dagegen ihren Sinn barauf feten, daß die Natur in diefem Stude gang und gar einerlei Unlagen gemacht habe, und aller Unterschied nur auf außeren Zufälligkeiten beruhe: 15 so darf ich nur die Beschaffenheit des Gegenstandes in Betrachtung ziehen, um zu begreifen, daß er für beide viel zu tief verborgen liege, als daß fie aus Ginsicht in die Natur des Objects sprechen konnten. Es ift nichts anderes als das zwiefache Interesse der Vernunft, davon dieser Theil das eine, jener das andere zu Berzen nimmt oder auch affectirt, mithin die 20 Berschiedenheit der Maximen der Naturmannigfaltigkeit oder der Natur= einheit, welche sich gar wohl vereinigen lassen, aber, solange sie für ob= jective Ginfichten gehalten werden, nicht allein Streit, sondern auch Sindernisse veranlassen, welche die Wahrheit lange aufhalten, bis ein Mittel gefunden wird, das streitige Interesse zu vereinigen und die Vernunft 696 25 hierüber zufrieden zu stellen.

Eben so ist es mit der Behauptung oder Ansechtung des so berusenen, von Leibniz in Gang gebrachten und durch Bonnet trefflich aufgestußten Gesetzes der continuirlichen Stufenleiter der Geschöpfe bewandt, welche nichts als eine Besolgung des auf dem Interesse der Vernunft besuchenden Grundsates der Affinität ist; denn Beobachtung und Einsicht in die Einrichtung der Natur konnte es gar nicht als objective Behauptung an die Hand geben. Die Sprossen einer solchen Leiter, so wie sie uns Erfahrung angeben kann, stehen viel zu weit aus einander, und uns sere vermeintlich kleine Unterschiede sind gemeiniglich in der Natur selbst so weite Klüste, daß auf solche Beobachtungen (vornehmlich bei einer großen Mannigsaltigkeit von Dingen, da es immer leicht sein muß, gewisse Ahnlichkeiten und Annäherungen zu sinden) als Absichten der Natur

gar nichts zu rechnen ist. Dagegen ist die Methode, nach einem solchen Princip Ordnung in der Natur aufzusuchen, und die Maxime, eine solche, obzwar unbestimmt, wo oder wie weit, in einer Natur überhaupt als gegründet anzusehen, allerdings ein rechtmäßiges und tressliches regulatives Princip der Vernunft, welches aber als ein solches viel weiter geht, als 5 daß Ersahrung oder Beobachtung ihr gleichkommen könnte, doch ohne etwas zu bestimmen, sondern ihr nur zur systematischen Einheit den Weg vorzuzeichnen.

Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft.

10

697

Die Ideen der reinen Vernunft können nimmermehr an sich selbst dialektisch sein, sondern ihr bloßer Mißbrauch muß es allein machen, daß uns von ihnen ein trüglicher Schein entspringt; denn sie sind uns durch die Natur unserer Vernunft aufgegeben, und dieser oberste Gerichtshof aller Rechte und Ansprüche unserer Speculation kann unmöglich selbst ur= 15 sprüngliche Täuschungen und Blendwerke enthalten. Vermuthlich werden sie also ihre gute und zweckmäßige Bestimmung in der Naturanlage unserer Vernunft haben. Der Pöbel der Vernünftler schreit aber wie gewöhnzlich über Ungereimtheit und Widersprüche und schmäht auf die Regierung, in deren innerste Plane er nicht zu dringen vermag, deren wohlthätigen 20 Einslüssen er auch selbst seine Erhaltung und sogar die Cultur verdanken sollte, die ihn in den Stand setzt, sie zu tadeln und zu verurtheilen.

Man kann sich eines Begriffes a priori mit keiner Sicherheit bestienen, ohne seine transscendentale Deduction zu Stande gebracht zu haben. Die Ideen der reinen Vernunft verstatten zwar keine Deduction 25 von der Art, als die Kategorien; sollen sie aber im mindesten einige, wenn auch nur unbestimmte, objective Gültigkeit haben und nicht bloß leere Gedankendinge (entia rationis ratiocinantis) vorstellen, so muß durchaus eine Deduction derselben möglich sein, gesetzt daß sie auch von derzenigen weit abwiche, die man mit den Kategorien vornehmen kann. 30 Das ist die Vollendung des kritischen Geschäftes der reinen Vernunft, und dieses wollen wir jeht übernehmen.

Es ist ein großer Unterschied, ob etwas meiner Vernunft als ein Gegenstand schlechthin, oder nur als ein Gegenstand in der Idee gegeben wird. In dem ersteren Falle gehen meine Begriffe dahin, den 35

Gegenstand zu bestimmen; im zweiten ift es wirklich nur ein Schema, dem direct kein Gegenstand, auch nicht einmal hppothetisch zugegeben wird, sondern welches nur dazu dient, um andere Gegenstände vermittelft der Beziehung auf diese Stee nach ihrer sustematischen Ginheit, mithin in-5 direct uns vorzustellen. So sage ich, der Begriff einer höchsten Intelligenz ist eine bloße Idee, d. i. seine objective Realitat soll nicht darin bestehen. daß er fich geradezu auf einen Gegenstand bezieht (denn in solcher Bedeutung wurden wir seine objective Gultigkeit nicht rechtfertigen konnen), fondern er ist nur ein nach Bedingungen der größten Vernunfteinheit ge-10 ordnetes Schema von dem Begriffe eines Dinges überhaupt, welches nur dazu dient, um die größte instematische Ginheit im empirischen Gebrauche unserer Vernunft zu erhalten, indem man den Gegenstand der Erfahrung gleichsam von dem eingebildeten Gegenstande diefer Idee als seinem Grunde oder Ursache ableitet. Alsdann heißt es 3. B.: die Dinge der 15 Welt muffen so betrachtet werden, als ob fie von einer höchsten Intelligenz 699 ihr Dasein hatten. Auf solche Beise ist die Idee eigentlich nur ein heuriftischer und nicht oftensiver Begriff und zeigt an, nicht wie ein Gegen= ftand beschaffen ift, sondern wie wir unter der Leitung deffelben die Beschaffenheit und Verknüpfung der Gegenftande der Erfahrung überhaupt 20 suchen follen. Wenn man nun zeigen kann, daß, obgleich die dreierlei transscendentalen Ideen (pinchologische1), kosmologische und theo= logifche) direct auf keinenihnen correspondirenden Begenstand und beffen Beftimmung bezogen werden, dennoch alle Regeln des empirischen Bebrauchs der Vernunft unter Voraussehung eines solchen Gegenstandes 25 in der Sdee auf sustematische Ginheit führen und die Erfahrungserkennt= niß jederzeit erweitern, niemals aber derselben zuwider sein können: so ist es eine nothwendige Marime der Vernunft, nach dergleichen Ideen zu verfahren. Und dieses ist die transscendentale Deduction aller Ibeen der speculativen Vernunft, nicht als constitutiver Principien der Erweite-30 rung unserer Erkenntniß über mehr Gegenstände, als Erfahrung geben fann, sondern als regulativer Principien der sustematischen Ginheit des Mannigfaltigen der empirischen Erkenntniß überhaupt, welche baburch in ihren eigenen Grenzen mehr angebauet und berichtigt wird, als es ohne solche Ideen, durch den blogen Gebrauch der Verstandesarundsäte, ge= 35 schehen könnte.

<sup>1)</sup> A1: die psychologische

Ich will dieses deutlicher machen. Wir wollen den genannten Ideen 700 als Principien zu Folge erftlich (in der Psychologie) alle Erscheinungen, Sandlungen und Empfänglichkeit unseres Gemuths an dem Leitfaden der inneren Erfahrung fo verknupfen, als ob daffelbe eine einfache Substang ware, die mit personlicher Identitat beharrlich (wenigstens im Leben) 5 eristirt, indessen daß ihre Zustande, zu welchen die des Körpers nur als äußere Bedingungen gehören, continuirlich wechseln. Wir muffen zweitens (in der Kosmologie) die Bedingungen der inneren sowohl als der äußeren Naturerscheinungen in einer solchen nirgend zu vollendenden Untersuchung verfolgen, als ob dieselbe an sich unendlich und ohne ein 10 erstes oder oberstes Glied sei, obgleich wir darum außerhalb aller Er= scheinungen die bloß intelligibelen erften Gründe berselben nicht leugnen, aber fie doch niemals in den Zusammenhang der Naturerklärungen bringen burfen, weil wir fie garnicht kennen. Endlich und brittens muffen wir (in Ansehung der Theologie) alles, was nur immer in den Zusammen- 15 hang der möglichen Erfahrung gehören mag, fo betrachten, als ob diese eine absolute, aber durch und durch abhängige und immer noch innerhalb ber Sinnenwelt bedingte Einheit ausmache, doch aber zugleich, als ob ber Inbegriff aller Erscheinungen (die Sinnenwelt selbst) einen einzigen oberften und allgenugsamen Grund außer ihrem Umfange habe, nämlich 20 eine gleichsam selbststandige, ursprüngliche und schöpferische Vernuuft, in 701 Beziehung auf welche wir allen empirischen Gebrauch unserer Bernunft in seiner größten Erweiterung so richten, als ob die Begenstände selbst aus jenem Urbilbe aller Vernunft entsprungen maren. Das heißt: nicht von einer einfachen, denkenden Substanz die innern Erscheinungen ber 25 Seele, sondern nach der Idee eines einfachen Befens jene von einander ableiten; nicht von einer höchsten Intelligenz die Weltordnung und suste= matische Einheit derselben ableiten, sondern von der 3dee einer hochst= weisen Ursache die Regel hernehmen, nach welcher die Vernunft bei der Berknüpfung der Ursachen und Birkungen in der Welt zu ihrer eigenen 30 Befriedigung am beften zu brauchen fei.

Nun ist nicht das Mindeste, was uns hindert, diese Ideen auch als objectiv und hypostatisch anzunehmen, außer allein die kosmologische, wo die Vernunft auf eine Antinomie stößt, wenn sie solche zu Stande bringen will (die psychologische und theologische enthalten dergleichen gar 35 nicht). Denn ein Widerspruch ist in ihnen nicht; wie sollte uns daher jemand ihre objective Realität streiten können, da er von ihrer Möglichkeit

eben so wenig weiß, um sie zu verneinen, als wir, um sie zu bejahen! Gleichwohl ists, um etwas anzunehmen, noch nicht genug, daß feine positive hinderniß dawider ift; und es kann uns nicht erlaubt fein, Gedanken= wesen, welche alle unsere Begriffe übersteigen, obgleich keinem wider= 5 sprechen, auf den blogen Credit der ihr Geschäfte gern vollendenden speculativen Vernunft als wirkliche und bestimmte Gegenstände einzuführen. 702 Also sollen sie an sich selbst nicht angenommen werden, sondern nur ihre Realität als eines Schema des regulativen Princips der sustematischen Einheit aller Naturerkenntniß gelten, mithin sollen sie nur als Analoga 10 von wirklichen Dingen, aber nicht als solche an fich selbst zum Grunde ge= legt werden. Wir heben von dem Gegenstande der Idee die Bedingungen auf, welche unseren Verstandesbegriff einschränken, die aber es auch allein möglich machen, daß wir von irgend einem Dinge einen bestimmten Beariff haben können. Und nun denken wir uns ein Etwas, wovon wir, 15 was es an sich selbst sei, gar keinen Begriff haben, aber wovon wir uns doch ein Verhältniß zu dem Jubegriffe der Erscheinungen denken, das demienigen analogisch ift, welches die Erscheinungen unter einander haben.

Wenn wir demnach folche idealische Wesen annehmen, so erweitern wir eigentlich nicht unsere Erkenntniß über die Objecte möglicher Erfah-20 rung, sondern nur die empirische Einheit der letteren durch die sustema= tische Einheit, wozu uns die Idee das Schema giebt, welche mithin nicht als constitutives, sondern bloß als regulatives Princip gilt. Denn daß mir ein der Idee correspondirendes Ding, ein Etwas oder wirkliches Befen, segen, dadurch ift nicht gesagt, wir wollten unsere Erkenntnig der 25 Dinge mit transscendenten Begriffen erweitern; denn dieses Wesen wird nur in der Sdee und nicht an fich selbst zum Grunde gelegt, mithin nur um die sustematische Einheit auszudrücken, die uns zur Richtschnur des 703 empirischen Gebrauchs der Vernunft dienen soll, ohne doch etwas darüber auszumachen, was der Grund dieser Einheit oder die innere Eigenschaft 30 eines solchen Wesens sei, auf welchem als Ursache sie beruhe.

So ift der transscendentale und einzige bestimmte Begriff, den uns die bloß speculative Vernunft von Gott giebt, im genauesten Verstande deiftisch: d. i. die Vernunft giebt nicht einmal die objective Gultigkeit eines solchen Beariffs, sondern nur die Idee von Etwas an die Sand, 35 worauf alle empirische Realität ihre höchste und nothwendige Einheit grundet, und welches wir uns nicht anders, als nach der Analogie einer wirklichen Substanz, welche nach Bernunftgeseten die Urfache aller Dinge

sein, denken können, wosern wir es ja unternehmen, es überall als einen besonderen Gegenstand zu denken, und nicht lieber, mit der bloßen Idee des regulativen Princips der Vernunst zufrieden, die Vollendung aller Bedingungen des Denkens, als überschwenglich für den menschlichen Versstand bei Seite sehen wollen; welches aber mit der Absicht einer vollkom= 5 menen systematischen Einheit in unserem Erkenntniß, der wenigstens die Vernunst keine Schranken seht, nicht zusammen bestehen kann.

Daher geschiehts nun, daß, wenn ich ein göttliches Wesen annehme, ich zwar weder von der inneren Möglichkeit seiner höchsten Vollkommen= heit, noch der Nothwendigkeit seines Daseins den mindesten Begriff habe, 10 aber alsdann doch allen anderen Fragen, die das Zufällige betreffen, ein Genüge thun kann und der Vernunft die vollkommenste Befriedigung in Ansehung der nachzusorschenden größten Einheit in ihrem empirischen Gebrauche, aber nicht in Ansehung dieser Voraussehung selbst verschaffen kann; welches beweiset, daß ihr speculatives Interesse, und nicht ihre Ein= 15 sicht sie berechtige, von einem Punkte, der so weit über ihrer Sphäre liegt, auszugehen, um daraus ihre Gegenstände in einem vollständigen Ganzen zu betrachten.

hier zeigt fich nun ein Unterschied der Denkungsart bei einer und derselben Boraussetzung, der ziemlich subtil, aber gleichwohl in der Trans= 20 scendentalphilosophie von großer Bichtigkeit ift. Ich fann genugsamen Grund haben, etwas relativ anzunehmen (suppositio relativa), ohne doch befugt zu sein, es schlechthin anzunehmen (suppositio absoluta). Diese Unterscheidung trifft zu, wenn es bloß um ein regulatives Princip zu thun ist, wovon wir zwar die Nothwendigkeit an sich selbst, aber nicht den 25 Quell derselben erkennen, und dazu mir einen oberften Grund bloß in der Absicht annehmen, um besto bestimmter die Allgemeinheit des Princips zu benken, als z. B. wenn ich mir ein Wesen als eriftirend benke, bas einer bloßen und zwar transscendentalen Idee correspondirt. Denn da fann ich das Dasein dieses Dinges niemals an sich selbst annehmen, weil 30 705 keine Begriffe, dadurch ich mir irgend einen Gegenstand bestimmt denken fann, bagu gelangen, und die Bedingungen ber objectiven Gultigkeit meiner Begriffe durch die Idee selbst ausgeschlossen find. Die Begriffe der Realität, der Substanz, der Causalität, selbst die der Nothwendigkeit im Dasein haben außer dem Gebrauche, da fie die empirische Erkenntniß 35 eines Gegenstandes möglich machen, gar feine Bedeutung, die irgend ein Object bestimmte. Sie konnen also zwar zur Erklärung ber Möglichkeit

der Dinge in der Sinnenwelt, aber nicht der Möglichkeit eines Weltgan= gen felbst gebraucht werden, weil dieser Erklärungsgrund außerhalb der Welt und mithin fein Gegenstand einer möglichen Erfahrung sein mußte. Run kann ich gleichwohl ein foldes unbegreifliches Befen, ben Gegen= 5 stand einer blogen Idee, relativ auf die Sinnenwelt, obgleich nicht an sich felbft, annehmen. Denn wenn dem größtmöglichen empirischen Gebranche meiner Bernunft eine Idee (der sustematisch vollständigen Ginheit, von der ich bald bestimmter reden werde) zum Grunde liegt, die an sich selbst niemals adaquat in der Erfahrung fann dargeftellt werden, ob fie gleich, 10 um die empirische Ginheit dem höchstmöglichen Grade zu nähern, unum= gänglich nothwendig ist: so werde ich nicht allein befugt, sondern auch ge= nöthiat fein, diese Idee zu realisiren, d. i. ihr einen wirklichen Gegenstand zu setzen, aber nur als ein Etwas überhaupt, das ich an fich selbst garnicht tenne, und dem ich nur als einem Grunde jener instematischen Ginheit in 15 Beziehung auf diese lettere solche Eigenschaften gebe, als den Berftandes= 706 begriffen im empirischen Gebrauche analogisch sind. Ich werde mir also nach der Analogie der Realitäten in der Welt, der Substanzen, der Causalität und der Rothwendigkeit, ein Besen denken, das alles dieses in der höchsten Vollkommenheit besitzt, und, indem diese Idee bloß auf meiner 20 Bernunft beruht, dieses Wesen als selbstständige Bernunft, was durch Ideen der größten Sarmonie und Ginheit Urfache vom Beltganzen ift, denken konnen, fo daß ich alle die Sbee einschränkende Bedingungen meglasse, lediglich um unter dem Schute eines solchen Urgrundes sustematische Einheit des Mannigfaltigen im Weltganzen und vermittelft derfelben den 25 größtmöglichen empirischen Vernunftgebrauch möglich zu machen, indem ich alle Berbindungen so ansehe, als ob fie Anordnungen einer höchsten Bernunft waren, von der die unfrige ein schwaches Nachbild ift. Ich denke mir alsdann dieses höchste Wesen durch lauter Begriffe, die eigentlich nur in der Sinnenwelt ihre Anwendung haben; da ich aber auch jene 30 transscendentale Voraussehung zu keinem andern als relativen Gebrauch habe, nämlich daß sie das Substratum der größtmöglichen Erfahrungs= einheit abgeben solle, so darf ich ein Wesen, das ich von der Belt unterscheide, gang wohl durch Gigenschaften denken, die lediglich zur Sinnen= welt gehören. Denn ich verlange keinesweges und bin auch nicht befugt 35 es zu verlangen, diesen Gegenstand meiner Idee nach dem, was er an fich fein mag, zu erkennen; benn dazu habe ich keine Begriffe, und felbst bie 707 Begriffe von Realität, Substang, Caufalität, ja sogar der Nothwendigkeit

im Dasein verlieren alle Bedeutung und sind leere Titel zu Begriffen ohne allen Inhalt, wenn ich mich außer dem Felde der Sinne damit hin= auswage. Ich denke mir nur die Relation eines mir an sich ganz unbe= kannten Wesens zur größten systematischen Einheit des Weltganzen, ledig= lich um es zum Schema des regulativen Princips des größtmöglichen em= 5 pirischen Gebrauchs meiner Vernunft zu machen.

Werfen wir unseren Blick nun auf den transscendentalen Gegenstand unserer Idee, so sehen wir, daß wir seine Wirklichkeit nach den Begriffen von Realität, Substanz, Causalität zc. an sich selbst nicht voraussehen können, weil diese Begriffe auf etwas, das von der Sinnenwelt ganz 10 unterschieden ist, nicht die mindeste Anwendung haben. Also ist die Supposition der Vernunst von einem höchsten Wesen als oberster Ursache bloß relativ, zu Behuf der systematischen Einheit der Sinnenwelt gedacht und ein bloßes Etwas in der Idee, wovon wir, was es an sich sei, keinen Begriff haben. Hierdurch erklärt sich auch, woher wir zwar in Beziehung 15 auf das, was existirend den Sinnen gegeben ist, der Idee eines an sich nothwendigen Urwesens bedürfen, niemals aber von diesem und seiner absoluten Rothwendigkeit den mindesten Begriff haben können.

Runmehr können wir das Resultat der ganzen transscendentalen 708 Dialektik deutlich vor Augen stellen und die Endabsicht der Ideen der rei= 20 nen Bernunft, die nur durch Migverstand und Unbehutsamkeit dialektisch werden, genau bestimmen. Die reine Vernunft ist in der That mit nichts als sich selbst beschäftigt und fann auch kein anderes Beschäfte haben, weil ihr nicht die Gegenstände zur Einheit des Erfahrungsbegriffs, son= dern die Verstandeserkenntnisse zur Einheit des Vernunftbegriffs, d. i. 25 des Zusammenhanges in einem Princip, gegeben werden. Die Vernunft= einheit ist die Einheit des Systems, und diese sustematische Einheit dient der Vernunft nicht objectiv zu einem Grundsage, um fie über die Gegen= ftande, sondern subjectiv als Maxime, um fie über alles mögliche empirische Erkenntuiß der Gegenstände zu verbreiten. Gleichwohl befördert 30 der sustematische Zusammenhang, den die Vernunft dem empirischen Verstandesgebrauche geben kann, nicht allein dessen Ausbreitung, sondern bewährt auch zugleich die Richtigkeit deffelben; und das Principium einer solchen systematischen Einheit ist auch objectiv, aber auf unbestimmte Art (principium vagum): nicht als constitutives Princip, um etwas in An= 35 sehung seines directen Gegenstandes zu bestimmen, sondern um als bloß regulativer Grundsat und Maxime den empirischen Gebrauch der Bernunft durch Eröffnung neuer Wege, die der Verstand nicht kennt, ins Unendliche (Unbestimmte) zu befördern und zu befestigen, ohne dabei jemals den Gesehen des empirischen Gebrauchs im Mindesten zuwider zu sein.

Die Vernunft kann aber diese systematische Einheit nicht anders 709

benken, als daß sie ihrer Idee zugleich einen Gegenstand giebt, der aber durch keine Erfahrung gegeben werden kann; denn Erfahrung giebt niesmals ein Beispiel vollkommener systematischer Einheit. Dieses Vernunstzwesen (ens rationis ratiocinatas) ist nun zwar eine bloße Idee und wird also nicht schlechthin und an sich selbst als etwas Wirkliches angenommen, sondern nur problematisch zum Grunde gelegt (weil wir es durch keine Verstandesbegriffe erreichen können), um alle Verknüpfung der Dinge der Sinnenwelt so anzusehen, als ob sie in diesem Vernunstwesen ihren Grund hätten, lediglich aber in der Absicht, um darauf die systematische Einheit zu gründen, die der Vernunst unentbehrlich, der empirischen Verz ftandeserkenntniß aber auf alle Weise beförderlich und ihr gleichwohl niesmals hinderlich sein kann.

Man verkennt sogleich die Bedeutung dieser Idee, wenn man sie für die Behauptung oder auch nur die Voraussetzung einer wirklichen Sache hält, welcher man den Grund der systematischen Weltversassung 20 zuzuschreiben gedächte; vielmehr läßt man es gänzlich unausgemacht, was der unseren Begriffen sich entziehende Grund derselben an sich für Beschaffenheit habe, und setzt sich nur eine Idee zum Gesichtspunkte, aus welchem einzig und allein man jene der Vernunft so wesentliche und dem Verstande so heilsame Einheit verbreiten kann; mit einem Worte: dieses 710 transscendentale Ding ist bloß das Schema jenes regulativen Princips, wodurch die Vernunft, so viel an ihr ist, systematische Einheit über alle

Erfahrung verbreitet.

Das erste Object einer solchen Idee bin ich selbst, bloß als denkende Natur (Seele) betrachtet. Will ich die Eigenschaften, mit denen ein den= 30 kend Wesen an sich existirt, aufsuchen, so muß ich die Erfahrung befragen, und selbst von allen Kategorien kann ich keine auf diesen Gegenstand an= wenden, als in so fern das Schema derselben in der sinnlichen Anschauung gegeben ist. Hiemit gelange ich aber niemals zu einer systematischen Ein= heit aller Erscheinungen des inneren Sinnes. Statt des Erfahrungs= 35 begriffs also (von dem, was die Seele wirklich ist), der uns nicht weit führen kann, nimmt die Vernunft den Begriff der empirischen Einheit alles Denkens und macht dadurch, daß sie diese Einheit unbedingt und

29

ursprünglich denkt, aus demselben einen Vernunftbegriff (Sbee) von einer einfachen Substanz, die, an sich selbst unwandelbar (persönlich identisch), mit andern wirklichen Dingen außer ihr in Gemeinschaft stehe; mit einem Worte: von einer einfachen selbstständigen Intelligenz. Biebei aber hat fie nichts anders vor Augen, als Principien der sustematischen Ginheit in Er= 5 klärung der Erscheinungen der Seele, nämlich alle Bestimmungen als in einem einigen Subjecte, alle Kräfte, so viel möglich, als abgeleitet von einer einigen Grundfraft, allen Wechsel als gehörig zu den Auftanden 711 eines und desselben beharrlichen Wesens zu betrachten und alle Erschei= nungen im Raume als von den Sandlungen des Denkens ganz unter= 10 schieden vorzustellen. Jene Ginfachheit der Substanz 2c. follte nur das Schema zu diesem regulativen Princip sein und wird nicht vorausgesett. als sei fie der wirkliche Grund der Seeleneigenschaften. Denn diese konnen auch auf ganz anderen Gründen beruhen, die wir garnicht kennen; wie wir denn die Seele auch durch diese angenommene Prädicate eigentlich 15 nicht an fich felbst erkennen könnten, wenn wir sie gleich von ihr schlecht= bin wollten gelten laffen, indem fie eine bloße Idee ausmachen, die in concreto gar nicht vorgestellt werden kann. Aus einer solchen psychologi= ichen Idee kann nun nichts andres als Vortheil entspringen, wenn man sich nur hütet, sie für etwas mehr als bloke Idee, d. i. blok relativisch auf 20 den sustematischen Vernunftgebrauch in Ansehung der Erscheinungen unserer Seele, gelten zu lassen. Denn da mengen sich keine empirische Gesetze körperlicher Erscheinungen, die ganz von anderer Art sind, in die Erklärungen bessen, mas bloß vor den inneren Sinn gehört; da merden keine windige Hypothesen von Erzeugung, Zerstörung und Balingenefie 25 der Seelen 2c. zugelassen; also wird die1) Betrachtung dieses Gegenstandes bes inneren Sinnes gang rein und unvermengt mit ungleichartigen Eigenschaften angestellt, überdem die Vernunftuntersuchung darauf gerichtet, die Erklärungsgrunde in diesem Subjecte, so weit es möglich ift, 712 auf ein einziges Princip hinaus zu führen; welches alles durch ein solches 30 Schema, als ob es ein wirkliches Wesen ware, am besten, ja sogar einzig und allein bewirft wird. Die psychologische Idee kann auch nichts andres als das Schema eines regulativen Begriffs bedeuten. Denn wollte ich auch nur fragen, ob die Seele nicht an sich geiftiger Natur sei, so hatte diese Frage gar keinen Sinn. Denn durch einen solchen Begriff nehme 35

<sup>1)</sup> A1: also die

ich nicht bloß die körperliche Natur, sondern überhaupt alle Natur weg, d. i. alle Pradicate irgend einer möglichen Erfahrung, mithin alle Bebingungen, zu einem folchen Begriffe einen Gegenstand zu benten, als welches doch einzig und allein es macht, daß man fagt, er habe einen 5 Sinn.

Die zweite regulative Idee der bloß speculativen Vernunft ift der Beltbegriff überhaupt. Denn Natur ist eigentlich nur das einzige gegebene Object, in Ansehung deffen die Vernunft regulative Principien bedarf. Diefe Natur ift zwiefach, entweder die denkende, oder die körperliche 10 Ratur. Allein zu der letzteren, um sie ihrer inneren Möglichkeit nach zu denken, d. i. die Anwendung der Kategorien auf dieselbe zu bestimmen, bedürfen wir keiner Idee, b. i. einer die Erfahrung übersteigenden Vorstellung; es ist auch keine in Ansehung derselben möglich, weil wir darin bloß durch sinnliche Anschauung geleitet werden, und nicht wie in 15 dem psychologischen Grundbegriffe (Sch), welcher eine gewiffe Form des Denkens, nämlich die Einheit desselben a priori, enthält. Also bleibt uns für die reine Vernunft nichts übrig, als Natur überhaupt und die Voll= 713 ständigkeit der Bedingungen in derselben nach irgend einem Princip. Die absolute Totalität der Reihen dieser Bedingungen in der Ableitung ihrer 20 Glieder ist eine Idee, die zwar im empirischen Gebrauche der Vernunft niemals völlig zu Stande kommen kann, aber doch zur Regel dient, wie wir in Ansehung derselben verfahren sollen: nämlich in der Erklärung gegebener Erscheinungen (im Burudgeben ober Aufsteigen) fo, als ob die Reihe an fich unendlich ware, d. i. in indefinitum; aber wo die Bernunft 25 selbst als bestimmende Ursache betrachtet wird (in der Freiheit), also bei praktischen Principien, als ob wir nicht ein Object ber Sinne, sondern des reinen Verstandes vor uns hatten, wo die Bedingungen nicht mehr in der Reihe der Erscheinungen, sondern außer derselben gesetzt werden können, und die Reihe der Bustande angesehen werden kann, als ob fie 30 schlechthin (durch eine intelligibele Urfache) angefangen wurde; welches alles beweiset, daß die kosmologischen Ideen nichts als regulative Principien und weit davon entfernt find, gleichsam constitutiv eine wirkliche Totalität solcher Reihen zu seben. Das übrige kann man an seinem Orte unter der Antinomie der reinen Vernunft suchen.

Die dritte Idee der reinen Vernunft, welche eine bloß relative Supposition eines Wesens enthält, als der einigen und allgenugsamen Ursache aller kosmologischen Reihen, ift der Vernunftbegriff von Gott. Den Ge-

714 genftand diefer Idee haben wir nicht den mindesten Grund schlechthin an= zunehmen (an sich zu supponiren); denn was kann uns wohl bazu vermögen, oder auch nur berechtigen, ein Wesen von der höchsten Vollkommenheit und als seiner Natur nach schlechthin nothwendig aus deffen blokem Begriffe an sich selbst zu glauben oder zu behaupten, ware es nicht 5 die Welt, in Beziehung auf welche diese Supposition allein nothwendig fein kann; und da zeigt es fich klar, daß die Sbee deffelben, fo wie alle speculative Steen, nichts weiter sagen wolle, als daß die Vernunft gebiete, alle Verknüpfung der Welt nach Principien einer sustematischen Ginheit zu betrachten, mithin als ob sie insgesammt aus einem einzigen allbe= 10 fassenden Wesen als oberster und allgenugsamer Ursache entsprungen wären. Hieraus ist klar, daß die Vernunft hiebei nichts als ihre eigene formale Regel in Erweiterung ihres empirischen Gebrauchs zur Absicht haben könne, niemals aber eine Erweiterung über alle Grenzen des em= pirifden Gebrauchs, folglich unter diefer Sbee fein conftitutives Prin- 15 cip ihres auf mögliche Erfahrung gerichteten Gebrauchs verborgen liege.

Die höchste formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffen bezuht, ist die zweckmäßige Einheit der Dinge, und das speculative Interesse der Vernunft macht es nothwendig, alle Anordnung in der Welt so anzusehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhöchsten Vernunft ent 20 sprossen wäre. Ein solches Princip eröffnet nämlich unserer auf das Feld der Erfahrungen angewandten Vernunft ganz neue Aussichten, nach teleoslogischen Gesehen die Dinge der Welt zu verknüpfen und dadurch zu der größten systematischen Einheit derselben zu gelangen. Die Voraussehung einer obersten Intelligenz als der alleinigen Ursache des Weltganzen, aber 25 freilich bloß in der Idee kann also jederzeit der Vernunft nutzen und das bei doch niemals schaden. Denn wenn wir in Ansehung der Figur der Erde (der runden, doch etwas abgeplatteten)\*), der Gebirge und Meere 2c. lauter weise Absichten eines Urhebers zum voraus annehmen, so können

<sup>\*)</sup> Der Bortheil, den eine kugelichte Erdgestalt schafft, ift bekannt genug; aber 30 wenige wissen, daß ihre Abplattung als eines Sphäroids es allein verhindert, daß nicht die Hervorragungen des festen Landes oder auch kleinerer, vielleicht durch Erdbeben ausgeworfener Berge die Achse der Erde continuirlich und in nicht eben langer Zeit ansehnlich verrücken, wäre nicht die Ausschwung der Erde unter der Linie ein so gewaltiger Berg, den der Schwung jedes andern Berges niemals merklich 35 aus seiner Lage in Ansehung der Achse bringen kann. Und doch erklärt man diese weise Anstalt ohne Bedenken aus dem Gleichgewicht der ehmals slüssigen Erdmasse.

wir auf diesem Bege eine Menge von Entdedungen machen. Bleiben wir nur bei dieser Voraussetzung als einem bloß regulativen Princip, so fann felbst der Brrthum uns nicht schaden. Denn es fann allenfalls baraus nichts weiter folgen, als daß, wo wir einen teleologischen Zusammen-5 hang (nexus finalis) erwarteten, ein bloß mechanischer ober physischer (nexus effectivus) angetroffen werde, wodurch wir in einem solchen Falle 716 nur eine Einheit mehr vermiffen, aber nicht die Vernunfteinheit in ihrem empirischen Gebrauche verderben. Aber fogar dieser Querftrich fann das Besetz selbst in allgemeiner und teleologischer Absicht überhaupt nicht 10 treffen. Denn obzwar ein Zergliederer eines Irrthumes überführt wer= ben fann, wenn er irgend ein Gliedmaß eines thierischen Korpers auf einen Zweck bezieht, von welchem man deutlich zeigen kann, daß er daraus nicht erfolge: so ist es boch ganzlich unmöglich, in einem Falle zu beweisen, daß eine Ratureinrichtung, es mag sein welche es1) wolle, 15 ganz und gar keinen Zweck habe. Daher erweitert auch die Physiologie (der Arzte) ihre fehr eingeschränkte empirische Kenntniß von den Zwecken des Gliederbaues eines organischen Körpers durch einen Grundsat, welden bloß reine Vernunft eingab, so weit, daß man darin ganz dreift und zugleich mit aller Verständigen Ginftimmung annimmt, es habe alles an 20 dem Thiere seinen Nuten und gute Absicht; welche Boraussetzung, wenn fie constitutiv fein follte, viel weiter geht, als uns bisherige Beobachtung berechtigen kann; woraus denn zu ersehen ift, daß sie nichts als ein regulatives Princip der Bernunft sei, um zur höchften suftematischen Ginheit vermittelft ber 3bee der zwedmäßigen Causalität der oberften Weltursache, 25 und als ob diese als höchfte Intelligenz nach der weisesten Absicht die Ur= fache von allem sei, zu gelangen.

Gehen wir aber von dieser Restriction der Jdee auf den bloß regu= 717 lativen Gebrauch ab, so wird die Vernunft auf so mancherlei Weise irre geführt, indem sie alsdann den Boden der Ersahrung, der doch die Merk= 30 zeichen ihres Ganges enthalten muß, verläßt und sich über denselben zu dem Unbegreislichen und Unerforschlichen hinwagt, über dessen Höhe sie nothwendig schwindlicht wird, weil sie sich aus dem Standpunkte desselben von allem mit der Ersahrung stimmigen Gebrauch gänzlich abgeschnitten

sieht.

35

Der erste Fehler, der daraus entspringt, daß man die Idee eines

<sup>1)</sup> A1: ba

höchsten Wesens nicht bloß regulativ, sondern (welches der Natur einer Idee zuwider ift) constitutiv braucht, ist die faule Vernunft (ionava ratio)\*). Man fann jeden Grundsat so nennen, welcher macht, daß man 718 seine Naturuntersuchung, wo es auch sei, für schlechthin vollendet ansieht. und die Vernunft fich also zur Ruhe begiebt, als ob fie ihr Weschäfte völlig 5 ausgerichtet habe. Daher selbst die psychologische Stee, wenn sie als ein constitutives Princip fur die Erklarung der Erscheinungen unserer Seele und hernach gar zur Erweiterung unserer Erkenntnig dieses Subjects noch über alle Erfahrung hinaus (ihren Zustand nach dem Tode) gebraucht wird, es der Vernunft zwar fehr bequem macht, aber auch allen Naturge= 10 brauch derfelben nach der Leitung der Erfahrungen ganz verdirbt und zu Grunde richtet. So erklart der dogmatische Spiritualist die durch allen Wechsel der Zustände unverändert bestehende Einheit der Verson aus der Einheit der denkenden Substanz, die er in dem Ich unnittelbar mahrzunehmen glaubt, das Interesse, was wir an Dingen nehmen, die sich aller= 15 erst nach unserem Tode zutragen sollen, aus dem Bewuftsein der immateriellen Natur unseres denkenden Subjects zc. und überhebt fich aller Natur= untersuchung der Ursache dieser unserer inneren Erscheinungen aus phyfifden Erklarungsgrunden, indem er gleichsam durch den Machtspruch einer transscendenten Vernunft die immanenten Erfenntnigquellen der 20 Erfahrung zum Behuf seiner Gemächlichkeit, aber mit Ginbufe aller Gin= ficht vorbeigeht. Noch deutlicher fällt diese nachtheilige Folge bei dem Dogmatism unferer Idee von einer höchsten Intelligenz und dem darauf 719 fälschlich gegründeten theologischen System der Ratur (Physikotheologie) in die Augen. Denn da dienen alle sich in der Natur zeigende, oft nur 25 von uns selbst dazu gemachte Zwecke dazu, es uns in der Erforschung der Ursachen recht bequem zu machen, nämlich anstatt sie in den allgemeinen Gesetzen des Mechanismus der Materie zu suchen, sich geradezu auf den unerforschlichen Rathschluß der höchsten Beisheit zu berufen und die Bernunftbemühung alsdann für vollendet anzusehen, wenn man sich ihres 30 Gebrauchs überhebt, der doch nirgend einen Leitfaden findet, als wo ihn

<sup>\*)</sup> So nannten die alten Dialekliker einen Trugschluß, der so lantete: Wenn es dein Schicksal mit sich bringt, du sollst von dieser Krankheit genesen, so wird es geschehen, du magst einen Arzt branchen, oder nicht. Cicero sagt, daß diese Art zu schließen ihren Namen daher habe, daß, wenn man ihr folgt, gar kein Ge- 35 brauch der Vernunst im Leben übrig bleibe. Dieses ist die Ursache, warum ich das sophistische Argument der reinen Vernunst mit demselben Namen belege.

uns die Ordnung der Natur und die Reihe der Veränderungen nach ihren inneren und allgemeinen Gesetzen an die Sand giebt. Dieser Fehler kann vermieden werden, wenn wir nicht bloß einige Naturstücke, als 3. B. die Bertheilung des festen Landes, das Bauwerk desselben und die Beschaffen= 5 heit und Lage der Gebirge, oder wohl gar nur die Organisation im Ge= machs- und Thierreiche aus dem Gesichtspunkte der Zwecke betrachten, sondern diese sustematische Einheit der Natur in Beziehung auf die Idee einer höchsten Intelligenz gang allgemein machen. Denn alsbann legen wir eine Zwedmäßigkeit nach allgemeinen Gefeten ber Natur zum Grunde, 10 von denen keine besondere Einrichtung ausgenommen, sondern nur mehr oder weniger kenntlich fur uns ausgezeichnet worden, und haben ein requlatives Princip der systematischen Ginheit einer teleologischen Berknup= fung, die wir aber nicht zum voraus bestimmen, sondern nur in Erwar= tung derfelben die physischmechanische Verknüpfung nach allgemeinen 720 15 Wesetzen verfolgen durfen. Denn so allein kann das Princip der zweckmäßigen Einheit den Vernunftgebrauch in Ansehung der Erfahrung jeder= zeit erweitern, ohne ihm in irgend einem Falle Abbruch zu thun.

Der zweite Fehler, der aus der Migdeutung des gedachten Princips der instematischen Ginheit entspringt, ist der der verkehrten Bernunft 20 (perversa ratio, υστερον προτερον rationis). Die Stee der sustematischen Einheit sollte nur dazu dienen, um als regulatives Princip sie in der Berbindung der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen und, so weit fich etwas davon auf dem empirischen Wege antreffen läßt, um so viel auch zu glauben, daß man sich der Vollständigkeit ihres Gebrauchs genähert 25 habe, ob man sie freilich niemals erreichen wird. Anstatt dessen kehrt man die Sache um und fangt davon an, daß man die Wirklichkeit eines Princips der zweckmäßigen Einheit als hypostatisch zum Grunde legt, den Begriff einer solchen höchsten Intelligenz, weil er an sich ganglich unerforschlich ist, anthropomorphistisch bestimmt und dann der Natur Zwecke 30 gewaltsam und dictatorisch aufdringt, anstatt fie wie billig auf dem Wege der physischen Nachforschung zu suchen: so daß nicht allein Teleologie, die bloß dazu dienen follte, um die Natureinheit nach allgemeinen Gesetzen zu erganzen, nun vielmehr dahin wirkt, sie aufzuheben, sondern die Bernunft 721 fich noch dazu felbst um ihren Zweck bringt, nämlich das Dasein einer sol-35 chen intelligenten obersten Ursache nach diesem aus der Natur zu beweisen. Denn wenn man nicht die höchste Zweckmäßigkeit in der Natur a priori, b. i. als zum Wesen derselben gehörig, voraussetzen kann, wie will man

benn angewiesen sein, sie zu suchen und auf der Stusenleiter derselben sich der höchsten Volksommenheit eines Urhebers als einer schlechterdings nothzwendigen, mithin a priori erkennbaren Volksommenheit zu nähern? Das regulative Princip verlangt, die systematische Einheit als Nature inheit, welche nicht bloß empirisch erkannt, sondern a priori, obzwar noch undez stimmt, vorausgesetzt wird, schlechterdings, mithin als aus dem Wesen der Dinge solgend vorauszusehen. Lege ich aber zuvor ein höchstes ordnendes Wesen zum Grunde, so wird die Natureinheit in der That aufgehoben. Denn sie ist der Natur der Dinge ganz fremd und zusällig und kann auch nicht aus allgemeinen Gesetzen derselben erkannt werden. Daher entspringt 10 ein sehlerhafter Eirkel im Beweisen, da man das voraussetzt, was eigentz lich hat bewiesen werden sollen.

Das regulative Princip der systematischen Einheit der Natur für ein constitutives nehmen und, was nur in der Idee zum Grunde des eins helligen Gebrauchs der Vernunft gelegt wird, als Ursache hypostatisch 15 voraussehen, heißt nur die Vernunft verwirren. Die Natursorschung geht ihren Gang ganz allein an der Kette der Naturursachen nach allgemeinen Gesehen derselben, zwar nach der Idee eines Urhebers, aber nicht um die Zweckmäßigkeit, der sie allerwärts nachgeht, von demselben abzuleiten, sondern sein Dasein aus dieser Zweckmäßigkeit, die in den Wesen der Na= 20 turdinge gesucht wird, wo möglich auch in den Wesen aller Dinge übershaupt, mithin als schlechthin nothwendig zu erkennen. Das letztere mag nun gelingen oder nicht, so bleibt die Idee immer richtig und eben sowohl auch deren Gebrauch, wenn er auf die Bedingungen eines bloß regulatisven Princips restringirt worden.

Vollständige zweckmäßige Einheit ist Vollkommenheit (schlechthin bestrachtet). Wenn wir diese nicht in dem Wesen der Dinge, welche den ganzen Gegenstand der Ersahrung, d. i. aller unserer objectivgültigen Erkenntniß, ausmachen, mithin in allgemeinen und nothwendigen Naturgesetzen sinden, wie wollen wir daraus gerade auf die Idee einer höchsten und schlechthin 30 nothwendigen Vollkommenheit eines Urwesens schließen, welches der Urssprung aller Causalität ist? Die größte spstematische, solglich auch die zweckmäßige Einheit ist die Schule und selbst die Grundlage der Möglichsteit des größten Gebrauchs der Menschenvernunft. Die Idee derselben 723 ist also mit dem Wesen unserer Vernunft unzertrennlich verbunden. Eben 35 dieselbe Idee ist also für uns gesetzebend, und so ist es sehr natürlich, eine ihr correspondirende gesetzebende Vernunft (intellectus archetypus)

anzunehmen, von der alle sustematische Einheit der Natur als dem Gegenstande unserer Bernunft abzuleiten sei.

Wir haben bei Gelegenheit der Antinomie der reinen Vernunft gesagt: daß alle Fragen, welche die reine Vernunft auswirft, schlechterdings beantwortlich sein müssen, und daß die Entschuldigung mit den Schrauken unserer Erkenntniß, die in vielen Naturfragen ebenso unvermeidlich als billig ist, hier nicht gestattet werden könne, weil uns hier nicht von der Natur der Dinge, sondern allein durch die Natur der Vernunft und ledigslich über ihre innere Einrichtung die Fragen vorgelegt werden. Jetztkönnen wir diese dem ersten Anscheine nach kühne Behauptung in Ansehung der zwei Fragen, wobei die reine Vernunft ihr größtes Interesse hat, bestätigen und dadurch unsere Betrachtung über die Dialektik derselben zur gänzlichen Vollendung bringen.

Fragt man denn also (in Absicht auf eine transscendentale Theolo-15 gie)\*) erftlich: ob es etwas von der Welt Unterschiedenes gebe, was den 724 Grund der Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so ist die Antwort: ohne 3 weifel. Denn die Welt ift eine Summe von Erscheinungen, es muß also irgend ein transscendentaler, b. i. bloß dem reinen Verstande denkbarer, Grund derfelben fein. Ift amei= 20 tens die Frage, ob diefes Wefen Substanz, von der größten Realität, noth= wendig zc. sei: so antworte ich, daß diese Frage gar teine Bedeutung habe. Denn alle Rategorien, burch welche ich mir einen Begriff von einem folden Begenftande zu machen versuche, sind von keinem anberen als empirischen Gebrauche und haben gar keinen Sinn, wenn fie 25 nicht auf Objecte möglicher Erfahrung, d. i. auf die Sinnenwelt, angemandt werden. Außer diefem Felde find fie bloß Titel au Begriffen, die man einräumen, dadurch man aber auch nichts verfteben kann. Ift end= lich drittens die Frage, ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Analogie mit den Gegenftanden der Er= 30 fahrung denken durfen: so ift die Antwort: allerdings, aber nur als Gegenstand in der Idee und nicht in der Realität, nämlich nur so fern er 725

<sup>\*)</sup> Dasjenige, was ich schon vorher von der psychologischen Idee und deren eigentlichen Bestimmung als Princips zum bloß regulativen Bernunftgebrauch gesagt habe, überhebt mich der Weitläuftigkeit, die transscendentale Musion, nach der jene systematische Einheit aller Mannigfaltigkeit des inneren Sinnes hypostatisch vorgestellt wird, noch besonders zu erörtern. Das Versahren hiebei ist demjenigen sehr ähnlich, welches die Kritik in Ansehung des theologischen Ideals beobachtet.

ein uns unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche sich die Vernunft zum regulativen Princip ihrer Natursorschung machen muß. Noch mehr, wir können in dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem gedachten regulativen Princip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben. 5 Denn es ist immer nur eine Idee, die gar nicht direct auf ein von der Welt unterschiedenes Wesen, sondern auf das regulative Princip der systematischen Einheit der Welt, aber nur vermittelst eines Schema derselben, nämlich einer obersten Intelligenz, die nach weisen Absichten Urheber dersselben sei, bezogen wird. Was dieser Urgrund der Welteinheit an sich selbst 10 sei, hat dadurch nicht gedacht werden sollen, sondern wie wir ihn, oder vielsmehr seine Idee relativ auf den systematischen Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Dinge der Welt brauchen sollen.

Auf folche Beise aber konnen wir doch (wird man fortfahren zu fragen) einen einigen, weisen und allgewaltigen Welturheber annehmen? 15 Dhne allen Zweifel; und nicht allein dies, sondern wir muffen einen folden voraussetzen. Aber alsdann erweitern wir doch unsere Erkenntniß über das Feld möglicher Erfahrung? Reinesmeges. Denn wir haben 726 nur ein Etwas vorausgesett, wovon wir gar keinen Begriff haben, mas es an sich selbst sei (einen bloß transscendentalen Gegenstand); aber in 20 Beziehung auf die sustematische und zwedmäßige Ordnung des Weltbaues. welche wir, wenn wir die Natur studiren, voraussetzen muffen, haben wir jenes uns unbekannte Wesen nur nach der Analogie mit einer Intelli= geng (ein empirischer Begriff) gedacht, b. i. es in Ansehung der Zwecke und der Vollkommenheit, die sich auf demselben gründen, gerade mit den 25 Eigenschaften begabt, die nach den Bedingungen unserer Vernunft den Grund einer solchen suftematischen Ginheit enthalten konnen. Diese Sdee ist also respectiv auf den Weltgebrauch unserer Vernunft ganz ge= grundet. Wollten wir ihr aber ichlechthin objective Gultigkeit ertheilen, so würden wir vergessen, daß es lediglich ein Wesen in der Idee sei, das 30 wir denken; und indem wir alsdann von einem durch die Weltbetrachtung gar nicht bestimmbaren Grunde anfingen, wurden wir dadurch außer Stand gesett, dieses Princip dem empirischen Bernunftgebrauch angemessen anzuwenden.

Aber (wird man ferner fragen) auf solche Beise kann ich doch von 35 dem Begriffe und der Voraussehung eines höchsten Besens in der ver= nünftigen Beltbetrachtung Gebrauch machen? Ja, dazu war auch eigent=

lich diese Idee von der Vernunft zum Grunde gelegt. Allein darf ich nun zwedähnliche Anordnungen als Absichten ansehen, indem ich sie vom gött= 727 lichen Willen, obzwar vermittelft besonderer dazu in der Welt darauf gestellten Anlagen, ableite? Sa, das konnt ihr auch thun, aber so, daß es 5 euch gleich viel gelten muß, ob jemand sage, die göttliche Weisheit hat alles so zu ihren oberften Zwecken geordnet, oder die Idee der höchsten Weisheit ist ein Regulativ in der Nachforschung der Natur und ein Princip der suste= matischen und zwedmäßigen Ginheit derselben nach allgemeinen Natur= gesetzen, auch selbst da, wo wir jene nicht gewahr werden; d. i. es muß 10 euch da, wo ihr sie mahrnehmt, völlig einerlei sein, zu sagen: Gott hat es weislich so gewollt, oder die Natur hat es also weislich geordnet. Denn bie größte snstematische und zwedmäßige Ginheit, welche eure Bernunft aller Naturforschung als regulatives Princip zum Grunde zu legen verlangte, war eben das, was euch berechtigte, die Idee einer hochsten In-15 telligenz als ein Schema des regulativen Princips zum Grunde zu legen; und so viel ihr nun nach bemfelben Zwedmäßigkeit in der Belt antrefft, so viel habt ihr Bestätigung der Rechtmäßigkeit eurer Idee; da aber gebachtes Princip nichts andres zur Absicht hatte, als nothwendige und größtmögliche Ratureinheit zu suchen, so werden wir diese zwar, so weit 20 als wir sie erreichen, der Idee eines höchsten Wesens zu danken haben, können aber die allgemeinen Gesetze der Natur, als in Absicht auf welche die Idee nur zum Grunde gelegt wurde, ohne mit uns felbst in Wider= spruch zu gerathen, nicht vorbei gehen, um die Zwedmäßigkeit der Natur als 728 zufällig und hyperphysisch ihrem Ursprunge nach anzusehen, weil wir nicht 25 berechtigt waren, ein Wesen über die Ratur von den gedachten Eigen= schaften anzunehmen, sondern nur die Sbee desselben gum Grunde gu legen, um nach ber Analogie einer Causalbestimmung die Erscheinungen als systematisch unter einander verknüpft anzusehen.

Eben daher find wir auch berechtigt, die Weltursache in ber Idee 30 nicht allein nach einem subtileren Anthropomorphism (ohne welchen sich gar nichts von ihm denken lassen würde), nämlich als ein Besen, bas Berftand, Bohlgefallen und Mißfallen, imgleichen eine bemfelben gemäße Begierde und Willen hat zc., zu denken, sondern demfelben unendliche Vollkommenheit beizulegen, die also diejenige weit übersteigt, dazu wir durch 35 empirische Kenntniß der Weltordnung berechtigt sein können. Denn das regulative Geset der sustematischen Einheit will, daß wir die Natur so studiren sollen, als ob allenthalben ins Unendliche sustematische und zweck-

mäßige Einheit bei der größtmöglichen Mannigfaltigkeit angetroffen murbe. Denn wiewohl wir nur wenig von diefer Weltvollkommenheit außspähen ober erreichen werden, so gehört es doch zur Gesetzgebung unferer Bernunft, sie allerwärts zu suchen und zu vermuthen; und es muß uns jederzeit vortheilhaft sein, niemals aber kann es nachtheilig werden, nach 5 729 diesem Princip die Naturbetrachtung anzustellen. Es ift aber unter dieser Vorstellung der zum Grunde gelegten Sbee eines höchsten Urhebers auch klar: daß ich nicht das Dasein und die Kenntniß eines solchen Wefens, sondern nur die Idee deffelben zum Grunde lege und also eigentlich nichts von diesem Wesen, sondern blog von der Idee desselben, d. i. von der Natur 10 ber Dinge ber Welt, nach einer solchen Idee ableite. Auch scheint ein gemiffes, obzwar unentwickeltes Bewußtsein des achten Gebrauchs biefes unseren Vernunftbegriffs die bescheidene und billige Sprache der Philofophen aller Zeiten veranlaßt zu haben, da fie von der Weisheit und Vorforge ber Natur und der göttlichen Beisheit als gleichbedeutenden Aus- 15 bruden reden, ja den ersten Ausdruck, so lange es um bloß speculative Bernunft zu thun ift, vorziehen, weil er die Anmagung einer größeren Behauptung, als die ift, wozu wir befugt find, zurud halt und zugleich die Vernunft auf ihr eigenthumliches Teld, die Natur, zurud weiset.

So enthält die reine Vernunft, die uns anfangs nichts Geringeres 20 als Erweiterung der Kenntnisse über alle Grenzen der Erfahrung zu versprechen schien, wenn wir fie recht verstehen, nichts als regulative Principien, die zwar größere Einheit gebieten, als der empirische Verstandes= gebrauch erreichen fann, aber eben badurch, daß fie das Biel der Un-730 näherung deffelben so weit hinausruden, die Zusammenstimmung deffelben 25 mit fich felbst durch instematische Ginheit zum höchsten Grade bringen, wenn man sie aber migversteht und sie für constitutive Principien transscendenter Erkenntnisse halt, durch einen zwar glanzenden, aber trüglichen Schein Überredung und eingebildetes Wiffen, hiemit aber ewige Widerfpruche und Streitigkeiten hervorbringen. 30

So fängt benn alle menschliche Erkenntnig mit Anschauungen an, geht von da zu Begriffen und endigt mit Ideen. Db fie zwar in Ansehung aller drei Elemente Erkenntnigquellen a priori hat, die beim ersten Anblicke Die Grenzen aller Erfahrung zu verschmähen icheinen, fo überzeugt doch eine

vollendete Kritik, daß alle Vernunft im speculativen Gebrauche mit diesen Elementen niemals über das Feld möglicher Erfahrung hinaus kommen tonne, und daß die eigentliche Bestimmung dieses oberften Erkenntniß= vermögens fei, fich aller Methoden und ber Grundfage berfelben nur ju 5 bedienen, um der Natur nach allen möglichen Principien der Einheit, worunter die der Zwecke die vornehmste ist, bis in ihr Innerstes nachzugehen, niemals aber ihre Grenze zu überfliegen, außerhalb welcher fur uns nichts als leerer Raum ift. Zwar hat uns die fritische Untersuchung aller Sate, welche unsere Erkenntniß über die wirkliche Erfahrung hinaus er= 731 10 weitern können, in der transscendentalen Analytik hinreichend überzeugt, daß sie niemals zu etwas mehr, als einer möglichen Erfahrung leiten können; und wenn man nicht selbst gegen die klärsten abstracten und all= gemeinen Lehrsätze mißtrauisch ware, wenn nicht reizende und scheinbare Aussichten uns lockten, den Zwang der ersteren abzuwerfen, so hatten wir 15 allerdings der mühfamen Abhörung aller dialektischen Zeugen, die eine transscendente Bernunft jum Behuf ihrer Anmagungen auftreten läßt, überhoben sein können; denn wir wußten es schon zum voraus mit volliger Gewißheit, daß alles Vorgeben derfelben zwar vielleicht ehrlich ge= meint, aber schlechterdings nichtig sein musse, weil es eine Rundschaft be-20 traf, die kein Mensch jemals bekommen kann. Allein weil doch des Redens kein Ende wird, wenn man nicht hinter die mahre Ursache des Scheins fommt, wodurch selbst ber Bernünftigste hintergangen werden fann, und die Auflösung aller unserer transscendenten Erkenntniß in ihre Elemente (als ein Studium unserer inneren Natur) an fich selbst keinen geringen 25 Werth hat, dem Philosophen aber sogar Pflicht ist, so war es nicht allein nöthig, diese ganze, obzwar eitele Bearbeitung der speculativen Vernunft bis zu ihren erften Quellen ausführlich nachzusuchen; fondern da der dialettische Schein hier nicht allein dem Urtheile nach täuschend, sondern auch 732 dem Interesse nach, das man hier am Urtheile nimmt, anlodend und jeder-30 zeit natürlich ift und so in alle Zukunft bleiben wird, so war es rathsam, gleichsam die Acten dieses Processes ausführlich abzufassen und fie im Archive der menschlichen Vernunft zu Verhütung fünftiger Frrungen ahn= licher Art niederzulegen.



II.

Transscendentale Methodenlehre.



Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntniß der reinen und speculativen 735 Vernunft wie ein Gebäude ansehe, dazu wir wenigstens die Idee in uns haben, so kann ich sagen: wir haben in der transscendentalen Elementar= lehre den Bauzeng überschlagen und bestimmt, zu welchem Gebaude, von 5 welcher Höhe und Festigkeit er zulange. Freilich fand es sich, daß, ob wir zwar einen Thurm im Sinne hatten, der bis an den himmel reichen follte, der Vorrath der Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, melches zu unferen Geschäften auf der Ebene der Erfahrung gerade geräumig und hoch genug mar, sie zu übersehen; daß aber jene kuhne Unternehmung 10 aus Mangel an Stoff fehlschlagen mußte, ohne einmal auf die Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter über den Plan unvermeidlich entzweien und fie in alle Welt zerstreuen mußte, um sich, ein jeder nach seinem Entwurfe, besonders anzubauen. Jest ist es uns nicht sowohl um die Materialien, als vielmehr um den Plan zu thun und, indem wir ge-15 warnt sind, es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf, der vielleicht unser ganzes Vermögen übersteigen könnte, zu wagen, gleichwohl doch von der Errichtung eines festen Wohnsites nicht wohl abstehen fonnen, den Unichlag zu einem Gebäude in Verhältniß auf den Vorrath, der uns gegeben und zugleich unserem Bedürfniß angemeffen ift, zu machen.

Ich verstehe also unter der transscendentalen Methodenlehre die Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Syftems der 736 reinen Bernunft. Wir werden es in diefer Absicht mit einer Difciplin, einem Ranon, einer Architektonik, endlich einer Beschichte ber reinen Bernunft zu thun haben und dasjenige in transscendentaler Absicht leiften, 25 was unter dem Ramen einer praktischen Logik in Ansehung des Bebrauchs des Verstandes überhaupt in den Schulen gesucht, aber schlecht Rant's Schriften. Berte. III.

20

30

geleistet wird, weil, da die allgemeine Logik auf keine besondere Art der Verstandeserkenntniß (z. B. nicht auf die reine), auch nicht auf gewisse Gegenstände eingeschränkt ist, sie, ohne Kenntnisse aus anderen Wissen= schaften zu borgen, nichts mehr thun kann, als Titel zu möglichen Me= thoden und technische Ausdrücke, deren man sich in Ansehung des Syste= 5 matischen in allerlei Wissenschaften bedient, vorzutragen, die den Lehrling zum voraus mit Namen bekannt machen, deren Bedeutung und Gebrauch er künstig allererst soll kennen lernen.

## Der transscendentalen Methodenlehre Erstes Sauptstück.

10

## Die Disciplin der reinen Bernunft.

Die negativen Urtheile, die es nicht bloß der logischen Form, sondern auch dem Inhalte nach sind, stehen bei der Wißbegierde der Menschen in keiner sonderlichen Achtung; man sieht sie wohl gar als neidische Feinde runferes unablässig zur Erweiterung strebenden Erkenntnistriebes an, und es bedarf beinahe einer Apologie, um ihnen nur Duldung, und noch mehr, um ihnen Gunst und Hochschaftung zu verschaffen.

Man kann zwar logisch alle Sätze, die man will, negativ ausdrücken, in Ansehung des Inhalts aber unserer Erkenntniß überhaupt, ob sie durch ein Urtheil erweitert oder beschränkt wird, haben die verneinenden das 20 eigenthümliche Geschäfte, lediglich den Irrthum abzuhalten. Daher auch negative Sätze, welche eine falsche Erkenntniß abhalten sollen, wo doch niemals ein Irrthum möglich ist, zwar sehr wahr, aber doch leer, d. i. ihrem Zwecke gar nicht angemessen, und eben darum oft lächerlich sind; wie der Satz jenes Schulredners, daß Alexander ohne Kriegsheer 25 keine Länder hätte erobern können.

Wo aber die Schranken unserer möglichen Erkenntniß sehr enge, der Aureiz zum Urtheilen groß, der Schein, der sich darbietet, sehr betrüglich und der Nachtheil aus dem Frrthum erheblich ist, da hat das Negative der Unterweisung, welches bloß dazu dient, um uns vor Frrthümern zu 30 verwahren, noch mehr Wichtigkeit, als manche positive Belehrung, dadurch unser Erkenntniß Zuwachs bekommen könnte. Man nennt den Zwang, wodurch der beständige Hang von gewissen Regeln abzuweichen einges

schränkt und endlich vertilgt wird, die Disciplin. Sie ist von der Eultur unterschieden, welche bloß eine Fertigkeit verschaffen soll, ohne eine and dere, schon vorhandene dagegen aufzuheben. Zu der Bildung eines Tallents, welches schon für sich selbst einen Antrieb zur Äußerung hat, wird 738 also die Disciplin einen negativen\*), die Eultur aber und Doctrin einen positiven Beitrag leisten.

Daß das Temperament, imgleichen daß Talente, die sich gern eine freie und uneingeschränkte Bewegung erlauben, (als Einbildungskraft und Wiß) in mancher Absicht einer Disciplin bedürfen, wird jedermann leicht zugeben. Daß aber die Vernunft, der es eigentlich obliegt, allen anderen Bestrebungen ihre Disciplin vorzuschreiben, selbst noch eine solche nöthig habe, das mag allerdings befremdlich scheinen; und in der That ist sie auch einer solchen Demüthigung eben darum bisher entgangen, weil bei der Feierlichkeit und dem gründlichen Anstande, womit sie auftritt, niesmand auf den Verdacht eines leichtsinnigen Spiels mit Einbildungen statt Begriffen und Worten statt Sachen leichtlich gerathen konnte.

Es bedarf keiner Kritik der Vernunst im empirischen Gebrauche, weil ihre Grundsätze am Prodirstein der Ersahrung einer continuirlichen Prü= 739 sung unterworfen werden; imgleichen auch nicht in der Mathematik, wo ihre Begriffe an der reinen Anschauung sofort in concreto dargestellt werzden müssen, und jedes Ungegründete und Vilkürliche dadurch alsbald offenbar wird. Wo aber weder empirische noch reine Anschauung die Verznunst in einem sichtbaren Geleise halten, nämlich in ihrem transscendentalen Gebrauche nach bloßen Begriffen, da bedarf sie so sehr) einer Disciplin, die ihren Hang zur Erweiterung über die engen Grenzen mögzlicher Ersahrung bändige und sie von Ausschweifung und Frrthum abhalte, daß auch die ganze Philosophie der reinen Vernunst bloß mit diesem negativen Nutzen zu thun hat. Einzelnen Verirrungen kann durch Censur

<sup>\*)</sup> Ich weiß wohl, daß man in der Schulsprache den Namen der Disciplin 30 mit dem der Unterweisung gleichgeltend zu brauchen pflegt. Allein es giebt das gegen so viele andere Fälle, da der erstere Ausdruck als Zucht von dem zweiten als Belehrung sorgfältig unterschieden wird, und die Natur der Dinge erheischt es auch selbst, für diesen Unterschied die einzigen schicklichen Ausdrücke aufzubewahren, daß ich wünsche, man möge niemals erlauben, jenes Wort in anderer als negativer Bedeutung zu brauchen.

<sup>1)</sup> A1: so gar sehr

und den Ursachen derselben durch Kritik abgeholfen werden. Wo aber, wie in der reinen Vernunft, ein ganzes System von Täuschungen und Blendswerken angetroffen wird, die unter sich wohl verbunden und unter gemeinsschaftlichen Principien vereinigt sind, da scheint eine ganz eigene und zwar negative Gesetzgebung erforderlich zu sein, welche unter dem Namen seiner Disciplin aus der Natur der Vernunft und der Gegenstände ihres reinen Gebrauchs gleichsam ein System der Vorsicht und Selbstprüfung errichte, vor welchem kein falscher vernünftelnder Schein bestehen kann, sondern sich sosort unerachtet aller Gründe seiner Beschönigung verrathen muß.

T40 Es ist aber wohl zu merken: daß ich in diesem zweiten Haupttheile der transscendentalen Kritik die Disciplin der reinen Vernunft nicht auf den Inhalt, sondern bloß auf die Methode der Erkenntniß aus reiner Vernunft richte. Das erstere ist schon in der Elementarlehre geschehen. Es hat aber der Vernunstgebrauch so viel Ühnliches, auf welchen Gegenstand 15 er auch angewandt werden mag, und ist doch, so sern er transscendental sein soll, zugleich von allem anderen so wesentlich unterschieden, daß ohne die warnende Regativlehre einer besonders darauf gestellten Disciplin die Irrthümer nicht zu verhüten sind, die aus einer unschicklichen Besolgung solcher Methoden, die zwar sonst der Vernunft, aber nur nicht hier ans 20 passen<sup>1</sup>), nothwendig entspringen müssen.

## Des ersten Hauptstücks Erster Abschnitt.

Die Disciplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche.

25

Die Mathematik giebt das glänzendste Beispiel einer sich ohne Beispülse der Erfahrung von selbst glücklich erweiternden reinen Vernunst. Beispiele sind ansteckend, vornehmlich für dasselbe Vermögen, welches sich natürlicherweise schmeichelt, eben dasselbe Glück in anderen Fällen zu haben, welches ihm in einem Falle zu Theil worden. Daher hofft reine 30 741 Vernunst im transscendentalen Gebrauche sich eben so glücklich und gründs

<sup>1)</sup> A1: hier wohl anpassen

lich erweitern zu können, als es ihr im mathematischen gelungen ist, wenn fie vornehmlich dieselbe Methode dort anwendet, die hier von so augenscheinlichem Ruben gewesen ift. Es liegt uns also viel baran, zu wissen: ob die Methode, zur apodittischen Gewißheit zu gelangen, die man in der 5 letteren Wissenschaft mathematisch nennt, mit derjenigen einerlei sei, wo= mit man eben dieselbe Gewifcheit in der Philosophie sucht, und die daselbst dogmatisch genannt werden müßte.

Die philosophische Erkenntniß ist die Bernunfterkenntniß aus Begriffen, die mathematische aus der Construction der Begriffe. 10 Einen Begriff aber conftruiren, heißt: die ihm correspondirende Un= ichauung a priori darstellen. Bur Construction eines Begriffs wird also eine nichtem pirische Anschauung erfordert, die folglich, als Anschauung, ein einzelnes Object ift, aber nichts bestoweniger als die Construction eines Begriffs (einer allgemeinen Borftellung) Allgemeingultigkeit für alle 15 mögliche Anschauungen, die unter benfelben Begriff gehören, in der Vorstellung ausdruden muß. So construire ich einen Triangel, indem ich ben diesem Begriffe entsprechenden Gegenstand entweder durch bloge Ginbildung in der reinen, oder nach derselben auch auf dem Papier in der empirischen Anschauung, beidemal aber völlig a priori, ohne das Muster 20 dazu aus irgend einer Erfahrung geborgt zu haben, darftelle. Die einzelne hingezeichnete Figur ist empirisch und dient gleichwohl, den Begriff unbe= 742 schabet seiner Allgemeinheit auszudrücken, weil bei dieser empirischen Unschauung immer nur auf die Handlung der Construktion des Begriffs, welchem viele Bestimmungen, z. E. der Große, der Seiten und der Winkel, 25 ganz gleichgültig find, gesehen und also von diefen Berschiedenheiten, die ben Begriff des Triangels nicht verändern, abstrahirt wird.

Die philosophische Erkenntniß betrachtet also das Besondere nur im Allgemeinen, die mathematische das Allgemeine im Besonderen, ja gar im Einzelnen, gleichwohl boch a priori und vermittelft der Vernunft, so daß, 30 wie dieses Einzelne unter gewiffen allgemeinen Bedingungen ber Construction bestimmt ift, eben so ber Gegenstand bes Begriffs, dem dieses Einzelne nur als sein Schema correspondirt, allgemein bestimmt gedacht merden muß.

In dieser Form besteht also der wesentliche Unterschied dieser beiden 35 Arten der Vernunfterkenntniß und beruht nicht auf dem Unterschiede ihrer Materie oder Begenstände. Diejenigen, welche Philosophie von Mathematik dadurch zu unterscheiden vermeinten, daß sie von jener sagten, sie

habe bloß die Qualität, diese aber nur die Quantitat zum Object. haben die Wirkung für die Ursache genommen. Die Form der mathematischen Erkenntniß ift die Ursache, daß diese lediglich auf Dugnta geben fann. Denn nur der Begriff von Größen lagt fich conftruiren, d. i. a priori 743 in der Anschauung darlegen, Qualitäten aber laffen fich in keiner anderen 5 als empirischen Auschauung darftellen. Daber fann eine Bernunfterkennt= niß derselben nur durch Begriffe möglich fein. So fann niemand eine dem Begriff der Realität correspondirende Anschauung anders woher, als aus der Erfahrung nehmen, niemals aber a priori aus sich felbst und vor dem empirischen Bewußtsein derselben theilhaftig werden. Die konische Gestalt 10 wird man ohne alle empirische Beihülfe, bloß nach dem Begriffe an= schauend machen können, aber die Farbe dieses Regels wird in einer oder anderer Erfahrung zuvor gegeben sein muffen. Den Begriff einer Urfache überhaupt kann ich auf keine Beise in der Anschauung darstellen, als an einem Beispiele, das mir Erfahrung an die Sand giebt, u. f. w. Übrigens 15 handelt die Philosophie eben sowohl von Größen, als die Mathematik, z. B. von der Totalität, der Unendlichkeit u. f. w. Die Mathematik beschäftigt sich auch mit dem Unterschiede der Linien und Flächen als Räumen von verschiedener Qualität, mit der Continuität der Ausdehnung als einer Qualität berfelben. Aber obgleich sie in folden Fällen einen gemeinschaft= 20 lichen Gegenstand haben, so ift die Art, ihn durch die Bernunft zu behanbeln, doch gang anders in der philosophischen, als mathematischen Betrachtung. Jene halt sich bloß an allgemeinen Begriffen, diese kann mit dem blogen Begriffe nichts ausrichten, sondern eilt fogleich zur Anschauung, in welcher sie den Begriff in concreto betrachtet, aber doch nicht em= 25 744 pirisch, sondern bloß in einer solchen, die sie a priori darstellt, d. i. con= ftruirt hat, und in welcher dasjenige, was aus den allgemeinen Bedingun= gen der Construction folgt, auch von dem Objecte des construirten Begriffs allgemein gelten muß.

Man gebe einem Philosophen den Begriff eines Triangels und lasse 30 ihn nach seiner Art aussindig machen, wie sich wohl die Summe seiner Winkel zum rechten verhalten möge. Er hat nun nichts als den Begriff von einer Figur, die in drei geraden Linien eingeschlossen ist, und an ihr den Begriff von eben so viel Winkeln. Nun mag er diesem Begriffe nachsenken, so lange er will, er wird nichts Neues herausbringen. Er kann 35 den Begriff der geraden Linie oder eines Winkels oder der Zahl drei zerzgliedern und deutlich machen, aber nicht auf andere Eigenschaften kommen,

die in diesen Begriffen gar nicht liegen. Allein der Geometer nehme diese Frage vor. Er fängt sosort davon an, einen Triangel zu construiren. Weil er weiß, daß zwei rechte Winkel zusammen gerade so viel austragen, als alle berührende Winkel, die aus einem Punkte auf einer geraden Linie gezogen werden können, zusammen, so verlängert er eine Seite seines Triangels und bekommt zwei berührende Winkel, die zwei rechten zussammen gleich sind. Nun teilt er den äußeren von diesen Winkeln, indem er eine Linie mit der gegenüberstehenden Seite des Triangels parallel zieht, und sieht, daß hier ein äußerer berührender Winkel entspringe, der einem inneren gleich ist, u. s. w. Er gelangt auf solche Weise durch eine Kette von Schlüssen, immer von der Anschauung geleitet, zur völlig ein= 745 leuchtenden und zugleich allgemeinen Auflösung der Frage.

Die Mathematik aber conftruirt nicht bloß Großen (quanta), wie in der Geometrie, sondern auch die bloße Größe (quantitatem), wie in der 15 Buchstabenrechnung, wobei sie von der Beschaffenheit des Gegenstandes, ber nach einem folden Größenbegriff gedacht werden foll, ganglich ab= strahirt. Sie wählt sich alsdann eine gemisse Bezeichnung aller Conftructionen von Größen überhaupt (Zahlen) als der Abdition, Subtraction u. f. w., Ausziehung der Burgel; und nachdem fie den allgemeinen Be-20 griff der Größen nach den verschiedenen Berhältniffen derfelben auch bezeichnet hat, fo ftellt fie alle Behandlung, die durch die Große erzeugt und verändert wird, nach gewiffen allgemeinen Regeln in der Unschauung dar; wo eine Große durch die andere dividirt werden foll, fest fie beider ihre Charaftere nach der bezeichnenden Form der Division zusammen 25 u. f. w. und gelangt also vermittelft einer symbolischen Construction eben so gut, wie die Geometrie nach einer oftensiven oder geometrischen (der Begenftande felbst) dabin, wohin die discursive Erkenntnig vermittelft bloßer Begriffe niemals gelangen konnte.

Was mag die Ursache dieser so verschiedenen Lage sein, darin sich zwei Vernunftkünstler befinden, deren der eine seinen Weg nach Begriffen, der andere nach Anschauungen nimmt, die er a priori den Begriffen gemäß darstellt? Nach den oben vorgetragenen transscendentalen Grund= 746 lehren ist diese Ursache klar. Es kommt hier nicht auf analytische Säte an, die durch bloße Zergliederung der Begriffe erzeugt werden können (hierin würde der Philosoph ohne Zweisel den Vortheil über seinen Nebenbuhler haben), sondern auf synthetische und zwar solche, die a priori sollen erkannt werden. Denn ich soll nicht auf daszenige sehen, was ich

in meinem Begriffe vom Triangel wirklich denke (dieses ist nichts weiter als die bloße Definition); vielmehr soll ich über ihn zu Eigenschaften, die in diesem Begriffe nicht liegen, aber doch zu ihm gehören, hinausgehen. Nun ist dieses nicht anders möglich, als daß ich meinen Gegenstand nach den Bedingungen entweder der empirischen Anschauung, oder der reinen Anschauung bestimme. Das erstere würde nur einen empirischen Satz (durch Messen seiner Winkel), der keine Allgemeinheit, noch weniger Nothewendigkeit enthielte, abgeben, und von dergleichen ist gar nicht die Rede. Das zweite Versahren aber ist die mathematische und zwar hier die geoemetrische Construction, vermittelst deren ich in einer reinen Anschauung 10 eben so wie in der empirischen das Mannigsaltige, was zu dem Schema eines Triangels überhaupt, mithin zu seinem Begriffe gehört, hinzusete, wodurch allerdings allgemeine synthetische Sätze construirt werden in müssen.

Ich würde also umsonst über den Triangel philosophiren, d. i. dis= 15 747 cursiv nachdenken, ohne dadurch im mindesten weiter zu kommen, als auf die bloße Desinition, von der ich aber billig ansangen müßte. Es giebt zwar eine transscendentale Synthesis aus lauter Begriffen, die wiederum allein dem Philosophen gelingt, die aber niemals mehr als ein Ding über= haupt betrifft, unter welchen Bedingungen dessen Wahrnehmung zur mög= 20 lichen Erfahrung gehören könne. Aber in den mathematischen Aufgaben ist hievon und überhaupt von der Existenz gar nicht die Frage, sondern von den Eigenschaften der Gegenstände an sich selbst, lediglich so fern diese mit dem Begriffe derselben verbunden sind.

Wir haben in dem angeführten Beispiele nur deutlich zu machen ge= 25 sucht, welcher große Unterschied zwischen dem discursiven Vernunftge= brauch nach Begriffen und dem intuitiven durch die Construction der Be= griffe anzutreffen sei. Nun frägts sich natürlicher Weise, was die Ursache sei, die einen solchen zwiesachen Vernunftgebrauch nothwendig macht, und an welchen Bedingungen man erkennen könne, ob nur der erste, oder auch 30 ber zweite stattsinde.

Alle unsere Erkenntniß bezieht sich doch zulet auf mögliche Anschau= ungen; denn durch diese allein wird ein Gegenstand gegeben. Nun ent= hält ein Begriff a priori (ein nicht empirischer Begriff) entweder schon eine reine Anschauung in sich, und alsbann kann er construirt werden; 35

<sup>1)</sup> A1: Gate werben

oder nichts als die Synthesis möglicher Anschauungen, die a priori nicht gegeben sind, und alsdann kann man wohl durch ihn synthetisch und 748 a priori urtheilen, aber nur discursiv, nach Begriffen, und niemals1) instuitiv, durch die Construction des Begriffes.

Nun ist von aller Anschauung keine a priori gegeben, als die bloße Form der Erscheinungen, Raum und Zeit; und ein Begriff von diesen als quantis läßt sich entweder zugleich mit der Qualität derselben (ihre Gestalt), oder auch bloß ihre Quantität (die bloße Synthesis des gleiche artig Mannigsaltigen) durch Zahl a priori in der Anschauung darstellen, d. i. construiren. Die Materie aber der Erscheinungen, wodurch uns Dinge im Raume und der Zeit gegeben werden, kann nur in der Wahrenehmung, mithin a posteriori vorgestellt werden. Der einzige Begriff, der a priori diesen empirischen Gehalt der Erscheinungen vorstellt, ist der Begriff des Dinges überhaupt, und die synthetische Ersentniß von demselben a priori kann nichts weiter, als die bloße Regel der Synthesis desjenigen, was die Wahrnehmung a posteriori geben mag, niemals aber die Anschauung des realen Gegenstandes a priori liesern, weil diese nothe wendig empirisch sein muß.

Synthetische Sätze, die auf Dinge überhaupt, deren Anschauung 20 sich a priori gar nicht geben läßt, gehen, sind transscendental. Demnach lassen sich transscendentale Sätze niemals durch Construction der Begrisse, sondern nur nach Begrissen a priori geben. Sie enthalten bloß die Regel, nach der eine gewisse synthetische Einheit desjenigen, was nicht a priori anschaulich vorgestellt werden kann (der Wahrnehmungen), empirisch ge= 749 sucht werden soll. Sie können aber keinen einzigen ihrer Begrisse a priori in irgend einem Falle darstellen, sondern thun dieses nur a posteriori, vermittelst der Ersahrung, die nach jenen synthetischen Grundsätzen aller= erst möglich wird.

Wenn man von einem Begriffe synthetisch urtheilen soll, so muß man aus diesem Begriffe hinausgehen und zwar zur Anschauung, in welcher er gegeben ist. Denn bliebe man bei dem stehen, was im Begriffe enthalten ist, so wäre das Urtheil bloß analytisch und eine Erklärung des Gedanken nach demjenigen, was wirklich in ihm enthalten ist. Ich kann aber von dem Begriffe zu der ihm correspondirenden reinen oder empirischen Anschauung gehen, um ihn in derselben in concreto zu erwägen und,

<sup>1)</sup> A1: wohl zwar durch ihn . . . nach Begriffen, niemals aber

was dem Gegenstande besselben zukommt, a priori oder a posteriori zu erkennen. Das erstere ist die rationale und mathematische Erkenntnik durch die Construction des Begriffs, das zweite die bloße empirische (mechani= iche) Erkenntniß, die niemals nothwendige und apodiftische Sate geben fann. So konnte ich meinen empirischen Begriff vom Golde zergliedern, 5 ohne dadurch etwas weiter zu gewinnen, als alles, mas ich bei diesem Worte wirklich denke, herzählen zu konnen, wodurch in meinem Erkennt= niß zwar eine logische Verbefferung vorgeht, aber keine Vermehrung oder Busat erworben wird. Ich nehme aber die Materie, welche unter diesem Namen vorkommt, und stelle mit ihr Wahrnehmungen an, welche mir ver= 10 750 Schiedene synthetische, aber empirische Sate an die Sand geben werden. Den mathematischen Begriff eines Triangels murde ich construiren, d. i. a priori in der Anschauung geben, und auf diesem Wege eine synthetische, aber rationale Erkenntnig bekommen. Aber wenn mir der transscendentale Begriff einer Realität, Substanz, Kraft 2c. gegeben ift, so bezeichnet 15 er weder eine empirische, noch reine Anschauung, sondern lediglich die Snnthesis der empirischen Anschauungen (die also a priori nicht gegeben werden können); und es kann also aus ihm, weil die Snnthesis nicht a priori zu der Anschauung, die ihm correspondirt, hinausgehen kann, auch fein bestimmender synthetischer Sat, sondern nur ein Grundsat der Syn= 20 thesis\*) möglicher empirischer Anschauungen entspringen. Also ift ein transscendentaler Sat ein synthetisches Vernunfterkenntniß nach bloken Begriffen und mithin discursiv, indem dadurch alle sonthetische Einheit der empirischen Erkenntniß allererst möglich, keine Anschauung aber da= durch a priori gegeben wird.

50 giebt es denn einen doppelten Vernunftgebrauch, der unerachtet der Allgemeinheit der Erkenntniß und ihrer Erzeugung a priori, welche sie gemein haben, dennoch im Fortgange sehr verschieden ist, und zwar darum, weil in der Erscheinung, als wodurch uns alle Gegenstände gege-

<sup>\*)</sup> Vernittelst bes Begriffs der Ursache gehe ich wirklich aus dem empirischen 30 Begriffe von einer Begebenheit (da etwas geschieht) heraus, aber nicht zu der Anschauung, die den Begriff der Ursache in concreto darstellt, sondern zu den Zeitbedingungen überhaupt, die in der Ersahrung dem Begriffe der Ursache gemäß gestunden werden möchten. Sch versahre also bloß nach Begriffen und kann nicht durch Construction der Begriffe versahren, weil der Begriff eine Regel der Synthesis 35 der Wahrnehmungen ist, die keine reine Anschauungen sind und sich also a priori nicht geben lassen.

ben werden, zwei Stude find: die Form der Anschauung (Raum und Beit), die völlig a priori erkannt und bestimmt werden kann, und die Materie (das Physische) oder der Gehalt, welcher ein Etwas bedeutet, das im Raume und der Zeit angetroffen wird, mithin ein Dafein enthält und der 5 Empfindung correspondirt. In Ansehung des letteren, welches niemals anders auf bestimmte Art, als empirisch gegeben werden kann, konnen wir nichts a priori haben, als unbestimmte Begriffe der Synthesis moglicher Empfindungen, so fern sie zur Ginheit der Apperception (in einer möglichen Erfahrung) gehören. In Ansehung der erftern können wir un= 10 sere Begriffe in der Anschauung a priori bestimmen, indem wir uns im Raume und der Zeit die Gegenstände selbst durch gleichförmige Synthesis schaffen, indem wir fie bloß als Quanta betrachten. Jener heißt der Ber= nunftgebrauch nach Begriffen, in dem wir nichts weiter thun können, als Erscheinungen dem realen Inhalte nach unter Begriffe zu bringen, welche 15 darauf nicht anders als empirisch, d. i. a posteriori (aber jenen Begriffen als Regeln einer empirischen Synthefis gemäß), können bestimmt werden; dieser ist der Vernunftgebrauch durch Construction der Begriffe, in dem 752 diese, da fie schon auf eine Anschauung a priori gehen, auch eben darum a priori und ohne alle empirische data in der reinen Anschauung bestimmt 20 gegeben werden können. Alles was da ist (ein Ding im Raum oder der Beit), zu erwägen, ob und wie fern es ein Quantum ist oder nicht, daß ein Dasein in demselben oder Mangel vorgestellt werden muffe, wie fern dieses Etwas (welches Raum oder Zeit erfüllt) ein erstes Substratum oder bloße Bestimmung sei, eine Beziehung seines Daseins auf etwas Un-25 deres als Ursache oder Wirkung habe und endlich isolirt oder in wechsel= seitiger Abhängigkeit mit andern in Ansehung des Daseins stehe, die Möglichkeit dieses Daseins, die Wirklichkeit und Nothwendigkeit, oder die Begentheile derfelben zu erwägen: Dieses alles gehört zum Bernunfter= kenntniß aus Begriffen, welches philosophisch genannt wird. 30 im Raume eine Anschauung a priori zu bestimmen (Gestalt), die Zeit zu theilen (Dauer), oder bloß das Allgemeine der Synthesis von Einem und Demselben in der Zeit und dem Raume und die daraus entspringende Größe einer Anschauung überhaupt (Bahl) zu erkennen, das ift ein Bernunftgeschäfte durch Conftruction der Begriffe und heißt mathema= 35 tisch.

Das große Glück, welches die Vernunft vermittelst der Mathematik macht, bringt ganz natürlicher Beise die Vermuthung zuwege, daß es,

wo nicht ihr felbst, doch ihrer Methode auch außer dem Felde der Größen 753 gelingen werde, indem fie alle ihre Begriffe auf Anschauungen bringt, die fie a priori geben kann, und wodurch fie, so zu reden, Meister über die Natur wird: da hingegen reine Philosophie mit discursiven Begriffen a priori in der Natur herum pfuscht, ohne die Realität derselben a priori 5 anschauend und eben dadurch beglaubigt machen gu konnen. Auch scheint es den Meistern in dieser Kunft an dieser Zuversicht zu sich selbst und dem gemeinen Wefen an großen Erwartungen von ihrer Geschicklichkeit, wenn fie sich einmal hiemit befaffen follten, gar nicht zu fehlen. Denn da fie kaum jemals über ihre Mathematik philosophirt haben (ein schweres Ge= 10 schäfte!), so kommt ihnen der specifische Unterschied des einen Vernunft= gebrauchs von dem andern gar nicht in Sinn und Gedanken. Sangbare und empirisch gebrauchte Regeln, die fie von der gemeinen Bernunft borgen, gelten ihnen dann ftatt Axiomen. Wo ihnen die Begriffe von Raum und Zeit, womit fie fich (als ben einzigen ursprünglichen Quantis) 15 beschäftigen, herkommen mogen, daran ift ihnen gar nichts gelegen; und eben so scheint es ihnen unnut zu sein, den Ursprung reiner Berftandes= begriffe und hiemit auch den Umfang ihrer Bultigkeit zu erforschen, sonbern nur sich ihrer zu bedienen. In allem diesem thun sie gang recht, wenn sie nur ihre angewiesene Grenze, nämlich die der Natur, nicht über= 20 So aber geraten sie unvermerkt von dem Felde der Sinnlich= schreiten. feit auf den unficheren Boden reiner und felbft transscendentaler Begriffe, wo der Grund (instabilis tellus, innabilis unda) ihnen meder zu ftehen, 754 noch zu schwimmen erlaubt, und sich nur flüchtige Schritte thun lassen, von benen die Zeit nicht die mindeste Spur aufbehalt, da hingegen ihr 25 Gang in der Mathematik eine Heeresftraße macht, welche noch die fpateste Nachkommenschaft mit Zuversicht betreten kann.

Da wir es uns zur Pflicht gemacht haben, die Grenzen der reinen Bernunft im transscendentalen Gebrauche genau und mit Gewißheit zu bestimmen, diese Art der Bestredung aber das Besondere an sich hat, un= 30 erachtet der nachdrücklichsten und klärsten Warnungen sich noch immer durch Hoffnung hinhalten zu lassen, ehe man den Anschlag gänzlich ausgiedt, über Grenzen der Ersahrungen hinaus in die reizenden Gegenden des Intellectuellen zu gelangen: so ist es nothwendig, noch gleichsam den letzten Anker einer phantasiereichen Hoffnung wegzunehmen und zu zeigen, 35 daß die Besolgung der mathematischen Methode in dieser Art Erkenntniß nicht den mindesten Vortheil schaffen könne, es müßte denn der sein, die

Blogen ihrer felbst desto deutlicher aufzudeden: daß Megkunft und Phi= losophie zwei ganz verschiedene Dinge seien, ob sie sich zwar in der Na= turmiffenschaft einander die Sand bieten, mithin das Verfahren des einen niemals von dem andern nachgeahmt werden konne.

Die Grundlichkeit der Mathematik beruht auf Definitionen, Axiomen, Demonstrationen. Ich werde mich damit begnügen, zu zeigen: daß keines dieser Stude in dem Sinne, darin fie der Mathematiker nimmt, von der Philosophie könne geleistet, noch nachgeahmt werden; daß der Meßkunstler 755 nach seiner Methode in der Philosophie nichts als Kartengebäude zu 10 Stande bringe, der Philosoph nach der seinigen in dem Antheil der Mathematik nur ein Geschwätz erregen könne, wiewohl eben darin Philosophie besteht, seine Grenzen zu kennen, und felbst der Mathematiker, wenn das Talent desselben nicht etwa schon von der Natur begrenzt und auf fein Fach eingeschränkt ift, die Warnungen der Philosophie nicht aus-15 schlagen, noch sich über fie wegsetzen kann.

1. Bon den Definitionen. Definiren foll, wie es der Ausdruck felbst giebt, eigentlich nur so viel bedeuten, als den ausführlichen Beariff eines Dinges innerhalb seiner Grenzen ursprünglich barftellen\*). Nach einer folden Forderung kann ein empirischer Begriff gar nicht de-20 finirt, sondern nur explicirt werden. Denn da wir an ihm nur einige Merkmale von einer gewissen Art Gegenstände der Sinne haben, so ist es niemals ficher, ob man unter dem Worte, das denfelben Gegenstand be= zeichnet, nicht einmal mehr, das anderemal weniger Merkmale desselben 756 bente. So kann ber eine im Begriffe vom Golbe fich außer dem Be-25 wichte, der Farbe, der Bahigkeit noch die Eigenschaft, daß es nicht rostet, benken, der andere davon vielleicht nichts wissen. Man bedient sich ge= wiffer Merkmale nur fo lange, als fie zum Unterscheiden hinreichend find; neue Bemerkungen dagegen nehmen welche weg und feben einige hinzu, ber Begriff steht also niemals zwischen sicheren Grenzen. Und wozu sollte 30 es auch dienen, einen solchen Begriff zu definiren, da, wenn z. B. von dem Baffer und deffen Eigenschaften die Rede ift, man fich bei dem nicht auf-

<sup>\*)</sup> Ausführlichkeit bedeutet die Klarheit und Zulänglichkeit der Merkmale; Grengen die Pracifion, daß beren nicht mehr find, als zum ausführlichen Begriffe gehören; urfprunglich aber, daß diese Brenzbestimmung nicht irgend wo-35 her abgeleitet sei und also noch eines Beweises bedürfe, welches die vermeintliche Erklarung unfähig machen murbe, an der Spige aller Urtheile über einen Gegen= ftand zu fteben.

halten wird, mas man bei dem Worte Baffer denkt, fondern zu Bersuchen schreitet, und das Wort mit den wenigen Merkmalen, die ihm anhängen. nur eine Bezeichnung und nicht einen Begriff ber Sache ausmachen foll, mithin die angebliche Definition nichts anders als Wortbestimmung ist. Zweitens kann auch, genau zu reden, kein a priori gegebener Begriff 5 befinirt werden, z. B. Substanz, Ursache, Recht, Billigkeit 2c. Denn ich fann niemals sicher sein, daß die deutliche Vorstellung eines (noch verworren) gegebenen Begriffs ausführlich entwickelt worden, als wenn ich weiß, daß dieselbe dem Gegenstande adaquat sei. Da der Begriff des= selben aber, so wie er gegeben ift, viel dunkele Vorstellungen enthalten 10 fann, die wir in der Lergliederung übergehen, ob wir fie zwar in der Unwendung jederzeit brauchen: so ift die Ausführlichkeit der Zergliederung 757 meines Begriffs immer zweifelhaft und kann nur durch vielfältig zu= treffende Beispiele vermuthlich, niemals aber apodittisch gewiß ge= macht werden. Anstatt des Ausdrucks Definition wurde ich lieber den 15 der Exposition brauchen, der immer noch behutsam bleibt, und bei dem der Kritiker sie auf einen gewissen Grad gelten lassen und doch wegen der Ausführlichkeit noch Bedenken tragen kann. Da also weder empirisch, uoch a priori gegebene Begriffe definirt werden können, so bleiben keine andere als willfürlich gedachte übrig, an denen man dieses Runststück ver= 20 suchen kann. Meinen Begriff kann ich in solchem Falle jederzeit definiren; benn ich muß doch missen, mas ich habe denken wollen, da ich ihn selbst vorsetlich gemacht habe, und er mir weder durch die Natur des Verftan= bes, noch durch die Erfahrung gegeben worden, aber ich kann nicht fagen, daß ich dadurch einen mahren Gegenstand definirt habe. Denn wenn der 25 Begriff auf empirischen Bedingungen beruht, 3. B. eine Schiffsuhr, fo wird der Gegenstand und deffen Möglichkeit durch diesen willkurlichen Begriff noch nicht gegeben; ich weiß daraus nicht einmal, ob er überall einen Begenstand habe, und meine Erklärung fann beffer eine Declara= tion (meines Projects) als Definition eines Gegenstandes heißen. blieben keine andere Beariffe übrig, die zum Definiren taugen, als folche, die eine willfürliche Synthesis enthalten, welche a priori construirt werden fann, mithin hat nur die Mathematik Definitionen. Denn den Gegen= stand, den sie denkt, stellt sie auch a priori in der Anschauung dar, und die= 758 ser kann sicher nicht mehr noch weniger enthalten als der Begriff, weil 35 burch die Erklärung der Begriff von dem Gegenstande ursprünglich, d. i. ohne die Erklärung irgend wovon abzuleiten, gegeben murde. Die deut=

sche Sprache hat für die Ausdrucke der Exposition, Explication, Declaration und Definition nichts mehr als das eine Wort Erklarung; und daher muffen wir ichon von der Strenge der Forderung, da wir nämlich den philosophischen Erklärungen den Chrennamen der Defi-5 nition verweigerten, etwas ablaffen und wollen diefe ganze Anmerkung darauf einschränken, daß philosophische Definitionen nur als Expositionen gegebener, mathematische aber als Constructionen ursprünglich gemachter Begriffe, jene nur analytisch burch Bergliederung (beren Bollftandigkeit nicht apodittifch gewiß ift), diefe synthetisch zu Stande gebracht werden 10 und alfo den Begriff felbst machen, dagegen die ersteren ihn nur er= flären. Hieraus folgt:

a) daß man es in der Philosophie der Mathematik nicht so nachthun muffe, die Definitionen voranzuschicken, als nur etwa zum bloßen Bersuche. Denn da sie Bergliederungen gegebener Begriffe find, fo geben 15 diese Begriffe, obzwar nur noch verworren, voran, und die unvollständige Exposition geht vor der vollständigen, so daß wir aus einigen Merkmalen, die wir aus einer noch unvollendeten Zergliederung gezogen haben, manches vorher schließen können, ehe wir zur vollständigen Erposition, d. i. 3ur1) Definition, gelangt find; mit einem Worte, daß in der Philosophie 759 20 die Definition, als abgemessene Deutlichkeit, das Werk eher schließen als anfangen muffe\*). Dagegen haben wir in der Mathematik gar keinen Begriff vor der Definition, als durch welche der Begriff allererst gegeben wird, sie muß also und kann auch jederzeit davon anfangen.

b) Mathematische Definitionen konnen niemals irren. Denn weil

<sup>\*)</sup> Die Philosophie wimmelt von fehlerhaften Definitionen, vornehmlich solchen, 25 die zwar wirklich Glemente zur Definition, aber noch nicht vollständig enthalten. Burde man nun eher gar nichts mit einem Begriffe anfangen können, als bis man ihn befinirt hatte, so wurde es gar schlecht mit allem Philosophiren fteben. aber, so weit die Elemente (ber Berglieberung) reichen, immer ein guter und sicherer 30 Gebrauch bavon zu machen ist, so können auch mangelhafte Definitionen, b. i. Sake, die eigentlich noch nicht Definitionen, aber übrigens mahr und alfo Unnaherungen Bu ihnen sind, fehr nüglich gebraucht werben. In der Mathematik gehört die Definition ad esse, in der Philosophie ad melius esse. Es ift schon, aber oft fehr fcmer, bagu zu gelangen. Roch suchen die Juriften eine Definition gu ihrem Be-35 griffe vom2) Recht.

<sup>1)</sup> A1: ber

<sup>2)</sup> A1: von

der Begriff durch die Definition zuerst gegeben wird, so enthält er gerade nur das, was die Definition durch ihn gedacht haben will. Aber obgleich bem Inhalte nach nichts Unrichtiges barin vorkommen fann, fo fann boch bismeilen, obzwar nur selten, in der Form (der Ginkleidung) gefehlt werden. nämlich in Ansehung der Bräcifion. So hat die gemeine Erklärung der 5 Rreislinie, daß fie eine frumme Linie fei, beren alle Bunfte von einem 760 einigen (dem Mittelpunkte) gleich weit abstehen, den Fehler, daß die Beftimmung frum m unnöthiger Beife eingefloffen ift. Denn es muß einen besonderen Lehrsatz geben, der aus der Definition gefolgert wird und leicht bewiesen werden kann: daß eine jede Linie, deren alle Bunkte von einem 10 einigen gleich weit abstehen, frumm (fein Theil von ihr gerade) sei. Una-Intische Definitionen konnen dagegen auf vielfältige Art irren, entweder indem fie Merkmale hineinbringen, die wirklich nicht im Begriffe lagen, ober an der Ausführlichkeit ermangeln, die das Wesentliche einer Defi= nition ausmacht, weil man ber Bollftandigkeit seiner Zergliederung nicht 15 fo völlig gewiß sein kann. Um deswillen lakt fich die Methode der Mathematik im Definiren in der Philosophie nicht nachahmen.

2. Von den Axiomen. Diese sind sonthetische Grundsäte a priori, fo fern fie unmittelbar gewiß find. Run läßt fich nicht ein Begriff mit dem anderen snnthetisch und doch unmittelbar verbinden, weil, damit wir über 20 einen Begriff hinausgehen konnen, ein drittes, vermittelndes Erkenntnik nöthig ift. Da nun Philosophie bloß die Vernunfterkenntniß nach Beariffen ist, so wird in ihr kein Grundsatz anzutreffen fein, der den Ramen eines Arioms verdiene. Die Mathematik bagegen ift der Ariomen fähig, weil sie vermittelst der Construction der Begriffe in der Anschauung des Gegen- 25 standes die Pradicate desselben a priori und unmittelbar verknüpfen fann. 761 3. B. daß drei Punkte jederzeit in einer Ebene liegen. Dagegen kann ein synthetischer Grundsatz bloß aus Begriffen niemals unmittelbar gemiß fein, z. B. ber Sat: alles, was geschieht, hat seine Ursache; ba ich mich nach einem Dritten herumsehen muß, nämlich der Bedingung der Zeithe= 30 ftimmung in einer Erfahrung, und nicht birect, unmittelbar aus ben Begriffen allein, einen solchen Grundsatz erkennen konnte. Discursive Grundfate find also ganz etwas anderes als intuitive, d. i. Axiomen. Sene erfordern jederzeit noch eine Deduction, deren die letztern ganz und gar entbehren können; und da diese eben um deffelben Grundes millen1) epi= 35

<sup>1)</sup> A1: wegen

dent sind, welches die philosophischen Grundsätze bei aller ihrer Gewißheit doch niemals vorgeben können, so sehlt unendlich viel daran, daß irgend ein synthetischer Satz der reinen und transscendentalen Vernunft so augensscheinlich sei (wie man sich trotzig auszudrücken pflegt), als der Satz: daß zweimal zwei vier geben. Ich habe zwar in der Analytik bei der Tasel der Grundsätze des reinen Verstandes auch gewisser Ariomen der Anschausung gedacht; allein der daselbst angeführte Grundsatz war selbst kein Ariom, sondern diente nur dazu, das Principium der Möglichkeit der Ariomen überhaupt anzugeben, und ist selbst nur ein Grundsatz aus Besorissen. Denn sogar die Möglichkeit der Mathematik muß in der Transssendentalphilosophie gezeigt werden. Die Philosophie hat also keine Ariomen und darf niemals ihre Grundsätze a priori so schlechthin gedieten, sondern muß sich dazu bequemen, ihre Besugniß wegen derselben durch 762 gründliche Deduction zu rechtsertigen.

3. Bon den Demonstrationen. Nur ein apodiftischer Beweis, so fern 15 er intuitiv ist, kann Demonstration heißen. Erfahrung lehrt uns wohl, was dasei, aber nicht, daß es gar nicht anders sein könne. Daher können empirische Beweisgrunde feinen apodittischen Beweis verschaffen. Begriffen a priori (im discursiven Erkenntnisse) kann aber niemals an-20 schauende Gewißheit, d. i. Evidenz, entspringen, so fehr auch sonst bas Urtheil apodiftisch gewiß sein mag. Nur die Mathematik enthält also Demonstrationen, weil sie nicht aus Begriffen, sondern der Construction berselben, d. i. der Anschanung, die den Begriffen entsprechend a priori gegeben werden kann, ihre Erkenntniß ableitet. Selbst das Verfahren der 25 Algeber mit ihren Gleichungen, aus denen sie durch Reduction die Wahr= heit zusammt dem Beweise hervorbringt, ift zwar feine geometrische, aber boch charakteriftische Conftruction, in welcher man an den Zeichen die Be= griffe, vornehmlich von dem Berhältniffe der Größen, in der Anschauung barlegt und, ohne einmal auf das Heuristische zu sehen, alle Schluffe vor 30 Fehlern dadurch sichert, daß jeder derselben vor Augen gestellt wird. Da hingegen das philosophische Erkenntniß dieses Vortheils entbehren muß, indem es das Allgemeine jederzeit in abstracto (durch Begriffe) betrachten muß, indessen daß Mathematik das Allgemeine in concreto (in der ein= zelnen Anschauung) und doch durch reine Borftellung a priori erwägen 763 35 kann, wobei jeder Fehltritt sichtbar wird. Ich möchte die erstern daber lieber akroamatische (discursive) Beweise nennen, weil sie sich unr

durch lauter Borte (ben Gegenstand in Gedanken) führen laffen, als De=

monstrationen, welche, wie der Ansdruck es schon anzeigt, in der An-

schauung des Gegenstandes fortgeben.

Aus allem diesem folgt nun, daß es sich für die Natur der Philo= sophie gar nicht schicke, vornehmlich im Felde der reinen Vernunft, mit einem dogmatischen Bange zu ftrogen und fich mit den Titeln und Bändern 5 ber Mathematik auszuschmucken, in beren Orden fie doch nicht gehört, ob sie zwar auf schwesterliche Vereinigung mit derfelben zu hoffen alle Ursache hat. Jene sind eitele Anmagungen, die niemals gelingen konnen, vielmehr ihre Absicht rudgangig machen muffen, die Blendwerke einer ihre Grenzen verkennenden Vernunft zu entdeden und vermittelft hinreichender 10 Aufklarung unserer Begriffe ben Eigendunkel ber Speculation auf bas bescheidene, aber gründliche Selbsterkenntniß zurückzuführen. Die Bernunft wird also in ihren transscendentalen Versuchen nicht so zuversicht= lich vor sich hinsehen können, gleich als wenn der Weg, den fie gurudge= legt hat, so gang gerade zum Ziele führe, und auf ihre zum Grunde ge= 15 legte Prämiffen nicht fo muthig rechnen können, daß es nicht nöthig ware, öfters zurnd zu sehen und Acht zu haben, ob sich nicht etwa im Fortgange 764 der Schluffe Fehler entdecken, die in den Principien übersehen worden und es nöthig machen, sie entweder mehr zu bestimmen, oder ganz abzuändern.

Ich theile alle apodiftische Sähe (sie mögen nun erweislich ober auch 20 unmittelbar gewiß sein) in Dogmata und Mathemata ein. Ein direct synthetischer Satz aus Begriffen ist ein Dogma; hingegen 1) ein dergleischen Satz durch Construction der Begriffe ist ein Mathema. Analytische Urtheile lehren uns eigentlich nichts mehr vom Gegenstande, als was der Begriff, den wir von ihm haben, schon in sich enthält, weil sie die Erze tenntniß über den Begriff des Subjects nicht erweitern, sondern diesen nur erläutern. Sie können daher nicht füglich Dogmen heißen (welches Wort man vielleicht durch Lehrsprüche übersehen könnte). Aber unter den gedachten zwei Arten synthetischer Sähe a priori können nach dem gewöhnlichen Redegebrauch nur die zum philosophischen Erkeuntnisse gez 30 hörige diesen Namen sühren, und man würde schwerlich die Sähe der Reschenkunst oder Geometrie Dogmata nennen. Also bestätigt dieser Geschenkuch die Erklärung, die wir gaben, daß nur Urtheile aus Begriffen und nicht die ans der Construction der Begriffe dogmatisch heißen können.

Nun enthält die ganze reine Vernunft in ihrem bloß speculativen 35

<sup>1)</sup> A1: dagegen

Gebrauche nicht ein einziges direct synthetisches Urtheil aus Begriffen. Denn durch Ideen ift sie, wie wir gezeigt haben, gar keiner synthetischer Urtheile, die objective Gultigkeit hatten, fabig; durch Berstandesbegriffe 765 aber errichtet fie zwar sichere Grundfage, aber gar nicht direct aus Be-5 griffen, sondern immer nur indirect durch Beziehung dieser Begriffe auf etwas gang Bufalliges, nämlich mögliche Erfahrung; ba fie benn, wenn diese (etwas als Gegenstand möglicher Erfahrungen) vorausgeset wird, allerdings apodittisch gewiß sind, an sich felbst aber (birect) a priori gar nicht einmal erkannt werden konnen. So kann niemand den Sat: 10 alles, was geschieht, hat seine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Daher ift er kein Dogma, ob er gleich in einem anderen Gesichtspunkte, namlich dem einzigen Felde seines möglichen Gebrauchs, d. i. der Erfahrung, ganz wohl und apodiftisch bewiesen werden fann. Er heißt aber Grundsat und nicht Lehrsat, ob er gleich bewiesen 15 werden muß, darum weil er die besondere Eigenschaft hat, daß er seinen Beweisgrund, nämlich Erfahrung, selbst zuerst möglich macht und bei diefer immer vorausgesett werden muß.

Siebt es nun im speculativen Gebrauche der reinen Vernunst auch dem Inhalte nach gar keine Dogmate, so ist alle dogmatische Methode, sie 20 mag nun dem Mathematiker abgeborgt sein, oder eine eigenthümliche Manier werden sollen, für sich unschieklich. Denn sie verbirgt nur die Fehler und Irrthümer und täuscht die Philosophie, deren eigentliche Abssicht ist, alle Schritte der Vernunst in ihrem klärsten Lichte sehen zu lassen. Gleichwohl kann die Methode immer system atisch sein. Denn unsere Vernunst (subjectiv) ist selbst ein System, aber in ihrem reinen Gebrauche, 766 vermittelst bloßer Begriffe, nur ein System der Nachsorschung nach Grundssähen der Einheit, zu welcher Erfahrung allein den Stoff hergeben kann. Von der eigenthümlichen Methode einer Transscendentalphilosophie läßt sich aber hier nichts sagen, da wir es nur mit einer Aritik unserer Verzom wögensumstände zu thun haben, ob wir überall bauen, und wie hoch wir wohl unser Gebäude aus dem Stoffe, den wir haben (den reinen Bezgriffen a priori), ausschied sonen.

## Des ersten hauptstücks Zweiter Abschnitt.

Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs.

Die Vernunft muß sich in allen ihren Unternehmungen der Kritik 5 unterwersen und kann der Freiheit derselben durch kein Verbot Abbruch thun, ohne sich selbst zu schaden und einen ihr nachtheiligen Verdacht auf sich zu ziehen. Da ist nun nichts so wichtig in Ansehung des Ruhens, nichts so heilig, das sich dieser prüsenden und musternden Durchsuchung, die kein Ansehen der Person kennt, entziehen dürste. Auf dieser Freiheit be- 10 ruht sogar die Eriskenz der Vernunft, die kein dictatorisches Ansehen hat, sondern deren Ausspruch zederzeit nichts als die Einstimmung freier Bür- 767 ger ist, deren zeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein veto ohne Zu- rüchkalten muß äußern können.

Ob nun aber gleich die Vernunft sich der Kritik niemals verweigern 15 kann, so hat sie doch nicht jederzeit Ursache, sie zu schenen. Aber die reine Vernunft in ihrem dogmatischen (nicht mathematischen) Gebrauche ist sich nicht so sehr der genauesten Beobachtung ihrer obersten Gesetze bewußt, daß sie nicht mit Blödigkeit, ja mit gänzlicher Ablegung alles anz gemaßten dogmatischen Ansehens vor dem kritischen Auge einer höheren 20 und richterlichen Vernunft erscheinen müßte.

Sanz anders ift es bewandt, wenn sie cs nicht mit der Censur des Richters, sondern den Ansprüchen ihres Mitbürgers zu thun hat und sich dagegen bloß vertheidigen soll. Denn da diese eben sowohl dogmatisch sein wollen, obzwar im Verneinen, als jene im Bejahen: so sindet eine Recht= 25 fertigung κατ ανθρωπον statt, die wider alle Beeinträchtigung sichert und einen titulirten Besit verschafft, der keine fremde Anmaßungen scheuen darf, ob er gleich selbst κατ' αληθειαν nicht hinreichend bewiesen werden kann.

Unter dem polemischen Gebrauche der reinen Vernunft verstehe ich 30 nun die Vertheidigung ihrer Sätze gegen die dogmatischen Verneinungen derselben. Hier kommt es nun nicht daranf an, ob ihre Vehauptungen nicht vielleicht auch salfch sein möchten, sondern nur, daß niemand das 768 Gegentheil jemals mit apodistischer Gewißheit (ja auch nur mit größerem Scheine) behaupten könne. Denn wir sind alsdann doch nicht bittweise 35

in unserem Besitz, wenn wir einen, obzwar nicht hinreichenden Titel dersselben vor uns haben, und es völlig gewiß ist, daß niemand die Unrechtsmäßigkeit dieses Besitzes jemals beweisen könne.

Es ift etwas Bekimmerndes und Niederschlagendes, daß es überhaupt 5 eine Antithetik der reinen Vernunft geben und diese, die doch den oberften Gerichtshof über alle Streitigkeiten vorstellt, mit sich selbst in Streit ge= rathen soll. Zwar hatten wir oben eine folde scheinbare Antithetik der= felben por uns; aber es zeigte sich, daß fie auf einem Migverftande beruhte, da man nämlich dem gemeinen Vorurtheile gemäß Erscheinungen 10 für Sachen an sich felbst nahm und dann eine absolute Bollständigkeit ihrer Sputhesis auf eine oder andere Art (die aber auf beiderlei Art gleich unmöglich war) verlangte, welches aber von Erscheinungen gar nicht er= wartet werden kann. Es war also damals kein wirklicher Widerspruch ber Vernunft mit ihr felbst bei den Gagen: die Reihe an fich gege= 15 bener Erscheinungen hat einen absolut erften Anfang, und: diese Reihe ist schlechthin und an fich felbst ohne allen Anfang; benn beibe Gate bestehen gar wohl zusammen, weil Erscheinungen nach ihrem Dasein (als Erscheinungen) an sich selbst gar nichts, d. i. etwas Widersprechen= des, find, und also deren Voraussehung natürlicher Beife widersprechende 20 Folgerungen nach sich ziehen muß.

Gin solcher Mißverstand kann aber nicht vorgewandt und dadurch 769 der Streit der Vernunft beigelegt werden, wenn etwa theistisch behauptet würde: es ist ein höchstes Wesen, und dagegen atheistisch: es ist kein höchstes Wesen; oder in der Psychologie: alles, was 1) denkt, ist von absoluter beharrlicher Einheit und also von aller vergänglichen materiellen Einheit unterschieden, welchem ein anderer entgegensetze: die Seele ist nicht immaterielle Einheit und kann von der Vergänglichkeit nicht anßgenommen werden. Denn der Gegenstand der Frage ist hier von allem Fremdartigen, das seiner Natur widerspricht, frei, und der Verstand hat es nur mit Sachen an sich selbst und nicht mit Erscheinungen zu thun. Es würde also hier freilich ein wahrer Widerstreit anzutreffen sein, wenn nur die reine Vernunft auf der verneinenden Seite etwas zu sagen hätte, was dem Grunde einer Behauptung nahe käme; denn was die Kritik der Beweisgründe des dogmatisch Bejahenden betrifft, die kann man ihm sehr wohl einräumen, ohne darum diese Sähe auszugeben, die doch wenigstens

<sup>1)</sup> A1: was ba

das Interesse der Vernunft für sich haben, darauf sich der Gegner gar nicht berufen kann.

Ich bin zwar nicht der Meinung, welche vortreffliche und nachdenfende Manner (3. B. Sulzer) fo oft geaußert haben, da fie die Schwäche der bisherigen Beweise fühlten: daß man hoffen konne, man werde der= 5 einst noch evidente Demonstrationen der zwei Cardinalfage unserer reinen 770 Bernunft: es ift ein Gott, es ift ein funftiges Leben, erfinden. Bielmehr bin ich gewiß, daß dieses niemals geschehen werde. Denn wo will die Bernunft ben Grund zu solchen synthetischen Behauptungen, die fich nicht auf Wegenstände der Erfahrung und deren innere Möglichkeit beziehen, 10 hernehmen? Aber es ift auch apodittisch gewiß, daß niemals irgend ein Menfch auftreten werde, der das Begentheil mit dem mindeften Scheine, geschweige dogmatisch behaupten konne. Denn weil er dieses doch bloß durch reine Vernunft darthun konnte, so mußte er es unternehmen, zu beweisen: daß ein höchstes Wesen, daß das in uns denkende Subject als 15 reine Intelligenz unmöglich fei. Wo will er aber die Renntnisse hernehmen, die ihn, von Dingen über alle mögliche Erfahrung hinaus fo synthetisch zu urtheilen, berechtigten? Wir können also darüber gang un= befümmert sein, daß uns jemand das Wegentheil einstens beweisen werbe, daß wir darum eben nicht nothig haben, auf schulgerechte Beweise zu 20 finnen, sondern immerhin diejenigen Gate annehmen konnen, welche mit bem speculativen Interesse unserer Vernunft im empirischen Gebrauch gang mohl zusammenhängen und überdem es mit dem praktischen Intereffe zu vereinigen die einzigen Mittel find. Für den Gegner (ber hier uicht bloß als Kritiker betrachtet werden muß) haben wir unser non liquet 25 in Bereitschaft, welches ihn unfehlbar verwirren muß, indeffen bag wir die Retorsion desselben auf uns nicht weigern, indem wir die subjective 771 Marime ber Vernunft beständig im Rudhalte haben, die dem Gegner nothwendig fehlt, und unter deren Schutz wir alle seine Luftstreiche mit Rube und Gleichgültigfeit ansehen konnen. 30

Auf solche Weise giebt es eigentlich gar keine Antithetik der reinen Vernunft. Denn der einzige Kampsplatz für sie würde auf dem Felde der reinen Theologie und Psychologie zu suchen sein; dieser Boden aber trägt keinen Kämpfer in seiner ganzen Küstung und mit Waffen, die zu fürch= ten wären. Er kann nur mit Spott oder Großsprecherei auftreten, wel= 35 ches als ein Kinderspiel belacht werden kann. Das ist eine tröstende Be= merkung, die der Vernunft wieder Muth giebt; denn worauf wollte sie

sich sonst verlassen, wenn sie, die allein alle Irrungen abzuthun berufen ist, in sich selbst zerrüttet wäre, ohne Frieden und ruhigen Besitz hoffen zu können?

Alles, was die Natur selbst anordnet, ist zu irgend einer Absicht gut. 5 Selbst Gifte dienen dazu, andere Gifte, welche sich in unseren eigenen Saften erzeugen, zu überwältigen, und durfen daher in einer vollständi= gen Sammlung von Beilmitteln (Officin) nicht fehlen. Die Einwürfe wider die Überredungen und den Eigendunkel unserer bloß speculativen Bernunft find felbst durch die Natur dieser Bernunft aufgegeben und 10 mussen also ihre gute Bestimmung und Absicht haben, die man nicht in den Wind schlagen muß. Wozn hat uns die Vorsehung manche Gegen= ftande, ob fie gleich mit unserem hochsten Interesse zusammenhängen, so hoch gestellt, daß uns fast nur vergönnt ist, sie in einer undeutlichen und 772 von uns selbst bezweifelten Wahrnehmung anzutreffen, dadurch aus-15 spähende Blicke mehr gereizt als befriedigt werden? Db es nüplich sei, in Unsehung solcher Aussichten dreifte Bestimmungen zu magen, ist wenigstens zweifelhaft, vielleicht gar schädlich. Allemal aber und ohne allen Zweifel ist es nüglich, die forschende sowohl als prufende Vernunft in völlige Freiheit zu versetzen, damit sie ungehindert ihr eigen Interesse be-20 sorgen könne, welches eben so wohl dadurch befördert wird 1), daß sie ihren Einsichten Schranken fest, als daß fie folde erweitert, und welches allemal leidet, wenn sich fremde Sande einmengen, um sie wider ihren natur= lichen Bang nach erzwungenen Absichten zu lenken.

Lasset demnach euren Gegner nur Bernunst zeigen, und bekämpset ihn bloß mit Wassen der Vernunst. Übrigens seid wegen der guten Sache (des praktischen Interesse) außer Sorgen, denn die kommt im bloß speculativen Streite niemals mit ins Spiel. Der Streit entdeckt alsdann nichts, als eine gewisse Antinomie der Vernunst, die, da sie auf ihrer Natur beruht, nothwendig angehört und geprüst werden muß. Er cultivirt dieselbe durch Betrachtung ihres Gegenstandes auf zwei Seiten und berichtigt ihr Urtheil dadurch, daß er solches einschränkt. Das, was hiebei streitig wird, ist nicht die Sache, sondern der Ton. Denn es bleibt euch noch genug übrig, um die vor der schärssten Vernunst gerechtsertigte Sprache eines sessen Glaubens zu sprechen, wenn ihr gleich die des Wissens habt auf= 773 geben müssen.

<sup>1)</sup> A1: befördert wird, dadurch

Benn man den kaltblütigen, zum Gleichgewichte des Urtheils eigentlich geschaffenen David Hume fragen sollte: was bewog euch, durch mühsam ergrübelte Bedenklichkeiten die für den Menschen so tröstliche und

nütliche Überredung, daß ihre Vernunfteinsicht zur Behauptung und zum bestimmten Begriff eines höchsten Besens zulange, zu untergraben?, so 5 wurde er antworten: nichts als die Absicht, die Vernunft in ihrer Selbst= erkenutniß weiter zu bringen und zugleich ein gewisser Unwille über den Zwang, den man der Vernunft anthun will, indem man mit ihr groß thut und fie zugleich hindert, ein freimuthiges Geftandniß ihrer Schwächen abzulegen, die ihr bei der Brüfung ihrer selbst offenbar werden. ihr dagegen den den Grundfaten des empirifchen Bernunftgebrauchs all= ein ergebenen und aller transscendenten Speculation abgeneigten Prieft= len, was er für Bewegungsgründe gehabt habe, unserer Seele Freiheit und Unsterblichkeit (die Hoffnung des künftigen Lebens ist bei ihm nur die Erwartung eines Wunders der Wiedererweckung), zwei solche Grund= 15 pfeiler aller Religion, niederzureißen, er, der felbst ein frommer und eifri= ger Lehrer der Religion ist: so würde er nichts andres autworten können als: das Juteresse der Vernunft, welche dadurch verliert, daß man gewiffe Gegenstände den Gefeten der materiellen Natur, den einzigen, die 774 wir genau kennen und bestimmen können, entziehen will. Es wurde un= 20 billig scheinen, den letzteren, der seine paradore Behauptung mit der Religionsabsicht zu vereinigen weiß, zu verschreien und einem wohldenkenden Manne webe zu thun, weil er sich nicht zurechte finden kann, so bald er sich aus dem Felde der Naturlehre verloren hatte. Aber diese Gunft muß dem nicht minder autgesinnten und seinem sittlichen Charafter nach un= 25 tadelhaften Sume eben fo mohl zu Statten kommen, der feine abgezogene Speculation darum nicht verlaffen fann, weil er mit Recht dafür halt, daß ihr Gegenstand gang angerhalb den Grenzen ber Naturwissenschaft, im Felde reiner Ideen liege.

Was ift nun hiebei zu thun, vornehmlich in Ansehung der Gefahr, 30 die daraus dem gemeinen Besten zu drohen scheint? Nichts ist natürlicher, nichts billiger als die Entschließung, die ihr deshalb zu nehmen habt. Laßt diese Leute nur machen; wenn sie Talent, wenn sie tiese und neue Nachsorschung, mit einem Worte, wenn sie nur Vernunft zeigen, so ge= winnt jederzeit die Vernunft. Wenn ihr andere Mittel ergreist, als die 35 einer zwangslosen Vernuuft, wenn ihr über Hochverrat schreiet, das ge= meine Wesen, daß sich auf so subtile Bearbeitungen gar nicht versteht,

aleichsam als zum Teuerlöschen zusammen ruft, so macht ihr euch lächer= lich. Denn es ift die Rede gar nicht davon, was dem gemeinen Beften hierunter vortheilhaft oder nachtheilig sei, sondern nur, wie weit die Bernunft es wohl in ihrer von allem Interesse abstrahirenden Speculation 775 5 bringen könne, und ob man auf diese überhaupt etwas rechnen, oder sie lieber gegen das Praktische gar aufgeben muffe. Anftatt also mit dem Schwerte drein zu ichlagen, fo sehet vielmehr von dem sicheren Site der Rritik diesem Streite geruhig zu, der für die Rampfenden muhsam, für euch unterhaltend und bei einem gewiß unblutigen Ausgange für eure 10 Einfichten ersprießlich ausfallen muß. Denn es ift fehr mas Ungereimtes, von der Vernunft Aufklärung zu erwarten und ihr doch vorher vorzu= ichreiben, auf welche Seite fie nothwendig ausfallen muffe. Überdem wird Vernunft ichon von selbst durch Vernunft so wohl gebandigt und in Schranken gehalten, daß ihr gar nicht nöthig habt, Scharwachen aufzu-15 bieten, um demjenigen Theile, dessen besorgliche Obermacht euch gefähr= lich scheint, burgerlichen Widerstand entgegen zu seben. In dieser Dialektik giebts keinen Sieg, über den ihr besorgt zu sein Ursache hattet.

Auch bedarf die Vernunft gar sehr eines solchen Streits, und es wäre zu wünschen, daß er eher und mit uneingeschränkter öffentlicher Erlaubniß wäre geführt worden. Denn um desto früher wäre eine reife Kritik zu Stande gekommen, bei deren Erscheinung alle diese Streithändel von selbst wegfallen müssen, indem die Streitenden ihre Verblendung und Vorurtheile, welche sie veruneinigt haben, einsehen lernen.

Es giebt eine gewisse Unlauterkeit in der menschlichen Natur, die am
The Ende doch wie alles, was von der Natur kommt, eine Anlage zu guten 776
Zwecken enthalten muß, nämlich eine Neigung, seine wahre Gesinnungen
zu verhehlen und gewisse angenommene, die man für gut und rühmlich
hält, zur Schau zu tragen. Ganz gewiß haben die Menschen durch diesen
Hang, sowohl sich zu verhehlen, als auch einen ihnen vortheilhaften Schein
anzunehmen, sich nicht bloß civilisirt, sondern nach und nach in gewisser
Maße moralisirt, weil keiner durch die Schminke der Anständigkeit,
Ehrbarkeit und Sittsamkeit durchdringen konnte, also an vermeintlich ächsten Beispielen des Guten, die er um sich sah, eine Schule der Besserung
für sich selbst sand. Allein diese Anlage, sich besser zu stellen, als man ist,
und Gesinnungen zu äußern, die man nicht hat, dient nur gleichsam pros
visorisch dazu, um den Menschen aus der Rohigkeit zu bringen und ihn
zuerst wenigstens die Manier des Guten, das er kennt, annehmen zu

lassen; denn nachher, wenn die ächten Grundsätze einmal entwickelt und in die Denkungsart übergegangen sind, so muß jene Falschheit nach und nach kräftig bekämpft werden, weil sie sonst das Herz verdirbt und gute Gesinnungen unter dem Wucherkraute des schönen Scheins nicht aufstommen läßt.

Es thut mir leid, eben dieselbe Unlauterkeit, Berftellung und Benchelei sogar in den Außerungen der speculativen Denkungsart mahraunehmen, worin doch Menschen, das Geständniß ihrer Gedanken billigermaßen offen und unverhohlen zu entdeden, weit weniger Sindernisse und 777 aar keinen Vortheil haben. Denn was kann den Ginfichten nachtheiliger 10 fein, als sogar bloge Bedanken verfälscht einander mitzutheilen, Zweifel, die wir wider unfere eigene Behauptungen fühlen, zu verhehlen, oder Beweisgründen, die uns felbst nicht genugthun, einen Unstrich von Evidenz zu geben? So lange indessen bloß die Privateitelkeit diese geheimen Ranke anstiftet (welches in speculativen Urtheilen, die kein besonderes Interesse 15 haben und nicht leicht einer apodittischen Gewißheit fähig find, gemeinig= lich der Fall ift), so widersteht denn doch die Eitelkeit anderer mit öffent= licher Genehmigung, und die Sachen kommen zulett dahin, wo die lauterste Gesinnung und Aufrichtigkeit, obgleich weit früher, fie hinge= bracht 1) haben wurde. Wo aber das gemeine Wesen dafür halt, daß spiß= 20 findige Vernünftler mit nichts minderem umgehen, als die Grundfeste ber öffentlichen Wohlfahrt wankend zu machen, da scheint es nicht allein der Klugheit gemäß, sondern auch erlandt und wohl gar rühmlich, der guten Sache eber durch Scheingrunde zu Gulfe zu fommen, als den vermeintlichen Gegnern derfelben auch nur den Vortheil zu laffen, 25 unfern Ton zur Mäßigung einer bloß praktischen Überzeugung berabzuftimmen und uns zu nöthigen, den Mangel der speculativen und apodittischen Gewißheit zu gestehen. Indeffen sollte ich denken, daß fich mit der Absicht, eine gute Sache zu behaupten, in der Welt wohl nichts übler als Hinterlift, Berstellung und Betrug vereinigen laffe. Daß es in der Ab= 30 778 wiegung der Vernunftgrunde einer blogen Speculation alles ehrlich zu= gehen muffe, ift wohl das Wenigste, was man fordern kann. Konnte man aber auch nur auf dieses Benige sicher rechnen, so ware der Streit der speculativen Vernunft über die wichtigen Fragen von Gott, der Unfterb= lichkeit (der Seele) und der Freiheit entweder langft entschieden, ober 35

<sup>1)</sup> A1: gebracht

würde sehr bald zu Ende gebracht werden. So steht öfters die Lauterkeit der Gesinnung im umgekehrten Verhältnisse der Gutartigkeit der Sache selbst, und diese hat vielleicht mehr aufrichtige und redliche Gegner als

Vertheidiger.

Ich setze also Leser voraus, die keine gerechte Sache mit Unrecht vertheidigt miffen wollen. In Ansehung deren ift es nun entschieden, daß nach unseren Grundsäten der Kritik, wenn man nicht auf dasjenige sieht, mas geschieht, sondern mas billig geschehen sollte, es eigentlich gar keine Polemik der reinen Vernunft geben muffe. Denn wie konnen zwei Ber-10 sonen einen Streit über eine Sache führen, deren Realität keiner von beiben in einer wirklichen, ober auch nur möglichen Erfahrung barftellen kann, über deren Idee er allein brütet, um aus ihr etwas mehr als Idee, nämlich die Wirklichkeit des Gegenstandes selbst, herauszubringen? Durch welches Mittel wollen fie aus dem Streite herauskommen, da keiner von 15 beiden seine Sache geradezu begreiflich und gewiß machen, sondern nur die seines Wegners angreifen und widerlegen fann? Denn dieses ift bas Schicffal aller Behauptungen der reinen Bernunft: daß, da fie über die 779 Bedingungen aller möglichen Erfahrung hinausgehen, außerhalb welchen fein Document der Wahrheit irgendwo angetroffen wird, sich aber gleich= 20 wohl der Verstandesgesete, die bloß zum empirischen Gebrauch bestimmt find, ohne die fich aber fein Schritt im synthetischen Denken thun laßt, bedienen muffen, fie dem Gegner jederzeit Blogen geben und fich gegenseitig die Bloge ihres Wegners zu nute machen können.

Man kann die Kritik der reinen Vernunft als den wahren Gerichts=

5 hof für alle Streitigkeiten derselben ansehen; denn sie ist in die letzteren, als welche auf Objecte unmittelbar gehen, nicht mit verwickelt, sondern ist dazu gesetzt, die Rechtsame der Vernunft überhaupt nach den Grund=

fagen ihrer erften Inftitution zu bestimmen und zu beurtheilen.

Dhue dieselbe ist die Vernunst gleichsam im Stande der Natur und kann ihre Behauptungen und Ansprüche nicht anders geltend machen oder sichern, als durch Krieg. Die Kritik dagegen, welche alle Entscheisdungen aus den Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung hernimmt, deren Ansehen keiner bezweiseln kann, verschafft uns die Ruhe eines gesetzlichen Zustandes, in welchem wir unsere Streitigkeit nicht anders sühren sollen, als durch Proces. Was die Händel in dem ersten Zustande endigt, ist ein Sieg, dessen sich beide Theile rühmen, auf den mehrentheils ein nur unsicherer Friede solgt, den die Obrigkeit stiftet, welche sich ins Mittel 780

legt, im zweiten aber die Sentenz, die, weil sie hier die Duelle der Streitigkeiten selbst trifft, einen ewigen Frieden gewähren muß. Auch nöthigen die endlosen Streitigkeiten einer bloß dogmatischen Vernunft, endlich in irgend einer Kritik dieser Vernunft selbst und in einer Gesetzgebung, die sich auf sie gründet, Ruhe zu suchen; so wie Hobbes behaup= 5 tet: der Stand der Natur sei ein Stand des Unrechts und der Gewaltzthätigkeit, und man müsse ihn nothwendig verlassen, um sich dem gesetzlichen Zwange zu unterwersen, der allein unsere Freiheit dahin einschränkt, daß sie mit jedes anderen Freiheit und eben dadurch mit dem gemeinen Besten zusammen bestehen könne.

Bu diefer Freiheit gehört benn auch die, feine Gedanken, feine Zwei= fel, die man fich nicht felbst auflosen kann, öffentlich gur Beurtheilung auszuftellen, ohne barüber für einen unruhigen und gefährlichen Burger verschrieen zu werden. Dies liegt ichon in dem ursprünglichen Rechte der menschlichen Vernunft, welche keinen anderen Richter erkennt, als selbst 15 wiederum die allgemeine Menschenvernunft, worin ein jeder seine Stimme hat; und da von dieser alle Besserung, deren unser Zustand fähig ift, her= fommen muß, so ift ein solches Recht heilig und barf nicht geschmalert werden. Auch ift es fehr unweise, gewisse gewagte Behauptungen oder vermeffene Angriffe auf die, welche schon die Beiftimmung des größten 20 und beften Theils des gemeinen Wefens auf ihrer Seite haben, für ge= 781 fährlich auszuschreien; benn das heißt, ihnen eine Wichtigkeit geben, die fie garnicht haben follten. Wenn ich höre, daß ein nicht gemeiner Ropf die Freiheit des menschlichen Willens, die Hoffnung eines fünftigen Lebens und das Dafein Gottes wegdemonftrirt haben folle, fo bin ich begierig, das 25 Buch zu lesen, denn ich erwarte von seinem Talent, daß er meine Ginsich= ten weiterbringen werde. Das weiß ich ichon zum voraus völlig gewiß, daß er nichts von allem diesem wird geleistet haben; nicht darum weil ich etwa ichon im Besithe unbezwinglicher Beweise dieser wichtigen Gate zu sein glaubte, sondern weil mich die transscendentale Kritik, die mir den ganzen 30 Vorrath unserer reinen Vernunft aufdedte, völlig überzeugt hat, daß, so wie sie zu bejahenden Behauptungen in diesem Felde ganz unzulänglich ift, so wenig und noch weniger werde fie wissen, um über diese Fragen et= was verneinend behaupten zu konnen. Denn wo will der angebliche Freigeist seine Kenntniß hernehmen, daß es 3. B. kein höchstes Wesen gebe? 35 Dieser Sat liegt außerhalb dem Felde möglicher Erfahrung und barunt auch außer ben Grenzen aller menschlichen Ginficht. Den bogmatischen

Bertheidiger der guten Sache gegen diesen Feind würde ich gar nicht lesen, weil ich zum voraus weiß, daß er nur darum die Scheingründe des anderen angreisen werde, um seinen eigenen Eingang zu verschaffen, überdem ein alltägiger Schein doch nicht so viel Stoff zu neuen Bemerkungen giebt, als ein befremdlicher und sinnreich ausgedachter. Hingegen würde der nach seiner Art auch dogmatische Religionsgegner meiner Kritik ge= 782 wünschte Beschäftigung und Anlaß zu mehrerer Berichtigung ihrer Grundsfähe geben, ohne daß seinetwegen im mindesten etwas zu befürchten wäre.

Aber die Jugend, welche dem akademischen Unterrichte anvertrauet ist, soll doch wenigstens vor dergleichen Schriften gewarnt und von der frühen Kenntniß so gefährlicher Sätze abgehalten werden, ehe ihre Urstheilskraft gereift, oder vielmehr die Lehre, welche man in ihnen gründen will, fest gewurzelt ift, um aller liberredung zum Gegentheil, woher sie auch kommen möge, kräftig zu widerstehen?

Mukte es bei dem dogmatischen Verfahren in Sachen der reinen 15 Vernunft bleiben, und die Abfertigung der Gegner eigentlich polemisch, b. i. so beschaffen sein, daß man sich ins Gefecht einließe und mit Beweisgrunden zu entgegengesetten Behauptungen bewaffnete, so ware freilich nichts rathsamer vor ber Sand, aber zugleich nichts eiteler und 20 fruchtloser auf die Dauer, als die Bernunft der Jugend eine Zeit lang unter Vormundschaft zu seben und wenigstens so lange vor Verführung zu bewahren. Wenn aber in der Folge entweder Neugierde, oder der Modeton des Zeitalters ihr dergleichen Schriften in die Bande spielen: wird alsdann jene jugendliche Ilberredung noch Stich halten? Der-25 jenige, der nichts als dogmatische Waffen mitbringt, um den Angriffen seines Gegners zu widerstehen, und die verborgene Dialektik, die nicht minder in seinem eigenen Busen, als in dem des Gegentheils liegt, nicht 783 zu entwickeln weiß, sieht Scheingrunde, die den Vorzug der Neuigkeit haben, gegen Scheingrunde, welche dergleichen nicht mehr haben, son-30 dern vielmehr den Verdacht einer mißbrauchten Leichtgläubigkeit der Jugend erregen, auftreten. Er glaubt nicht beffer zeigen zu konnen, daß er ber Kinderzucht entwachsen sei, als wenn er sich über jene wohlgemeinte Warnungen wegfett; und. dogmatisch gewohnt, trinkt er das Gift, das seine Grundsätze dogmatisch verdirbt, in langen Bügen in sich. 35

Gerade das Gegentheil von dem, was man hier anräth, muß in der akademischen Unterweisung geschehen, aber freilich nur unter der Voraussekung eines gründlichen Unterrichts in der Kritik der reinen Vernunft. Denn um die Principien derselben so früh als möglich in Ausübung zu bringen und ihre Zulänglichkeit bei dem größten dialektischen Scheine

zu zeigen, ist es durchaus nöthig, die für den Dogmatiker so furchtbaren Angriffe wider seine, obzwar noch schwache, aber durch Kritik aufgeklärte Vernunft zu richten und ihn den Versuch machen zu lassen, die grundlosen zu Behauptungen des Gegners Stück für Stück an jenen Grundsähen zu prüsen. Es kann ihm gar nicht schwer werden, sie in lauter Dunst aufzulösen, und so fühlt er frühzeitig seine eigene Kraft, sich wider dergleichen schädliche Blendwerke, die für ihn zuleht allen Schein verlieren müssen, völlig zu sichern. Ob nun zwar eben dieselbe Streiche, die das Gebäude 10 des Feindes niederschlagen, auch seinem eigenen speculativen Bauwerke, wenn er etwa dergleichen zu errichten gedächte, eben so verderblich sein müssen: so ist er darüber doch gänzlich unbekümmert, indem er es gar nicht bedarf, darin zu wohnen, sondern noch eine Aussicht in das praktische Feld vor sich hat, wo er mit Grunde einen sesten Boden hoffen kann, 15 um darauf sein vernünstiges und heilsames System zu errichten.

So giebts demnach keine eigentliche Polemik im Felde der reinen Vernunft. Beide Theile sind Luftfechter, die sich mit ihrem Schatten herumbalgen, denn sie gehen über die Natur hinaus, wo für ihre dog-matischen Griffe nichts vorhanden ist, was sich fassen und halten ließe. 20 Sie haben gut kämpfen; die Schatten, die sie zerhauen, wachsen wie die Helden in Walhalla in einem Augenblicke wiederum zusammen, um sich

aufs neue in unblutigen Kampfen beluftigen zu konnen.

Es giebt aber auch keinen zulässigen sceptischen Gebrauch der reinen Bernunft, welchen man den Grundsatz der Neutralität bei allen ihren 25 Streitigkeiten nennen könnte. Die Bernunft wider sich selbst zu vershehen, ihr auf beiden Seiten Wassen zu reichen und alsdann ihrem hitzigssten Geschte ruhig und spöttisch zuzusehen, sieht aus einem dogmatischen Gesichtspunkte nicht wohl aus, sondern hat das Ansehen einer schadensfrohen und hämischen Gemäthsart an sich. Wenn man indessen die uns 30 bezwingliche Verblendung und das Großthun der Vernünstler, die sich durch keine Kritik will mäßigen lassen, ansieht, so ist doch wirklich kein anderer Rath, als der Großsprecherei auf einer Seite eine andere, welche auf eben dieselben Rechte sußt, entgegen zu sehen, damit die Vernunft durch den Widerstand eines Feindes wenigstens nur stuhig gemacht werde, 35 um in ihre Anmaßungen einigen Zweiseln gänzlich bewenden zu lassen und

es barauf auszuseten, die Überzeugung und das Geftandniß seiner Unwissenheit nicht bloß als ein Beilmittel wider den dogmatischen Gigenbunkel, sondern zugleich als die Art, den Streit der Bernunft mit fich felbst zu beendigen, empfehlen zu wollen, ift ein ganz vergeblicher Anschlag 5 und kann keinesweges bazu tauglich sein, der Bernunft einen Ruheftand du verschaffen, sondern ift höchstens nur ein Mittel, sie aus ihrem sugen dogmatischen Traume zu erwecken, um ihren Zustand in forgfältigere Prüfung zu ziehen. Da indessen diese sceptische Manier, sich aus einem verdrießlichen Sandel der Vernunft zu ziehen, gleichsam der furze Weg zu 10 fein icheint, zu einer beharrlichen philosophischen Ruhe zu gelangen, wenig= ftens die Deeresstraße, welche diejenigen gern einschlagen, die sich in einer spöttischen Berachtung aller Nachforschungen dieser Art ein philosophisches Unsehen zu geben meinen, so finde ich es nothig, diese Denkungsart in ihrem eigenthümlichen Lichte darzuftellen.

Bon der Unmöglichkeit einer sceptischen Befriedigung 15 ber mit fich felbst veruneinigten reinen Bernunft.

Das Bewußtsein meiner Unwissenheit (wenn diese nicht zugleich als nothwendig erkannt wird), statt daß es meine Untersuchungen endigen sollte, ift vielmehr die eigentliche Ursache, fie zu erwecken. Alle Unwiffen-20 heit ist entweder die der Sachen, oder der Bestimmung und Grenzen meiner Erkenntniß. Wenn die Unwissenheit nun zufällig ift, so muß fie mich antreiben, im ersteren Falle den Sachen (Gegenständen) dogmatisch, im zweiten ben Grenzen meiner möglichen Erkenntnig fritisch nachzuforschen. Daß aber meine Unwissenheit schlechthin nothwendig sei 25 und mich daher von aller weiteren Nachforschung freispreche, läßt fich nicht empirisch, aus Beobachtung, sondern allein kritisch, durch Ergrün= dung der erften Quellen unferer Erkenntniß, ausmachen. Alfo fann die Grenzbestimmung unserer Vernunft nur nach Gründen a priori geschehen; die Ginschränkung derfelben aber, welche eine, obgleich nur unbestimmte 30 Erkenutniß einer nie völlig zu hebenden Unwissenheit ist, kann auch a posteriori, durch das, was uns bei allem Wissen immer noch zu wissen übrig bleibt, erkannt werden. Jene durch Kritif der Bernunft felbst allein mögliche Erkenntniß seiner Unwissenheit ist also Wiffenschaft, diese ift nichts als Wahrnehmung, von der man nicht fagen fann, wie weit der Schluß 787 35 als selbiger reichen moge. Wenn ich mir die Erdfläche (dem finnlichen

786

Scheine gemäß) als einen Teller vorstelle, so kann ich nicht wissen, wie weit sie sich erstrecke. Aber das lehrt mich die Ersahrung: daß, wohin ich nur komme, ich immer einen Raum um mich sehe, dahin ich weiter fortz gehen könnte; mithin erkenne ich Schranken meiner jedesmal wirklichen Erdkunde, aber nicht die Grenzen aller möglichen Erdbeschreibung. Bin sich aber doch soweit gekommen, zu wissen, daß die Erde eine Augel und ihre Fläche eine Augelsläche sei, so kann ich auch aus einem kleinen Theil derselben, z. B. der Größe eines Grades, den Durchmesser und durch diezsen die völlige Begrenzung der Erde, d. i. ihre Oberfläche, bestimmt und nach Principien a priori erkennen; und ob ich gleich in Ansehung der Gezoch nicht in Ansehung des Umfanges, den sie enthält, der Größe und Schranken derselben.

Der Inbegriff aller möglichen Gegenstände für unsere Erkenntniß scheint uns eine ebene Fläche zu sein, die ihren scheinbaren Horizont hat, 15 nämlich das, was den gauzen Umfang derselben befaßt, und ist von uns der Vernunstbegriff der unbedingten Totalität genannt worden. Empirisch denselben zu erreichen, ist unmöglich, und nach einem gewissen Princip ihn a priori zu bestimmen, dazu sind alle Versuche vergeblich gewesen. In=

788 dessen doch alle Fragen unserer reinen Vernunst auf das, was 20 außerhalb diesem Horizonte, oder allensalls auch in seiner Grenzlinie liez gen möge.

Der berühmte David Hume war einer dieser Geographen der menschlichen Vernunft, welcher jene Fragen insgesammt dadurch hinreischend abgesertigt zu haben vermeinte, daß er sie außerhalb dem Horizout 25 derselben verwies, den er doch nicht bestimmen konnte. Er hielt sich vorsnehmlich bei dem Grundsaße der Causalität auf und bemerkte von ihm ganz richtig, daß man seine Wahrheit (ja nicht einmal die objective Gültigseit des Begriffs einer wirkenden Ursache überhaupt) auf gar keine Einsicht, d. i. Erkenntniß a priori, suße, daß daher auch nicht im mins 30 desten die Nothweudigkeit dieses Gesetzes, sondern eine bloße allgemeine Branchbarkeit desselben in dem Laufe der Erfahrung und eine daher entspringende subjective Nothwendigkeit, die er Gewohnheit nenut, sein ganzes Ansehen ausmache. Aus dem Unverwögen unserer Vernunft nun, von diesem Grundsaße einen über alle Erfahrung hinausgehenden Gesas brauch zu machen, schloß er die Nichtigkeit aller Anmaßungen der Versuunst überhaupt, süber das Empirische hinauszugehen.

Man kann ein Verfahren dieser Art, die Facta der Vernunft der Brufung und nach Befinden dem Tadel zu unterwerfen, die Cenfur der Bernunft nennen. Es ist außer Zweifel, daß diese Censur unausbleiblich auf 2meifel gegen allen transscendenten Gebrauch der Grundsate führe. 789 5 Allein dies ift nur der zweite Schritt, der noch lange nicht das Werk voll= endet. Der erste Schritt in Sachen der reinen Vernunft, der das Rindes= alter berfelben auszeichnet, ift dogmatisch. Der eben genannte zweite Schritt ift fceptisch und zeugt') von Borfichtigkeit der durch Erfahrung gewißigten Urtheilstraft. Nun ift aber noch ein britter Schritt nothig, 10 der nur der gereiften und mannlichen Urtheilskraft zukommt, welche feste und ihrer Allgemeinheit nach bewährte Maximen zum Grunde hat: nam= lich nicht die Facta der Vernunft, sondern die Vernunft selbst nach ihrem ganzen Bermögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntniffen a priori ber Schähung zu unterwerfen; welches nicht die Cenfur, sondern Rritit der 15 Vernunft ift, wodurch nicht bloß Schranken, sondern die bestimmten Grengen berfelben, nicht bloß Unwiffenheit an einem ober anderen Theil, fondern in Ansehung aller möglichen Fragen von einer gewiffen Art und zwar nicht etwa nur vermuthet, sondern aus Principien bewiesen wird. So ift der Scepticism ein Ruheplat fur die menschliche Vernunft, da fie 20 sich über ihre dogmatische Wanderung besinnen und den Entwurf von der Gegend machen kann, wo fie fich befindet, um ihren Beg fernerhin mit mehrerer Sicherheit mahlen zu konnen, aber nicht ein Wohnplat zum beftandigen Aufenthalte; benn diefer kann nur in einer völligen Gewißheit angetroffen werden, es sei nun der Erkenntnig der Gegenstände selbst, 25 oder der Grenzen, innerhalb denen alle unsere Erkenntniß von Gegen= 790 ständen eingeschlossen ift.

Unsere Vernunft ist nicht etwa eine unbestimmbar weit ausgebreitete Ebene, deren Schranken man nur so überhaupt erkennt, sondern muß viels mehr mit einer Sphäre verglichen werden, deren Halbmesser sich aus der Arümmung des Bogens auf ihrer Obersläche (der Natur synthetischer Sähe a priori) sinden, daraus aber auch der Inhalt und die Begrenzung derselben mit Sicherheit angeben läßt. Außer dieser Sphäre (Feld der Ersahrung) ist nichts für sie Object; ja selbst Fragen über dergleichen vermeintliche Gegenstände betreffen nur subjective Brincipien einer durchs

35

<sup>1)</sup> A1: zeigt

gängigen Bestimmung der Verhältnisse, welche unter den Verstandesbesgriffen innerhalb dieser Sphäre vorkommen können.

Wir sind wirklich im Besit synthetischer Erkenntniß a priori, wie dieses die Verstandesgrundsätze, welche die Erfahrung anticipiren, darthun. Kann jemand nun die Möglichkeit derfelben sich gar nicht begreiflich 5 machen, so mag er zwar anfangs zweifeln, ob sie uns auch wirklich a priori beiwohnen; er kann dieses aber noch nicht für eine Unmöglichkeit dersel= ben durch bloge Rrafte des Verftandes und alle Schritte, die die Vernunft nach ber Richtschnur derselben thut, für nichtig ausgeben. Er fann nur sagen: wenn wir ihren Ursprung und Achtheit einsähen, so würden wir 10 den Umfang und die Grenzen unserer Bernunft bestimmen fonnen; ebe 791 aber dieses geschehen ift, sind alle Behauptungen der letten blindlings gewagt. Und auf folche Beife mare ein durchgangiger Zweifel an aller dogmatischen Philosophie, die ohne Kritik der Vernunft selbst ihren Gana geht, ganz wohl gegründet; allein darum könnte doch der Vernunft nicht 15 ein solcher Fortgang, wenn er durch besfere Grundlegung vorbereitet und gesichert wurde, ganglich abgesprochen werden. Denn einmal liegen alle Begriffe, ja alle Fragen, welche uns die reine Vernunft vorlegt, nicht etwa in der Erfahrung, sondern selbst wiederum nur in der Bernunft und muffen daher können aufgelöset und ihrer Gultigkeit oder Richtigkeit nach 20 begriffen werden. Wir find auch nicht berechtigt, diese Aufgaben, als lage ihre Auflösung wirklich in der Ratur der Dinge, doch unter dem Borwande unseres Unvermögens abzuweisen und uns ihrer weiteren Nachforschung zu weigern, da die Vernunft in ihrem Schoofe allein diese Ideen selbst erzeugt hat, von deren Gultigkeit oder dialektischem Scheine fie also 25 Rechenschaft zu geben gehalten ift.

Alles sceptische Polemisiren ist eigentlich nur wider den Dogmatiker gekehrt, der, ohne ein Mißtrauen auf seine ursprüngliche objective Principien zu seinen die seinen Mißtrauen auf seinen Gang fortsetzt, bloß um ihm das Concept zu verrücken und ihn zur Selbsterkenntniß zu bringen. 30 An sich macht sie in Ansehung dessen, was wir wissen und was wir dagegen nicht wissen können, ganz und gar nichts aus. Alle sehlgeschlagene dogmatische Versuche der Vernunft sind Facta, die der Censur zu unterwersen immer nützlich ist. Dieses aber kann nichts über die Erwartungen der Vernunft entscheiden, einen besseren Ersolg ihrer künstigen Vemüz 35 hungen zu hoffen und darauf Ansprüche zu machen; die bloße Censur kann

also die Streitigkeit über die Rechtsame der menschlichen Vernunft nie= mals zu Ende bringen.

Da Hume vielleicht der geistreichste unter allen Sceptikern und ohne Widerrede der vorzüglichste in Ansehung des Einslusses ist, den das scepstische Verfahren auf die Erweckung einer gründlichen Vernunstprüfung haben kann, so verlohnt es sich wohl der Mühe, den Gang seiner Schlüsse und die Verirrungen eines so einsehenden und schähdaren Mannes, die doch auf der Spur der Wahrheit angesangen haben, so weit es zu meiner Absicht schicklich ist, vorstellig zu machen.

hume hatte es vielleicht in Gedanken, wiewohl er es niemals völlig entwickelte, daß wir in Urtheilen von gewisser Art über unsern Begriff vom Gegenstande hinausgehen. Ich habe diese Art von Urtheilen inn= thetisch genannt. Wie ich aus meinem Begriffe, den ich bis dahin habe, vermittelst der Erfahrung hinausgehen könne, ist keiner Bedenklichkeit 15 unterworfen. Erfahrung ift selbst eine solche Synthesis der Wahrnehmun= gen, welche meinen Begriff, den ich vermittelft einer Wahrnehmung habe, durch andere, hinzukommende vermehrt. Allein wir glauben auch a priori aus unserem Begriffe hinausgehen und unser Erkenntnig erweitern zu 793 können. Dieses versuchen wir entweder durch den reinen Verstand in An= 20 sehung desjenigen, mas wenigstens ein Object der Erfahrung sein tann, oder fogar durch reine Bernunft in Ansehung solcher Gigenschaften der Dinge, oder auch wohl des Daseins solcher Gegenstände, die in der Erfahrung niemals vorkommen können. Unser Sceptiker unterschied diese beiden Arten der Urtheile nicht, wie er es doch hatte thun sollen, und hielt 25 geradezu diese Vermehrung der Begriffe aus sich selbst und so zu sa= gen die Selbstgebarung unseres Berftandes (famt der Bernunft), ohne burch Erfahrung geschwängert zu sein, für unmöglich, mithin alle vermeintliche Principien derselben a priori für eingebildet und fand, daß fie nichts als eine aus Erfahrung und deren Gesetzen entspringende Gewohn-30 heit, mithin bloß empirische, d. i. an sich zufällige, Regeln seien, denen wir eine vermeinte Nothwendigkeit und Allgemeinheit beimessen. Er bezog fich aber zu Behauptung dieses befremdlichen Sages auf den allgemein anerkannten Grundsat von dem Verhältniß der Ursache zur Wirfung. Denn da uns fein Verstandesvermögen von dem Begriffe eines 35 Dinges zu dem Dasein von etwas anderem, was dadurch allgemein und nothwendig gegeben sei, führen kann: so glaubte er daraus folgern zu fonnen, daß wir ohne Erfahrung nichts haben, was unfern Begriff ver-

32\*

mehren und uns zu einem folden a priori sich felbst erweiternden Urtheile berechtigen könnte. Daß das Sonnenlicht, welches das Wachs beleuchtet. 794 es zugleich schmelze, indessen es den Thon hartet, könne kein Berstand aus Begriffen, die wir vorher von diesen Dingen hatten, errathen, viel weni= ger gefehmäßig schließen, und nur Erfahrung konne uns ein solches Wefet 5 Jehren. Dagegen haben wir in der transscendentalen Logif gesehen: daß. ob wir zwar niemals unmittelbar über den Inhalt des Begriffs, der uns gegeben ist, hinausgehen konnen, wir doch völlig a priori, aber in Beziehung auf ein drittes, nämlich mögliche Erfahrung, also doch a priori, das Gesetz der Verknüpfung mit andern Dingen erkennen können. 10 Wenn also vorher festgewesenes Wachs schmilzt, so kann ich a priori erfennen, daß etwas vorausgegangen sein muffe (3. B. Sonnenwarme), worauf diefes nach einem beständigen Gefete gefolgt ift, ob ich zwar ohne Erfahrung aus der Wirkung weder die Urfache, noch aus der Urfache die Wirkung a priori und ohne Belehrung der Erfahrung bestimmt erkennen 15 tonnte. Er schloß also falfchlich aus der Zufälligkeit unserer Bestimmung nach dem Gefete auf die Bufalligkeit des Gefetes felbit, und das Berausgehen aus dem Begriffe eines Dinges auf mögliche Erfahrung (mel= ches a priori geschieht und die objective Realität desselben ausmacht) ver= wechselte er mit der Synthesis der Gegenstände wirklicher Erfahrung, 20 welche freilich jederzeit empirisch ist; dadurch machte er aber aus einem Princip der Affinität, welches im Verstande seinen Sit hat und nothwendige Verknüpfung aussagt, eine Regel der Affociation, die bloß in der 795 nachbildenden Einbildungsfraft angetroffen wird und nur zufällige, gar nicht objective Verbindungen darftellen kann. 25

Die sceptischen Verirrungen aber dieses sonst äußerst scharssinnigen Mannes entsprangen vornehmlich aus einem Mangel, den er doch mit allen Dogmatikern gemein hatte, nämlich daß er nicht alle Arten der Synthesis des Verstandes a priori systematisch übersah. Denn da würde er, ohne der übrigen hier Erwähnung zu thun, z. B. den Grundsatz der Beharrlichkeit als einen solchen gefunden haben, der eben sowohl als der der Causalität die Erfahrung anticipirt. Dadurch würde er auch dem a priori sich erweiternden Verstande und der reinen Vernunst bestimmte Grenzen haben vorzeichnen können. Da er aber unsern Verstand nur einschränkt, ohne ihn zu begrenzen, und zwar ein allgemeines Wißtrauen, aber keine bestimmte Kenntniß der uns unvermeidlichen Unswissenheit zu Stande bringt; da er einige Grundsätze des Verstandes

unter Censur bringt, ohne diesen Verstand in Ansehung seines ganzen Bermögens auf die Probirwage der Kritif zu bringen, und, indem er ihm dasjenige abspricht, mas er wirklich nicht leiften kann, weiter geht und ihm alles Bermögen, fich a priori zu erweitern, bestreitet, unerachtet er 5 dieses ganze Vermögen nicht zur Schätzung gezogen: so widerfährt ihm das, mas jederzeit den Scepticism niederschlägt, nämlich daß er seibst bezweifelt wird, indem seine Einwurfe nur auf Factis, welche zufällig find, nicht aber auf Principien beruhen, die eine nothwendige Entsagung auf 796 das Recht dogmatischer Behauptungen bewirken konnten.

Da er auch zwischen den gegründeten Unsprüchen des Verftandes 10 und den dialektischen Anmagungen der Vernunft, wider welche doch haupt= sächlich seine Angriffe gerichtet find, keinen Unterschied kennt: fo fühlt die Bernunft, deren ganz eigenthumlicher Schwung hiebei nicht im mindeften gestört, sondern nur gehindert worden, den Raum zu ihrer Ausbreitung 15 nicht verschlossen und kann von ihren Versuchen, unerachtet sie hie oder da gezwacht wird, niemals ganglich abgebracht werden. Denn wider Angriffe ruftet man fich zur Begenwehr und fest noch um besto steifer seinen Ropf drauf, um seine Forderungen durchzuseten. Gin völliger Uberschlag aber seines ganzen Bermögens und die daraus entspringende Überzeugung 20 der Bemigheit eines kleinen Besites bei der Gitelkeit höherer Anspruche hebt allen Streit auf und bewegt, sich an einem eingeschränkten, aber un= strittigen Eigenthume friedfertig zu begnügen.

Wider den unkritischen Dogmatiker, der die Sphäre seines Verstandes nicht gemeffen, mithin die Grenzen seiner möglichen Erkenntniß nicht 25 nach Principien bestimmt hat, der also nicht schon zum voraus weiß, wie viel er kann, sondern es durch bloge Versuche ausfindig zu machen denkt, find diese sceptische Angriffe nicht allein gefährlich, sondern ihm fogar verderblich. Denn wenn er auf einer einzigen Behauptung betroffen wird, die er nicht rechtfertigen, deren Schein er aber auch nicht aus Principien 797 30 entwickeln kann, so fällt der Verdacht auf alle, so überredend fie auch sonst

immer fein mögen.

Und so ist der Sceptifer der Zuchtmeister des dogmatischen Bernünft= lers auf eine gesunde Rritit des Berftandes und der Bernunft felbft. Wenn er dahin gelangt ist, so hat er weiter keine Anfechtung zu fürchten; 35 denn er unterscheidet alsdann seinen Besitz von dem, was ganzlich außer= halb demfelben liegt, worauf er keine Anspruche macht und darüber auch nicht in Streitigkeiten verwickelt werden kann. So ift das sceptische Ber-

fahren zwar an fich felbst für die Bernunftfragen nicht befriedigend. aber doch vorübend, um ihre Vorsichtigkeit zu erweden und auf gründ= liche Mittel zu weisen, die fie in ihren rechtmäßigen Befigen fichern können.

## Des erften Sauptftuds Dritter Abidnitt.

5

Die Disciplin der reinen Bernunft in Ansehung der Snpothesen.

Beil wir benn durch Kritit unserer Bernunft endlich soviel wiffen, daß wir in ihrem reinen und speculativen Gebrauche in der That gar nichts miffen können: follte fie nicht ein defto weiteres Feld zu Sppo= 10 thefen eröffnen, da es wenigstens vergonnt ift, zu dichten und zu meinen, wenn gleich nicht zu behaupten?

Bo nicht etwa Einbildungsfraft fcmarmen, sondern unter der 798 ftrengen Aufficht der Bernunft dichten foll, so muß immer vorher etwas völlig gewiß und nicht erdichtet oder bloße Meinung sein, und das ift die 15 Möglichkeit des Gegenstandes felbft. Alsdann ift es wohl erlaubt, megen der Wirklichkeit deffelben gur Meinung feine Buflucht zu nehmen, die aber, um nicht grundlos zu sein, mit dem, was wirklich gegeben und folg= lich gewiß ift, als Erklarungsgrund in Berknüpfung gebracht werden muß und alsdann Sppothese heißt. 20

Da wir uns nun von der Möglichkeit der dynamischen Berknüpfung a priori nicht den mindesten Begriff machen können, und die Rategorie bes reinen Berftandes nicht bagu dient, bergleichen zu erdenken, sondern nur, wo fie in der Erfahrung angetroffen wird, zu verstehen: fo konnen wir nicht einen einzigen Gegenftand nach einer neuen und empirisch nicht 25 anzugebenden Beschaffenheit diesen Rategorien gemäß ursprunglich außfinnen und fie einer erlaubten Sppothese jum Grunde legen; denn dieses hieße, ber Bernunft leere Sirngespinnste statt ber Begriffe von Sachen unterzulegen. So ift es nicht erlaubt, sich irgend neue ursprüngliche Rrafte zu erdenken, 3. B. einen Berftand, der vermögend fei, feinen Ge= 30 genstand offne Sinne anzuschauen, oder eine Ausdehnungsfraft ohne alle Berührung, oder eine neue Art Substanzen, z. B. die ohne Undurchdring. lichkeit im Raume gegenwärtig ware, folglich auch feine Gemeinschaft

der Substanzen, die von aller derjenigen unterschieden ift, welche Erfah= 799 rung an die Sand giebt, feine Gegenwart anders als im Raume, feine Dauer als bloß in der Zeit. Mit einem Worte: es ist unserer Vernunft nur möglich, die Bedingungen möglicher Erfahrung als Bedingungen 5 der Möglichkeit der Sachen zu brauchen, keinesweges aber, gang unabhängig von diesen sich selbst welche gleichsam zu schaffen, weil bergleichen Begriffe, obzwar ohne Widerspruch, dennoch auch ohne Gegenstand sein mürben.

Die Bernunftbegriffe find, wie gesagt, bloge Ideen und haben frei-10 lich keinen Gegenstand in irgend einer Erfahrung, aber bezeichnen barum doch nicht gedichtete und zugleich dabei für möglich angenommene Gegen= stände. Sie find bloß problematisch gedacht, um in Beziehung auf sie (als heuriftische Victionen) regulative Principien des sustematischen Berftandesgebrauchs im Felde der Erfahrung zu grunden. Geht man davon 15 ab, fo find es bloße Gedankendinge, deren Möglichkeit nicht erweislich ift, und die daher auch nicht der Erklärung wirklicher Erscheinungen durch eine Hppothese jum Grunde gelegt werden konnen. Die Seele fich als einfach benken, ist ganz wohl erlaubt, um nach diefer Idee eine vollftandige und nothwendige Ginheit aller Gemuthsfrafte, ob man fie gleich 20 nicht in concreto einsehen kann, zum Princip unserer Beurtheilung ihrer inneren Erscheinungen zu legen. Aber die Seele als einfache Substanz anzunehmen (ein transscendenter Begriff) mare ein Sat, ber nicht all= ein unerweislich (wie es mehrere physische Sypothesen sind), sondern auch 800 gang willfürlich und blindlings gewagt fein wurde, weil bas Ginfache in 25 ganz und gar keiner Erfahrung vorkommen kann, und, wenn man unter Substanz hier das beharrliche Object der sinnlichen Anschauung verfteht, die Möglichkeit einer einfachen Erscheinung gar nicht einzusehen ift. Bloß intelligibele Wefen oder bloß intelligibele Eigenschaften ber Dinge der Sinnenwelt laffen fich mit feiner gegrundeten Befugniß der Bernunft 30 als Meinung annehmen, obzwar (weil man von ihrer Möglichkeit oder Unmöglichkeit keine Begriffe hat) auch durch keine vermeinte beffere Ginsicht dogmatisch ableugnen.

Bur Erklarung gegebener Erscheinungen konnen keine andere Dinge und Erklarungsgrunde als die, fo nach ichon bekannten Gefeten der Er= 35 scheinungen mit den gegebenen in Verknüpfung gesetzt worden, angeführt werden. Eine transscendentale Hypothese, bei der eine bloße Idee der Bernunft zur Erklärung der Naturdinge gebraucht wurde, wurde da-

her gar keine Erklärung sein, indem das, was man aus bekannten em= virischen Principien nicht hinreichend versteht, durch etwas erklärt werden wurde, davon man gar nichts versteht. Auch wurde das Princip einer folden Sypothese eigentlich nur zur Befriedigung der Vernunft und nicht zur Beförderung des Verstandesgebrauchs in Unsehung der Gegenstände 5 dienen. Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur muß wiederum aus 801 Naturgründen und nach Naturgesetzen erklärt werden, und hier find selbst bie wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher als eine hnperphysische, d. i. die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu diesem Behuf voraussett. Denn das ware ein Princip der faulen 10 Bernunft (ignava ratio), alle Ursachen, deren objective Realität, wenigftens der Möglichkeit nach, man noch durch fortgesette Erfahrung fann fennen lernen, auf einmal vorbeizugeben, um in 1) einer bloßen Sdee, die der Vernunft fehr bequem ift, zu ruben. Was aber die absolute Totalität des Erklarungsgrundes in der Reihe derselben betrifft, so kann 15 das feine Sinderniß in Ansehung der Weltobiecte machen, weil, da diese nichts als Erscheinungen sind, an ihnen niemals etwas Vollendetes in der Synthesis der Reihen von Bedingungen gehofft werden fann.

Transscendentale Hypothesen des speculativen Gebrauchs der Bernunft und eine Freiheit, zur Ersetzung des Mangels an physischen Er20
flärungsgründen sich allenfalls hyperphysischer zu bedienen, kann gar nicht
gestattet werden, theils weil die Bernunft dadurch gar nicht weiter gebracht
wird, sondern vielmehr den ganzen Fortgang ihres Gebrauchs abschneidet,
theils weil diese Licenz sie zuletzt um alle Früchte der Bearbeitung ihres
eigenthümlichen Bodens, nämlich der Ersahrung, bringen müßte. Denn 25
wenn uns die Naturerklärung hier oder da schwer wird, so haben wir beständig einen transscendenten Erklärungsgrund bei der Hand, der uns
802 jener Untersuchung überhebt, und unsere Nachsorschung schließt nicht durch
Einsicht, sondern durch gänzliche Unbegreislichkeit eines Princips, welches
so schon zum voraus ausgedacht war, daß es den Begriff des absolut Er30
sten enthalten mußte.

Das zweite erforderliche Stück zur Annehmungswürdigkeit einer Hp= pothese ist die Zulänglichkeit derselben, um daraus a priori die Folgen, welche gegeben sind, zu bestimmen. Wenn man zu diesem Zwecke hülf= leistende Hpothesen herbeizurusen genöthigt ist, so geben sie den Ver= 35

<sup>1)</sup> A1: um sich in

dacht einer bloßen Erdichtung, weil jede derselben an fich dieselbe Recht= fertigung bedarf, welche der zum Grunde gelegte Gedanke nöthig hatte, und daher keinen tuchtigen Zeugen abgeben kann. Wenn unter Vorausfekung einer unbeschränkt vollkommenen Ursache zwar an Erklärungs= 5 grunden aller Zwedmäßigkeit, Ordnung und Größe, die fich in der Welt finden, fein Mangel ift, so bedarf jene doch bei den wenigstens nach unseren Begriffen fich zeigenden Abweichungen und Übeln noch neuer Sypothesen, um gegen diese als Einwurfe gerettet zu werden. Wenn die einfache Selbstftandigkeit der menschlichen Seele, die zum Grunde ihrer Erschei-10 nungen gelegt worden, durch die Schwierigkeiten ihrer den Abanderungen einer Materie (dem Bachsthum und Abnahme) ähnlichen Phanomene angefochten wird, so muffen neue Spothesen zu Gulfe gerufen werden, die zwar nicht ohne Schein, aber doch ohne alle Beglaubigung find, außer derjenigen, welche ihnen die zum Sauptgrunde angenommene Meinung giebt, 803

15 der sie aleichwohl das Wort reden sollen.

Wenn die hier zum Beispiele angeführten Vernunftbehauptungen (unkörperliche Einheit der Seele und Dasein eines höchsten Besens) nicht als Hypothesen, sondern a priori bewiesene Dogmate gelten sollen, so ift alsdann von ihnen aar nicht die Rede. In solchem Falle aber sehe man 20 sich ja vor, daß der Beweis die apodiktische Gewißheit einer Demonstra= tion habe. Denn die Wirklichkeit folder Ideen bloß mahricheinlich machen zu wollen, ift ein ungereimter Borfat, eben fo als wenn man einen Sat der Geometrie bloß mahrscheinlich zu beweisen gedächte. Die von aller Erfahrung abgesonderte Vernunft kann alles nur a priori und als 25 nothwendig, oder gar nicht erkennen; daher ist ihr Urtheil niemals Mei= nung, sondern entweder Enthaltung von allem Urtheile, oder apodittische Gewißheit. Meinungen und wahrscheinliche Urtheile von dem, was Dingen zukommt, können nur als Erklärungsgründe dessen, was wirklich gegeben ift, oder Folgen nach empirischen Gesetzen von dem, mas als wirklich 30 dum Grunde liegt, mithin nur in der Reihe der Gegenstände der Erfah= rung portommen. Außer diesem Felde ift Meinen fo viel, als mit Gedanken Spielen, es mußte denn fein, daß man von einem unficheren Bege des Urtheils bloß die Meinung hätte, vielleicht auf ihm die Wahrheit zu finden.

Ob aber gleich bei bloß speculativen Fragen der reinen Vernunft 804 35 keine Spoothesen stattfinden, um Sate darauf zu gründen, so sind fie bennoch gang zulässig, um sie allenfalls nur zu vertheidigen, b. i. zwar

nicht im dogmatischen, aber doch im polemischen Gebrauche. Ich verstehe aber unter Vertheidigung nicht die Vermehrung der Beweisgrunde seiner Behauptung, sondern die bloke Vereitelung der Scheineinsichten des Gegners, welche unserem behaupteten Sate Abbruch thun sollen. Nun haben aber alle synthetische Sate aus reiner Vernunft das Eigenthümliche an 5 fich: daß, wenn der, welcher die Realität gemiffer Ideen behauptet, gleich niemals so viel weiß, um diesen seinen Sat gewiß zu machen, auf ber andern Seite der Begner eben fo wenig wiffen kann, um das Widerspiel zu behaupten. Diese Gleichheit des Looses der menschlichen Vernunft begunstigt nun zwar im speculativen Erkenntnisse keinen von beiden, und 10 da ist auch der rechte Rampfplatz nimmer beizulegender Fehden. Es wird fich aber in der Folge zeigen, daß doch in Unsehung des praktischen Gebrauchs die Vernunft ein Recht habe, etwas anzunehmen, mas fie auf keine Beise im Telde der blogen Speculation ohne hinreichende Beweisarfinde vorauszusehen befugt ware, weil alle solche Voraussehungen 15 ber Vollkommenheit der Speculation Abbruch thun, um welche fich aber das praktische Interesse gar nicht bekummert. Dort ist sie also im Besike. dessen Rechtmäßigkeit sie nicht beweisen darf, und wovon sie in der That 805 den Beweiß auch nicht führen konnte. Der Gegner soll also beweisen. Da dieser aber eben so wenig etwas von dem bezweifelten Gegenstande weiß, 20 um deffen Nichtsein darzuthun, als der erftere, der deffen Wirklichkeit behauptet: so zeigt fich hier ein Vortheil auf der Seite desjenigen, der etwas als praktisch nothwendige Voraussehung behauptet (melior est conditio possidentis). Es steht ihm nämlich frei, sich gleichsam aus Nothwehr eben derfelben Mittel für seine aute Sache, als der Geaner mider dieselbe. 25 d. i. der Sypothesen, zu bedienen, die gar nicht dazu dienen sollen, um den Beweis berfelben zu verstärken, sondern nur, zu zeigen, daß der Wegner viel zu wenig von dem Gegenstande des Streits verstehe, als daß er sich eines Vortheils der speculativen Einsicht in Ansehung unserer schmeicheln fönne. 30

Hopothesen sind also im Felde der reinen Bernunft nur als Kriegs= wassen erlaubt, nicht um darauf ein Recht zu gründen, sondern nur es zu vertheidigen. Den Gegner aber müssen wir hier jederzeit in uns selbst suchen. Denn speculative Bernunft in ihrem transscendentalen Gebrauche ist an sich dialektisch. Die Einwürfe, die zu fürchten sein möchten, liegen 35 in uns selbst. Wir müssen sie gleich alten, aber niemals verjährenden Ansprüchen hervorsuchen, um einen ewigen Frieden auf deren Vernichti=

gung zu gründen. Üußere Ruhe ist nur scheinbar. Der Keim der Ansfechtungen, der in der Natur der Menschenvernunft liegt, muß ausgerottet werden; wie können wir ihn aber ausrotten, wenn wir ihm nicht Freiheit, 806 ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuschießen, um sich dadurch zu ents decken, und es nachher mit der Burzel zu vertilgen? Sinnet demnach selbst auf Einwürse, auf die noch kein Segner gefallen ist, und leihet ihm sogar Wassen, oder räumt ihm den günstigsten Platz ein, den er sich nur wünsichen kann! Es ist hiebei gar nichts zu fürchten, wohl aber zu hoffen, nämlich daß ihr euch einen in alle Zukunft niemals mehr anzusechtenden Besitz verschaffen werdet.

Ru eurer vollständigen Ruftung gehören nun auch die Sypothesen ber reinen Vernunft, welche, obzwar nur bleierne Waffen (weil sie durch tein Erfahrungsgeset gestählt sind), bennoch immer so viel vermögen als die, beren sich irgend ein Gegner wider euch bedienen mag. Wenn euch 15 also wider die (in irgend einer anderen, nicht speculativen Rücksicht) ange= nommene immaterielle und keiner körperlichen Umwandlung unterworfene Natur der Seele die Schwierigkeit aufstößt, daß gleichwohl die Erfahrung sowohl die Erhebung, als Zerrüttung unserer Geisteskräfte bloß als ver= schiedene Modification unserer Organen zu beweisen scheine: so könnt ihr 20 die Kraft dieses Beweises dadurch schwächen, daß ihr annehmt, unser Rör= per sei nichts als die Fundamentalerscheinung, worauf als Bedingung fich in dem jetigen Buftande (im Leben) das ganze Bermögen der Sinnlichkeit und hiemit alles Denken bezieht. Die Trennung vom Körper sei das Ende dieses sinnlichen Gebrauchs eurer Erkenntnißkraft und der An= 25 fang des intellectuellen. Der Körper wäre also nicht die Ursache des 807 Denkens, sondern eine bloß reftringirende Bedingung deffelben, mithin zwar als Beförderung des sinnlichen und animalischen, aber desto mehr auch als hinderniß des reinen und spirituellen Lebens anzusehen, und die Abhängigkeit des ersteren von der körperlichen Beschaffenheit bewiese nichts 30 für die Abhängigkeit des ganzen Lebens von dem Zustande unserer Dr= ganen. Ihr könnt aber noch weiter gehen und wohl gar neue, entweder nicht aufgeworfene, oder nicht weit genug getriebene Zweifel ausfindig machen.

Die Zufälligkeit der Zeugungen, die bei Menschen so wie beim versunnftlosen Geschöpfe von der Gelegenheit, überdem aber auch oft vom Unterhalte, von der Regierung, deren Launen und Einfällen, oft sogar vom Laster abhängt, macht eine große Schwierigkeit wider die Meinung

der auf Ewigkeiten fich erstreckenden Fortbauer eines Weschöpfs, beffen Leben unter so unerheblichen und unserer Freiheit so ganz und gar überlaffenen Umftänden zuerst angefangen hat. Was die Fortdauer der gan= gen Gattung (hier auf Erden) betrifft, so hat diese Schwierigkeit in Ansehung derselben wenig auf sich, weil der Zufall im Einzelnen nichts desto 5 weniger einer Regel im Ganzen unterworfen ist; aber in Ansehung eines jeden Individuum eine so mächtige Wirkung von so geringfügigen Ursa= chen zu erwarten, scheint allerdings bedenklich. Siewider könnt ihr aber eine transscendentale Sypothese aufbieten: daß alles Leben eigentlich nur 808 intelligibel sei, den Zeitveränderungen gar nicht unterworfen, und weder 10 durch Geburt angefangen habe, noch durch den Tod geendigt werde; daß dieses Leben nichts als eine bloke Erscheinung, d. i. eine finnliche Vorftellung von dem reinen geiftigen Leben, und die ganze Sinnenwelt ein blokes Bild sei, welches unserer jetigen Erkenntnikart vorschwebt und wie ein Traum an sich keine objective Realität habe; daß, wenn wir die 15 Sachen und uns felbst anschauen sollen, wie fie find, wir uns in einer Welt geistiger Naturen sehen murden, mit welcher unsere einzig mahre Gemeinschaft weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Leibes= tod (als bloke Erscheinungen) aufhören werde, u. f. w.

Db wir nun gleich von allem diesem, mas wir hier wider den Un= 20 griff hypothetisch vorschützen, nicht das Mindeste missen, noch im Ernste behaupten, sondern alles nicht einmal Vernunftidee, sondern blok zur Begenwehr ausgedachter Begriff ift, so verfahren wir doch hiebei ganz vernunftmäßig, indem wir dem Gegner, welcher alle Möglichkeit erschöpft zu haben meint, indem er den Mangel ihrer empirischen Bedingungen für 25 einen Beweis der ganzlichen Unmöglichkeit des von uns geglaubten fälfchlich ausgiebt, nur zeigen: daß er eben so wenig durch bloke Erfahrungs= gesetze das ganze Feld möglicher Dinge an fich selbst umspannen, als wir außerhalb der Erfahrung für unsere Vernunft irgend etwas auf gegrünbete Art erwerben können. Der solche hypothetische Gegenmittel wider 30 809 die Anmaßungen des dreist verneinenden Gegners vorkehrt, muß nicht dafür gehalten werden, als wolle er fie fich als seine mahre Meinungen eigen machen. Er verläßt fie, sobald er den dogmatischen Eigendunkel des Begners abgefertigt hat. Denn so bescheiden und gemäßigt es auch anzusehen ift, wenn jemand sich in Ansehung fremder Behauptungen bloß weigernd 35 und verneinend verhält, so ift doch jederzeit, sobald er diese seine Einwürfe als Beweise des Gegentheils geltend machen will, der Anspruch nicht weniger stolz und eingebildet, als ob er die bejahende Partei und deren Be-

hauptung ergriffen hätte.

20

Man fieht also hieraus, daß im speculativen Gebrauche der Vernunft Spothesen keine Gultigkeit als Meinungen an sich selbst, sondern nur 5 relativ auf entgegengesetzte transscendente Anmagungen haben. Denn die Ausdehnung der Principien möglicher Erfahrung auf die Möglichkeit der Dinge überhaupt ist eben sowohl transscendent, als die Behauptung der objectiven Realität solcher Begriffe, welche ihre Gegenstände nirgend als außerhalb der Grenze aller möglichen Erfahrung finden können. Bas 10 reine Vernunft affertorisch urtheilt, muß (wie alles, was Vernunft erkenut) nothwendig sein, oder es ist gar nichts. Demnach enthält sie in der That gar keine Meinungen. Die gedachten Spothesen aber find nur problematische Urtheile, die wenigstens nicht widerlegt, obgleich freilich durch nichts bewiesen werden können, und sind also reine Privatmeinungen, 810 15 können aber doch nicht füglich (felbst zur inneren Beruhigung) gegen sich regende Scrupel entbehrt werden. In diefer Qualität aber muß man fie erhalten und ja sorgfältig verhüten, daß sie nicht als 1) an sich selbst beglaubigt und von einiger absoluten Gültigkeit auftreten und die Bernunft unter Erdichtungen und Blendwerken erfäufen.

> Des ersten Hauptstücks Vierter Abschnitt.

Die Disciplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise.

Die Beweise transscendentaler und synthetischer Sätze haben das Eigenthümliche unter allen Beweisen einer synthetischen Erkenntniß a priori an sich, daß die Vernunft bei jenen vermittelst ihrer Begriffe sich nicht geradezu an den Gegenstand wenden darf, sondern zuvor die objective Gültigkeit der Begriffe und die Möglichkeit der Synthesis derselben a priori darthun muß. Dieses ist nicht etwa bloß eine nöthige Regel der Behuts samkeit, sondern betrifft das Wesen und die Möglichkeit der Beweise selbst. Wenn ich über den Begriff von einem Gegenstande a priori hinausgehen soll, so ist dieses ohne einen besonderen und außerhalb diesem Begriffe

<sup>1)</sup> A1: nicht, gleich als

befindlichen Leitfaden unmöglich. In der Mathematik ift es die Anschauung a priori, die meine Snnthefis leitet, und da konnen alle Schluffe un-811 mittelbar an der reinen Anschauung geführt werden. Im transscendentalen Erkenntniß, so lange es bloß mit Begriffen des Berftandes zu thun hat, ist diese Richtschnur die mögliche Erfahrung. Der Beweis zeigt nam= 5 lich nicht, daß der gegebene Begriff (2. B. von dem, mas geschieht) geradeau auf einen anderen Begriff (ben einer Urfache) führe; benn bergleichen Übergang mare ein Sprung, der fich gar nicht verantworten ließe; sondern er zeigt, daß die Erfahrung felbst, mithin das Object der Erfahrung ohne eine solche Verknüpfung unmöglich mare. Also mußte der Beweis zugleich 10 bie Möglichkeit anzeigen, sonthetisch und a priori zu einer gewiffen Erkenntniß von Dingen zu gelangen, die in dem Begriffe von ihnen nicht enthalten mar. Dhne diese Aufmerksamkeit laufen die Beweise wie Baffer, welche ihre Ufer durchbrechen, wild und querfeldein dahin, wo der Hang der verborgenen Affociation sie zufälliger Beise hinleitet. Der Schein 15 der Überzeugung, welcher auf subjectiven Ursachen der Affociation beruht und für die Ginficht einer natürlichen Affinität gehalten wird, kann der Bedenklichkeit gar nicht die Wage halten, die fich billigermaßen über der= gleichen gewagte Schritte einfinden muß. Daher find auch alle Bersuche, ben Sat des zureichenden Grundes zu beweisen, nach dem allgemeinen 20 Geständnisse der Kenner vergeblich gewesen; und ehe die transscendentale Rritik auftrat, hat man lieber, da man diesen Grundsat doch nicht verlassen kounte, sich trokia auf den gesunden Menschenverstand berufen (eine 812 Ruflucht, die jederzeit beweiset, daß die Sache der Vernunft verzweifelt ist), als neue dogmatische Beweise versuchen wollen. 25

Ist aber der Satz, über den ein Beweis geführt werden soll, eine Beshauptung der reinen Vernunft, und will ich sogar vermittelst bloßer Ideen über meine Ersahrungsbegriffe hinausgehen, so müßte derselbe noch viel mehr die Rechtsertigung eines solchen Schrittes der Synthesis (wenn er anders möglich wäre) als eine nothwendige Bedingung seiner Beweisstraft in sich enthalten. So scheinbar daher auch der vermeintliche Beweissder einsachen Natur unserer denkenden Substanz aus der Einheit der Apperception sein mag, so steht ihm doch die Bedenklichkeit unabweislich entgegen: daß, da die absolute Einsachheit doch kein Begriff ist, der unsmittelbar auf eine Wahrnehmung bezogen werden kann, sondern als Idee 35 bloß geschlossen werden muß, gar nicht einzusehen ist, wie mich das bloße Bewußtsein, welches in allem Denken enthalten ist, oder wenigstens sein

fann, ob es zwar so fern eine einfache Vorstellung ift, zu dem Bewußtsein und der Kenntniß eines Dinges überführen folle, in welchem das Denken allein enthalten sein kann. Denn wenn ich mir die Rraft meines Rorpers in Bewegung porftelle, so ift er so fern fur mich absolute Ginheit, und 5 meine Vorstellung von ihm ift einfach; daher kann ich diese auch durch die Bewegung eines Bunkts ausdruden, weil sein Volumen hiebei nichts thut und ohne Verminderung der Kraft so klein, wie man will, und also auch als in einem Punkte befindlich gedacht werden kann. Hieraus werde 813 ich aber doch nicht schließen: daß, wenn mir nichts als die bewegende 10 Kraft eines Körpers gegeben ift, der Körper als einfache Substanz ge= dacht werden könne, darum weil seine Vorstellung von aller Größe des Raumesinhalts abstrahirt und also einfach ist. Siedurch nun, daß das Einfache in der Abstraction vom Ginfachen im Object gang unterschieden ift, und daß das Ich, welches im erfteren Verftande gar feine Mannig= 15 faltiakeit in fich faßt, im zweiten, da es die Seele felbst bedeutet, ein fehr complexer Begriff sein kann, nämlich sehr vieles unter sich zu enthalten und zu bezeichnen, entdecke ich einen Paralogism. Allein um diesen vorber zu ahnden (denn ohne eine folche vorläufige Vermuthung würde man gar keinen Verdacht gegen den Beweis fassen), ist durchaus nöthig, ein 20 immerwährendes Kriterium der Möglichkeit solcher synthetischen Sabe, die mehr beweisen sollen, als Erfahrung geben kann, bei Sand zu haben, welches darin besteht: daß der Beweis nicht geradezu auf das verlangte Pradicat, sondern nur vermittelft eines Princips der Möglichkeit, unseren gegebenen Begriff a priori bis zu Ideen zu erweitern und diese zu reali= 25 firen, geführt werde. Wenn diese Behutsamkeit immer gebraucht wird, wenn man, ehe der Beweis noch versucht wird, zuvor weislich bei sich zu Rathe geht, wie und mit welchem Grunde der Hoffnung man wohl eine solche Erweiterung durch reine Vernunft erwarten könne, und woher man in dergleichen Falle diese Einsichten, die nicht aus Begriffen entwickelt 814 30 und auch nicht in Beziehung auf mögliche Erfahrung anticipirt werden fönnen, denn hernehmen wolle: so kann man sich viel schwere und bennoch fruchtlose Bemithungen ersparen, indem man der Vernunft nichts zu= muthet, was offenbar über ihr Vermögen geht, oder vielmehr fie, die bei Anwandlungen ihrer speculativen Erweiterungssucht sich nicht gerne ein= 35 schränken läßt, der Disciplin der Enthaltsamkeit unterwirft.

Die erste Regel ist also diese: keine transscendentale Beweise zu verssuchen, ohne zuvor überlegt und sich desfalls gerechtfertigt zu haben, wo-

her man die Grundsätze nehmen wolle, auf welche man sie zu errichten gebenkt, und mit welchem Rechte man von ihnen den auten Erfola der Schlüffe erwarten könne. Sind es Grundsate des Verstandes (z. B. der Causalität), so ift es umsonft, vermittelft ihrer zu Ideen der reinen Bernunft zu gelangen; denn jene gelten nur für Wegenstände möglicher Er= 5 fahrung. Sollen es Grundfate aus reiner Vernunft fein, fo ift wiederum alle Muhe umfonft. Denn die Vernunft hat deren zwar, aber als obiective Grundfake find fie insaesammt dialektisch und konnen allenfalls nur wie regulative Principien des systematisch zusammenhängenden Erfahrungsgebrauchs gultig fein. Sind aber dergleichen angebliche Beweise 10 schon porhanden: so seket der trüglichen Überzeugung das non liquet eurer 815 gereiften Urtheilskraft entgegen; und ob ihr gleich das Blendwerk dersel= ben noch nicht durchdringen konnt, so habt ihr doch völliges Recht, die Deduction der darin gebrauchten Grundfage zu verlangen, welche, wenn fie aus bloker Vernunft entsprungen sein sollen, euch niemals geschafft wer= 15 den kann. Und so habt ihr nicht einmal nothig, euch mit der Entwickelung und Wiederlegung eines jeden grundlosen Scheins zu befassen, sondern fonnt alle an Runftariffen unerschöpfliche Dialektik am Gerichtshofe einer fritischen Vernunft, welche Gesete verlangt, in ganzen Saufen auf einmal abweisen.

Die zweite Eigenthümlichkeit transscendentaler Beweise ist diese: daß zu jedem transscendentalen Sate nur ein einziger Beweis gefunden werden könne. Soll ich nicht aus Begriffen, sondern aus der Anschauung, die einem Begriffe correspondirt, es sei nun eine reine Anschauung, wie in der Mathematik, oder empirische, wie in der Naturwissenschaft, schlie= 25 gen: so giebt mir die zum Grunde gelegte Anschauung mannigsaltigen Stoff zu synthetischen Sähen, welchen ich auf mehr als eine Art verknüp= sen und, indem ich von mehr als einem Punkte ausgehen darf, durch verscheiedene Wege zu demselben Sate gelangen kaun.

Run geht aber ein jeder transscendentale Sat bloß von Einem Be= 30 griffe aus und sagt die synthetische Bedingung der Möglichkeit des Gegen= standes nach diesem Begriffe. Der Beweisgrund kann also nur ein einziger 816 sein, weil außer diesem Begriffe nichts weiter ist, wodurch der Gegenstand bestimmt werden könnte, der Beweis also nichts weiter als die Bestim= mung eines Gegenstandes überhaupt nach diesem Begriffe, der auch nur 35 ein einziger ist, enthalten kann. Wir hatten z. B. in der transscenden= talen Analytik den Grundsat: alles, was geschieht, hat eine Ursache, aus

der einzigen Bedingung der objectiven Möglichkeit eines Begriffs von dem, was überhaupt geschieht, gezogen: daß die Bestimmung einer Begeben= heit in der Zeit, mithin diese (Begebenheit) als zur Erfahrung gehörig, ohne unter einer solchen dynamischen Regel zu stehen, unmöglich ware. 5 Diefes ist nun auch der einzig mögliche Beweisgrund; denn dadurch nur, daß dem Begriffe vermittelst des Gesetzes der Causalität ein Gegenstand bestimmt wird, hat die vorgestellte Begebenheit objective Gultigkeit, d. i. Wahrheit. Man hat zwar noch andere Beweise von diesem Grundsate, 3. B. aus der Zufälligkeit, versucht; allein wenn dieser beim Lichte be-10 trachtet wird, fo kann man kein Rennzeichen der Zufälligkeit auffinden als das Weschen, d. i. das Dasein, por welchem ein Richtsein des Be= genstandes vorhergeht, und kommt also immer wiederum auf den nam= lichen Beweisgrund zurud. Wenn der Sat bewiesen werden soll: alles, was denkt, ist einfach, so hält man sich nicht bei dem Mannigfaltigen des 15 Denkens auf, sondern beharrt bloß bei dem Begriffe des Ich, welcher ein= fach ist und worauf alles Denken bezogen wird. Eben so ist es mit dem transscendentalen Beweise vom Dasein Gottes bewandt, welcher lediglich auf der Reciprocabilität der Begriffe vom realsten und nothwendigen Be= 817 fen beruht und nirgends anders gesucht werden kann.

Durch diese warnende Anmerkung wird die Kritik der Bernunftbehauptungen fehr ins Kleine gebracht. Wo Bernunft ihr Geschäfte durch bloße Begriffe treibt, da ist nur ein einziger Beweis möglich, wenn überall nur irgend einer möglich ist. Daher wenn man ichon den Dogmatiker mit zehn Beweisen auftreten fieht, da fann man ficher glauben, daß er 25 gar keinen habe. Denn hatte er einen, der (wie es in Sachen der reinen Bernunft sein muß) apodiktisch bewiese, wozu bedürfte er der übrigen? Seine Absicht ist nur wie die von jenem Parlamentsadvocaten: das eine Argument ist für diesen, das andere für jenen, nämlich um sich die Schwäche seiner Richter zu Nute zu machen, die, ohne sich tief einzulassen 30 und um von dem Geschäfte bald loszukommen, das Erste Beste, was ihnen eben auffällt, ergreifen und barnach entscheiden.

Die dritte eigenthümliche Regel der reinen Vernunft, wenn sie in Ansehung transscendentaler Beweise einer Disciplin unterworfen wird, ift: daß ihre Beweise niemals apagogisch, sondern jederzeit oftensiv 35 sein muffen. Der directe oder oftensive Beweis ist in aller Art der Er= fenntniß derjenige, welcher mit der Überzeugung von der Wahrheit zu= gleich Einsicht in die Quellen derselben verbindet; der apagogische dagegen 33

Rant's Schriften. Berte. III.

20

fann zwar Gewißheit, aber nicht Begreiflichkeit der Wahrheit in Ansehung des Zusammenhanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit hervor818 bringen. Daher sind die letzteren mehr eine Nothhülfe, als ein Verfahren,
welches allen Absichten der Vernunft ein Genüge thut. Doch haben diese
einen Vorzug der Evidenz vor den directen Beweisen darin: daß der Widerspruch allemal mehr Klarheit in der Vorstellung bei sich sührt, als die
beste Verknüpsung und sich dadurch dem Anschaulichen einer Demonstration mehr nähert.

Die eigentliche Ursache des Gebrauchs apagogischer Beweise in verschiedenen Wissenschaften ift wohl diese. Wenn die Grunde, von denen 10 eine gewisse Erkenntniß abgeleitet werden soll, zu mannigfaltig oder zu tief verborgen liegen: so versucht man, ob sie nicht durch die Folgen zu erreichen sei. Run mare der modus ponens, auf die Wahrheit einer Erkenntniß aus der Wahrheit ihrer Folgen zu schließen, nur alsdann erlaubt, wenn alle möglichen Folgen daraus mahr find; denn alsdann ist zu diesen 15 nur ein einziger Grund möglich, der also auch der mahre ift. Dieses Berfahren aber ift unthunlich, weil es über unsere Rrafte geht, alle mögliche Folgen von irgend einem angenommenen Sate einzusehen; doch bedient man sich dieser Art zu schließen, obzwar freilich mit einer gewissen Nachsicht, wenn es darum zu thun ist, um etwas bloß als Hypothese zu 20 beweisen, indem man den Schluß nach der Analogie einräumt: daß, wenn fo viele Folgen, als man nur immer versucht hat, mit einem angenomme= nen Grunde wohl zusammenftimmen, alle übrige mögliche auch darauf 819 einstimmen werden. Um deswillen kann durch diesen Weg niemals eine Hypothese in demonstrirte Wahrheit verwandelt werden. Der modus tol- 25 lens der Bernunftschlüffe, die von den Folgen auf die Grunde ichließen, beweiset nicht allein gang strenge, sondern auch überaus leicht. Denn wenn auch nur eine einzige faliche Folge aus einem Sate gezogen werden fann, so ist dieser Sat falich. Anstatt nun die ganze Reihe der Grunde in einem oftensiven Beweise durchzulaufen, die auf die Wahrheit einer Er= 30 fenntniß vermittelst der vollständigen Ginsicht in ihre Möglichkeit führen fann, darf man nur unter den aus dem Gegentheil derfelben fließenden Folgen eine einzige falsch finden, so ift dieses Gegentheil auch falsch, mithin die Erkenntniß, welche man zu beweisen hatte, wahr.

Die apagogische Beweisart kann aber nur in den Wissenschaften er= 35 laubt sein, wo es unmöglich ist, das Subjective unserer Vorstellungen dem Objectiven, nämlich der Erkenntniß dessenigen, was am Gegenstande ist,

unterzuschieben. Wo dieses lettere aber herrschend ist, da muß es sich häusig zutragen, daß das Gegentheil eines gewissen Sates entweder bloß den subjectiven Bedingungen des Denkens widerspricht, aber nicht dem Gegenstande, oder daß beide Säte nur unter einer subjectiven Bedingung, die fälschlich für objectiv gehalten, einander widersprechen und, da die Bebingung falsch ist, alle beide falsch sein könneu, ohne daß von der Falscheit des einen auf die Wahrheit des andern geschlossen werden kann.

In der Mathematik ist diese Subreption unmöglich; daher haben fie 820 daselbst auch ihren eigentlichen Plat. In der Naturwissenschaft, weil sich 10 daselbst alles auf empirische Anschauungen gründet, kann jene Erschlei= dung durch viel verglichene Beobachtungen zwar mehrentheils verhütet werden; aber diese Beweisart ift daselbst doch mehrentheils unerheblich. Aber die transscendentalen Versuche der reinen Vernunft werden insgesammt innerhalb dem eigentlichen Medium des dialektischen Scheins an= 15 gestellt, d. i. des Subjectiven, welches sich der Vernunft in ihren Pra= missen als objectiv anbietet, oder gar aufdringt. Hier nun kann es, mas synthetische Sate betrifft, gar nicht erlaubt werden, seine Behauptungen dadurch zu rechtfertigen, daß man das Gegentheil widerlegt. Denn ent= weder diese Widerlegung ist nichts andres als die bloße Vorstellung des 20 Biderstreits der entgegengesetten Meinung mit den subjectiven Bedingun= gen der Begreiflichkeit durch unfere Vernunft, welches gar nichts dazu thut, um die Sache felbst darum zu verwerfen (fo wie z. B. die unbedingte Nothwendigkeit im Dasein eines Wesens schlechterdings von uns nicht begriffen werden kann und fich daher subjectiv jedem speculativen Beweise 25 eines nothwendigen obersten Wesens mit Recht, der Möglichkeit eines sol= chen Urwesens aber an sich selbst mit Unrecht widersett); oder beide, so= wohl der behauptende als der verneinende Theil, legen, durch den trans= scendentalen Schein betrogen, einen unmöglichen Begriff vom Gegenstande zum Grunde, und da gilt die Regel: non entis nulla sunt praedicata, 821 30 d. i. sowohl was man bejahend, als was man verneinend von dem Gegen= stande behauptete, ist beides unrichtig, und man kann nicht apagogisch durch die Widerlegung des Gegentheils zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen. So zum Beifpiel, wenn vorausgesett wird, daß die Sinnenwelt an sich selbst ihrer Totalität nach gegeben sei, so ist es falsch, daß sie 35 entweder unendlich dem Raume nach, oder endlich und begrenzt sein muffe, darum weil beides falsch ift. Denn Erscheinungen (als bloße Bor= ftellungen), die doch an sich felbst (als Objecte) gegeben maren, find

etwas Unmögliches, und die Unendlichkeit dieses eingebildeten Ganzen würde zwar unbedingt sein, widerspräche aber (weil alles an Erscheinuns gen bedingt ist) der unbedingten Größenbestimmung, die doch im Begriffe vorausgesetzt wird.

Die apagogische Beweisart ist auch das eigentliche Blendwerk, wo- 5 mit die Bewunderer der Gründlichkeit unserer dogmatischen Bernünftler jederzeit hingehalten worden: sie ist gleichsam der Champion, der die Ehre und das unftreitige Recht seiner genommenen Partei dadurch beweisen will, daß er sich mit jedermann zu raufen anheischig macht, der es bezweifeln wollte; obgleich durch folde Großsprecherei nichts in der Sache, fon= 10 bern nur der respectiven Stärke der Begner ausgemacht wird und zwar auch nur auf der Seite desjenigen, der fich angreifend verhält. Die Ru-822 schauer, indem fie sehen, daß ein jeder in seiner Reihe bald Sieger ift. bald unterliegt, nehmen oftmals daraus Anlaß, das Object des Streits selbst sceptisch zu bezweifeln. Aber sie haben nicht Ursache dazu, und es 15 ist genug, ihnen zuzurufen: non desensoribus istis tempus eget. Ein jeder muß seine Sache vermittelst eines durch transscendentale Deduction der Beweisgrunde geführten rechtlichen Beweises, d. i. direct, führen, damit man sehe, was seine Vernunftansprüche für sich selbst anzuführen ha= ben. Denn fußt fich sein Gegner auf subjective Grunde, so ist er freilich 20 leicht zu widerlegen, aber ohne Bortheil fur den Dogmatiker, der gemei= niglich eben so den subjectiven Ursachen des Urtheils anhängt und aleichergestalt von seinem Gegner in die Enge getrieben werden kann. Ber= fahren aber beide Theile bloß direct, so werden sie entweder die Schwieria= feit, ja Unmöglichkeit, den Titel ihrer Behauptungen auszufinden, von 25 selbst bemerken und sich zulet nur auf Verjährung berufen können, oder die Rritik mird den dogmatischen Schein leicht entdecken und die reine Bernunft nöthigen, ihre zu hoch getriebene Anmaßungen im speculativen Gebrauch aufzugeben und fich innerhalb die Grenzen ihres eigenthumli= den Bodens, nämlich praftischer Grundfage, gurudguziehen. 30

## Der transscendentalen Methodenlehre Zweites Hauptstück.

823

#### Der Kanon der reinen Bernunft.

Es ist demüthigend für die menschliche Vernunst, daß sie in ihrem reinen Gebrauche nichts ausrichtet und sogar noch einer Disciplin bedarf, um ihre Ausschweifungen zu bändigen und die Blendwerke, die ihr dahers kommen, zu verhüten. Allein andererseits erhebt es sie wiederum und giebt ihr ein Zutrauen zu sich selbst, daß sie diese Disciplin selbst ausüben kann und muß, ohne eine andere Eensur über sich zu gestatten, imgleichen daß die Grenzen, die sie ihrem speculativen Gebrauche zu sezen genöthigt ist, zugleich die vernünstelnde Anmaßungen jedes Gegners einschränken, und mithin alles, was ihr noch von ihren vorher übertriebenen Forderungen übrig bleiben möchte, gegen alle Angriffe sicher stellen könne. Der größte und vielleicht einzige Rußen aller Philosophie der reinen Vernunst ist also wohl nur negativ: da sie nämlich nicht als Organon zur Erweiterung, sondern als Disciplin zur Grenzbestimmung dient und, anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat, Irrthümer zu verhüten.

Indessen muß es doch irgendwo einen Quell von positiven Erkenntnissen geben, welche ins Gebiet der reinen Vernunft gehören, und die
vielleicht nur durch Mißverstand zu Irrthümern Anlaß geben, in der That 824
aber das Ziel der Beeiserung der Vernunft ausmachen. Denn welcher
Ursache sollte sonst wohl die nicht zu dämpsende Begierde, durchaus über
die Grenze der Erfahrung hinaus irgendwo sesten Fuß zu sassen, zuzuschreiben sein? Sie ahndet Gegenstände, die ein großes Interesse für sie
bei sich führen. Sie tritt den Beg der bloßen Speculation an, um sich
ihnen zu nähern; aber diese sliehen vor ihr. Vermuthlich wird auf dem
einzigen Bege, der ihr noch übrig ist, nämlich dem des praktischen Gebrauchs, besseres Vlück sir sie zu hossen sein.

Ich verstehe unter einem Kanon den Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs gewisser Erkenntnißvermögen überhaupt. So ist die allgemeine Logik in ihrem analytischen Theile ein Kanon für Verstand und Vernunst überhaupt, aber nur der Form nach, denn sie abstrahirt von allem Inhalte. So war die transscendentale Analytik der Kanon des reinen Verstandes; denn der ist allein wahrer synthetischer Erkennts nisse a priori fähig. Wo aber kein richtiger Gebrauch einer Erkenntniß=

fraft möglich ift, da giebt es keinen Kanon. Nun ift alle synthetische Erskenntniß der reinen Vernunft in ihrem speculativen Gebrauche nach allen bisher geführten Beweisen gänzlich unmöglich. Also giebt es gar keinen Kanon des speculativen Gebrauchs derselben (denn dieser ist durch und durch dialektisch), sondern alle transscendentale Logik ist in dieser Abs sicht nichts als Disciplin. Folglich wenn es überall einen richtigen Gebrauch der reinen Vernunft giebt, in welchem Fall es auch einen Kasnon derselben geben muß, so wird dieser nicht den speculativen, sondern den praktisch en Vernunftgebrauch betreffen, den wir also jetzt untersuchen wollen.

# Des Ranons der reinen Bernunft

Erfter Abschnitt.

Von dem letten Zwecke des reinen Gebrauchs unserer Vernunft.

Die Vernunft wird durch einen Hang ihrer Natur getrieben, über 15 den Erfahrungsgebrauch hinaus zu gehen, sich in einem reinen Gebrauche und vermittelst bloßer Ideen zu den äußersten Grenzen aller Erkenntniß hinaus zu wagen und nur allererst in der Vollendung ihres Kreises, in einem für sich bestehenden sostematischen Ganzen, Ruhe zu sinden. Ist nun diese Bestrebung bloß auf ihr speculatives, oder vielmehr einzig und 20 allein auf ihr praktisches Interesse gegründet?

Ich will das Glück, welches die reine Vernunft in speculativer Abstücht macht, jetzt bei Seite setzen und frage nur nach den Aufgaben, deren Auslösung ihren letzten Zweck ausmacht, sie mag diesen nun erreichen oder nicht, und in Ansehung dessen alle andere bloß den Werth der Mittel has 25 ben. Diese höchste Zwecke werden nach der Natur der Vernunft wiederum Einheit haben müssen, um daszenige Interesse der Menschheit, welches keinem höheren untergeordnet ist, vereinigt zu befördern.

Die Endabsicht, worauf die Speculation der Vernunft im transscensbentalen Gebrauche zulet hinausläuft, betrifft drei Gegenstände: die 30 Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. In Ansehung aller drei ist das bloß speculative Interesse der Vernunft nur sehr gering, und in Absicht auf dasselbe würde wohl schwerlich eine

ermudende, mit unaufhörlichen Sinderniffen ringende Arbeit transscendentaler Nachforschung übernommen werden, weil man von allen Entdedun= gen, die hiernber zu machen sein möchten, doch feinen Gebrauch machen fann, der in concreto, d. i. in der Naturforschung, seinen Rugen bewiese. 5 Der Wille mag auch frei sein, so kann dieses doch nur die intelligibele Ursache unseres Wollens angeben. Denn was die Phanomene der Außerungen desselben, b. i. die Handlungen, betrifft, so muffen wir nach einer unverletlichen Grundmarime, ohne welche wir feine Bernunft in empiri= ichem Gebrauche ausüben konnen, fie niemals anders als alle übrige Er-10 icheinungen der Natur, nämlich nach unwandelbaren Gefeten derfelben, erklären. Es mag zweitens auch die geistige Natur der Seele (und mit derselben ihre Unsterblichkeit) eingesehen werden konnen, so kann darauf doch weder in Unsehung der Erscheinungen dieses Lebens als einen Erflarungsgrund, noch auf die besondere Beschaffenheit des fünftigen Bu= 827 15 standes Rechnung gemacht werden, weil unser Begriff einer unkörperlichen Natur bloß negativ ift und unsere Erkenntniß nicht im mindesten erwei= tert, noch einigen tauglichen Stoff zu Folgerungen darbietet, als etwa zu solchen, die nur fur Erdichtungen gelten konnen, die aber von ber Philosophie nicht gestattet werden. Wenn auch drittens das Dasein einer hoch= 20 sten Intelligenz bewiesen ware: so wurden wir uns zwar daraus bas Zweckmäßige in der Welteinrichtung und Ordnung im Allgemeinen begreiflich machen, keinesweges aber befugt fein, irgend eine besondere Unstalt und Ordnung daraus abzuleiten, oder, wo sie nicht wahrgenommen wird, darauf fühnlich zu schließen; indem es eine nothwendige Regel des 25 speculativen Gebrauchs ber Bernunft ift, Naturursachen nicht vorbeizugeben und bas, wovon wir uns durch Erfahrung belehren können, aufzugeben, um etwas, mas wir fennen, von demjenigen abzuleiten, was alle unfere Renntniß ganglich überfteigt. Mit einem Worte, diese brei Gage bleiben für die speculative Bernunft jederzeit transfcendent und haben 30 gar keinen immanenten, d. i. für Gegenstände der Erfahrung zulässigen, mithin für uns auf einige Art nütlichen Gebrauch, sonbern find, an fich betrachtet, gang mußige und dabei noch außerft ichwere Unftrengungen unserer Vernunft.

Wenn demnach diese drei Cardinalsätze uns zum Wissen gar nicht 15 nöthig sind und uns gleichwohl durch unsere Vernunft dringend empfohlen werden: so wird ihre Wichtigkeit wohl eigentlich nur das Praktische au= 828

gehen müffen.

Braktisch ift alles, was durch Freiheit möglich ift. Wenn die Bedingungen der Ausübung unserer freien Willfür aber empirisch find, so kann die Bernunft dabei keinen anderen als regulativen Gebrauch haben und nur die Einheit empirischer Gesetze zu bewirken dienen; wie z. B. in der Lehre der Klugheit die Vereinigung aller Zwecke, die uns von unseren 5 Reigungen aufgegeben find, in den einigen, die Glückseligkeit und die Busammenstimmung ber Mittel, um dazu zu gelangen, das ganze Geschäfte der Vernunft ausmacht, die um deswillen keine andere als prag= matische Gesetze des freien Verhaltens zu Erreichung der uns von den Sinnen empfohlenen Zwecke und also keine reine Gesetze, völlig a priori 10 bestimmt, liefern fann. Dagegen wurden reine praktische Gesetze, beren Zweck durch die Vernunft völlig a priori gegeben ift, und die nicht empi= risch bedingt, sondern schlechthin gebieten, Producte der reinen Bernunft fein. Dergleichen aber find die moralisch en Gesethe; mithin gehören diese allein zum praktischen Gebrauche der reinen Bernunft und erlauben einen 15 Kanon.

Die ganze Zurüftung also der Vernunft in der Bearbeitung, die man reine Philosophie nennen kann, ist in der That nur auf die drei ges dachten Probleme gerichtet. Diese selber aber haben wiederum ihre entsferntere Absicht, nämlich was zu thun sei, wenn der Wille frei, wenn 20 ein Gott und eine künftige Welt ist. Da dieses nun unser Verhalten in Beziehung auf den höchsten Zweck betrifft, so ist die letzte Absicht der weißslich uns versorgenden Natur bei der Einrichtung unserer Vernunft eigentslich nur aufs Moralische gestellt.

Es ist aber Behutsamkeit nöthig, um, da wir unser Augenmerk auf 25 einen Gegenstand werfen, der der transscendentalen Philosophie fremd\*) ist, nicht in Episoden auszuschweisen und die Einheit des Systems zu verletzen, andererseits auch, um, indem man von seinem neuen Stoffe zu wenig sagt, es an Deutlichkeit oder liberzeugung nicht sehlen zu lassen. Ich hoffe beides dadurch zu leisten, daß ich mich so nahe als möglich am 30

<sup>\*)</sup> Alle praktische Begriffe gehen auf Gegenstände des Wohlgefallens oder Mißzfallens, d. i. der Lust und Unlust, mithin wenigstens indirect auf Gegenstände unseres Gefühls. Da dieses aber keine Vorstellungskraft der Dinge ist, sonder außer der gesammten Erkenntnißkraft liegt, so gehören die Elemente unserer Urtheile, so fern sie sich auf Lust oder Unlust beziehen, mithin der praktischen, nicht in den Inz 35 begriff der Transscendentalphilosophie, welche lediglich mit reinen Erkenntnissen a priori zu thun hat.

Transscendentalen halte und das, was etwa hiebei psychologisch, d. i. empirisch, sein möchte, gänzlich bei Seite setze.

Und da ift denn zuerst anzumerken, daß ich mich für jett des Begriffs ber Freiheit nur im praktischen Verftande bedienen werde und den in 5 transscendentaler Bedeutung, welcher nicht als ein Erklärungsgrund der Erscheinungen empirisch vorausgesett werden kann, sondern selbst ein Bro- 830 blem für die Vernunft ift, hier als oben abgethan bei Seite fete. Gine Willfür nämlich ift bloß thier isch (arbitrium brutum), die nicht anders als durch finnliche Antriebe, d. i. pathologisch, bestimmt werden kann. 10 Diejenige aber, welche unabhängig von sinnlichen Antrieben, mithin durch Bemeaursachen, welche nur von der Vernunft vorgestellt werden, bestimmt werden kann, heißt die freie Willkur (arbitrium liberum), und alles, was mit dieser, es sei als Grund oder Folge, zusammenhängt, wird praktisch genannt. Die praktische Freiheit kann burch Erfahrung bemiesen 15 werden. Denn nicht bloß das, was reizt, d. i. die Sinne unmittelbar afficirt, bestimmt die menschliche Willkur, sondern wir haben ein Bermögen, durch Vorstellungen von dem, was selbst auf entferntere 1) Art nüklich oder icadlich ift, die Eindrücke auf unfer finnliches Begehrungs= vermögen zu überwinden; diese Uberlegungen aber von dem, mas in Un-20 sehung unseres ganzen Zustandes begehrungswerth, d. i. gut und nütlich, ift, beruhen auf der Vernunft. Diese giebt daher auch Gesetze, welche Imperativen, d. i. objective Gefete der Freiheit, find, und welche fa= gen, was geschehen soll, ob es gleich vielleicht nie geschieht, und sich darin von Naturgesetzen, die nur von dem handeln, was geschieht, 25 unterscheiden, weshalb sie auch praktische Gesetze genaunt werden.

Ob aber die Vernunft selbst in diesen Handlungen, dadurch sie Ge= 831
setze vorschreibt, nicht wiederum durch anderweitige Einslüsse bestimmt sei,
und das, was in Absicht auf sinnliche Antriebe Freiheit heißt, in Anse=
hung höherer und entsernterer wirkenden Ursachen nicht wiederum Natur
so sein möge, das geht uns im Praktischen, da wir nur die Vernunft um die
Vorschrift des Verhaltens zunächst befragen, uichts au, sondern ist eine
bloß speculative Frage, die wir, so lange als unsere Absicht aufs Thun
oder Lassen gerichtet ist, bei Seite setzen können. Wir erkennen also die
praktische Freiheit durch Erfahrung als eine von den Naturursachen, näm=
st lich eine Causalität der Vernunft in Bestimmung des Willens, indessen

<sup>1)</sup> A1: entfernete

833

daß die transscendentale Freiheit eine Unabhängigkeit dieser Bernunft selbst (in Ansehung ihrer Causalität, eine Reihe von Erscheinungen anzusfaugen) von allen bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt fordert und so sern dem Naturgesetze, mithin aller möglichen Ersahrung zuwider zu sein scheint und also ein Problem bleibt. Allein für die Bernunst im praktischen Gebrauche gehört dieses Problem nicht, also haben wir es in einem Kanon der reinen Bernunst nur mit zwei Fragen zu thun, die das praktische Interesse debrauchs möglich sein muß, nämlich: ist ein Gott? ist ein Kanon ihres Gebrauchs möglich sein muß, nämlich: ist ein Gott? ist ein künstiges Leben? Die Frage wegen der transscendentalen Freiheit bestrifft bloß das speculative Wissen, welche wir als ganz gleichgültig bei Siete sehen können, wenn es um das Praktische zu thun ist, und worüber in der Antinomie der reinen Bernunst schon hinreichende Erörterung zu sinden ist.

### Des Kanons der reinen Vernunft Zweiter Abschnitt.

15

Von dem Ideal des höchsten Guts, als einem Bestimmungsgrunde des letten Zwecks der reinen Vernunft.

Die Vernunft führte uns in ihrem speculativen Gebrauche durch das Feld der Erfahrungen und, weil daselbst für sie niemals völlige Befriedi= 20 gung anzutreffen ist, von da zu speculativen Ideen, die uns aber am Ende wiederum auf Erfahrung zurücksührten, und also ihre Absicht auf eine zwar nühliche, aber unserer Erwartung gar nicht gemäße Art erfüllten. Nun bleibt uns noch ein Versuch übrig: ob nämlich auch reine Vernunft im praktischen Gebrauche anzutreffen sei, ob sie in demselben zu den Ideen zeführe, welche die höchsten Zwecke der reinen Vernunft, die wir eben angessühre, welche die höchsten zund diese also aus dem Gesichtspunkte ihres praketischen Interesse nicht dassenige gewähren könne, was sie uns in Ansehung des speculativen ganz und gar abschlägt.

Alles Interesse meiner Vernunft (das speculative sowohl, als das 30 praktische) vereinigt sich in folgenden drei Fragen:

- 1. Was fann ich wissen?
- 2. Was soll ich thun?
- 3. Was darf ich hoffen?

Die erste Frage ist bloß speculativ. Wir haben (wie ich mir schmei= chele) alle mögliche Beantwortungen derfelben erschöpft und endlich biejenige gefunden, mit welcher fich die Bernunft zwar befriedigen muß und, wenn sie nicht aufs Praktische sieht, auch Urfache hat zufrieden zu sein, 5 find aber von den zwei großen Zwecken, worauf diese ganze Bestrebung der reinen Bernunft eigentlich gerichtet war, eben so weit entfernt geblieben, als ob wir uns aus Gemächlichkeit dieser Arbeit gleich anfangs verweigert Wenn es also um Wissen zu thun ift, so ist wenigstens so viel sicher und ausgemacht, daß uns dieses in Ansehung jener zwei Aufgaben 10 niemals zu Theil werden könne.

Die zweite Frage ist bloß praktisch. Sie kann als eine solche zwar ber reinen Vernunft angehören, ift aber alsdann doch nicht transscendental, sondern moralisch, mithin kann sie unsere Kritik an sich selbst nicht

beschäftigen.

25

Die dritte Krage, nämlich: wenn ich nun thue, was ich soll, was darf ich alsdann hoffen? ist praktisch und theoretisch zugleich, so daß das Praktische nur als ein Leitfaben zu Beantwortung der theoretischen und, wenn diese hoch geht, speculativen Frage führt. Denn alles Soffen geht auf Glückseligkeit und ist in Absicht auf das Praktische und das Sittengeset 20 eben dasselbe, was das Wissen und das Naturgesetz in Ansehung der theoretischen Erkenntniß der Dinge ist. Jenes läuft zulet auf den Schluß 834 hinaus, daß etwas sei (was den letten möglichen Zweck bestimmt), weil etwas geschehen foll; dieses, daß etwas sei (mas als oberfte Urfache wirft), weil etwas geschieht.

Glückseligkeit ift die Befriedigung aller unferer Neigungen (sowohl extensive der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive dem Grade und 1) auch protensive der Dauer nach). Das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit nenne ich pragmatisch (Klugheitsregel); dasjenige aber, wofern ein foldes ift, das zum Bewegungsgrunde nichts 30 anderes hat, als die Burdigkeit, glücklich du fein, moralisch (Sitten= geset). Das erstere rath, mas au thun sei, wenn wir der Gludfeligkeit wollen theilhaftig, das zweite gebietet, wie wir uns verhalten sollen, um nur der Glückseligkeit murdig du werden. Das erstere grundet sich auf empirische Principien; benn anders als vermittelft der Erfahrung fann 35 ich weder wissen, welche Neigungen dasind, die befriedigt werden wollen,

<sup>1)</sup> A1: als

noch welches die Naturursachen sind, die ihre Befriedigung bewirken können. Das zweite abstrahirt von Reigungen und Naturmitteln fie zu befriedigen und betrachtet nur die Freiheit eines vernünftigen Befens überhaupt und die nothwendigen Bedingungen, unter denen sie allein mit der Austheilung der Glückseligkeit nach Principien zusammenstimmt, und 5 kann also wenigstens auf blogen Ideen der reinen Vernunft beruhen und a priori erkannt werden.

Ich nehme an, daß es wirklich reine moralische Gesete gebe, die völlig 835 a priori (ohne Rudficht auf empirische Bewegungsgrunde, d. i. Gludselig= feit) das Thun und Lassen, d. i. den Gebrauch der Freiheit eines ver= 10 nunftigen Befens überhaupt, bestimmen, und daß diese Besetse folech= terdings (nicht bloß hnpothetisch, unter Boraussetzung anderer empiri= schen Zwecke) gebieten und also in aller Absicht nothwendig seien. Diesen Sat kann ich mit Recht voraussetzen, nicht allein indem ich mich auf die Beweise der aufgeklärtesten Moralisten, sondern auf das sittliche Urtheil 15 eines jeden Menschen berufe, wenn er fich ein dergleichen Gesetz deutlich denken will.

Die reine Vernunft enthält also zwar nicht in ihrem speculativen, aber doch in einem gewiffen praktischen, nämlich dem moralischen, Gebrauche Principien der Möglichkeit der Erfahrung, nämlich folcher 20 Sandlungen, die den sittlichen Vorschriften gemäß in der Geschichte des Menschen anzutreffen sein könnten. Denn da fie gebietet, daß solche ge= schehen follen, so muffen fie auch geschehen können, und es muß also eine besondere Art von sustematischer Einheit, nämlich die moralische, möglich sein, indessen daß die systematische Natureinheit nach speculativen 25 Principien der Vernunft nicht bewiesen werden konnte, weil die Vernunft zwar in Ansehung der Freiheit überhaupt, aber nicht in Ansehung der gesammten Natur Causalität hat, und moralische Vernunftprincipien zwar freie Handlungen, aber nicht Naturgesetze hervorbringen können. 836 Demnach haben die Principien der reinen Bernunft in ihrem praktischen, 30

namentlich aber dem moralischen Gebrauche objective Realität.

Ich nenne die Belt, fofern fie allen fittlichen Gefeten gemäß mare (wie sie es benn nach ber Freiheit ber vernünftigen Wesen sein kann und nach den nothwendigen Gesetzen der Sittlichkeit sein foll), eine moralische Welt. Diese wird so fern bloß als intelligibele Welt ge= 35 bacht, weil darin von allen Bedingungen (Zwecken) und felbft von allen Hinderniffen der Moralität in derfelben (Schwäche oder Unlauterkeit der

menschlichen Natur) abstrahirt wird. So fern ist sie also eine bloge, aber doch praktische Idee, die wirklich ihren Ginfluß auf die Sinnenwelt haben fann und foll, um fie diefer Sbee fo viel als möglich gemäß zu machen. Die Sdee einer moralischen Welt hat daher objective Realität, nicht als 5 wenn sie auf einen Gegenstand einer intelligibelen Anschauung ginge (bergleichen wir uns gar nicht denken können), sondern auf die Sinnenwelt, aber als einen Gegenstand der reinen Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche und ein corpus mysticum der vernünftigen Wesen in ihr, so fern deren freie Willfür unter moralischen Gesetzen sowohl mit sich selbst, als 10 mit jedes anderen Freiheit durchgangige sustematische Einheit an sich hat.

Das war die Beantwortung der ersten von den zwei Fragen der reinen Vernunft, die das praktische Interesse betrafen: Thue das, moburch du murdig wirft, gludlich zu fein. Die zweite fragt nun: 837 wie, wenn ich mich nun so verhalte, daß ich der Glückseligkeit nicht un= 15 würdig sei, darf ich auch hoffen, ihrer dadurch theilhaftig werden zu kön= nen? Es kommt bei der Beantwortung derselben darauf an, ob die Principien der reinen Vernunft, welche a priori das Gesetz vorschreiben, auch diese Hoffnung nothwendigerweise damit verknüpfen.

Ich fage bemnach: daß eben sowohl, als die moralischen Principien 20 nach der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauche nothwendig find, eben so nothwendig sei es auch nach der Vernunft, in ihrem theoretischen Bebrauch 1) anzunehmen, daß jedermann die Bludfeligkeit in demfelben Maße zu hoffen Urfache habe, als er fich derfelben in seinem Verhalten würdig gemacht hat, und daß also das System der Sittlichkeit mit dem 25 der Glückseligkeit unzertrennlich, aber nur in der Idee der reinen Bernunft verbunden sei.

Run lagt fich in einer intelligibelen, b. i. ber moralischen, Belt, in deren Begriff wir von allen Hindernissen der Sittlichkeit (der Neigungen) abstrahiren, ein solches Syftem der mit der Moralität verbundenen pro-30 portionirten Glückseligkeit auch als nothwendig denken, weil die durch sitt= liche Gesetze theils bewegte, theils restringirte Freiheit selbst die Urfache der allgemeinen Glückseligkeit, die vernünftigen Wesen also selbst unter der Leitung solcher Principien Urheber ihrer eigenen und zugleich anderer dauerhaften Wohlfahrt sein wurden. Aber dieses System der sich selbst 35 lohnenden Moralität ist nur eine Idee, deren Ausführung auf der Bedin= 838

<sup>1)</sup> Gebrauch: Zusatz von A2.

gung beruht, daß jedermann thue, was er soll, d. i. alle Handlungen vernünftiger Wesen so geschehen, als ob sie aus einem obersten Willen, der alle Privatwillfür in sich oder unter sich befaßt, entsprängen. Da aber die Verbindlichkeit aus dem moralischen Gesetze für jedes besonderen Gebrauch der Freiheit gültig bleibt, wenn gleich andere diesem Gesetze sich nicht gemäß verhielten, so ist weder aus der Natur der Dinge der Welt, noch der Causalität der Handlungen selbst und ihrem Verhältnisse zur Sittlichkeit bestimmt, wie sich ihre Folgen zur Glückseligkeit verhalten werden; und die angesührte nothwendige Verknüpfung der Hosstlang, glücklich zu sein, mit dem unablässigen Bestreben, sich der Glückseligkeit würdig zu machen, kann durch die Vernunft nicht erkannt werden, wenn man bloß Natur zum Grunde legt, sondern darf nur gehofft werden, wenn eine höchste Vernunft, die nach moralischen Gesetzen gebietet, zugleich als Ursache der Natur zum Frunde gelegt wird.

Ich nenne die Idee einer solchen Intelligend, in welcher der moralisch 15 vollkommenfte Bille, mit der hochften Geligkeit verbunden, die Urfache aller Gludseligkeit in der Welt ift, so fern fie mit der Sittlichkeit (als der Burdigkeit gludlich zu fein) in genauem Berhaltniffe fteht, bas Ideal des höchsten Guts. Also kann die reine Vernunft nur in dem Ideal des höchsten ursprünglichen Guts den Grund der praktisch nothwendi= 20 839 gen Verknüpfung beider Elemente des höchsten abgeleiteten Guts. nämlich einer intelligibelen, d. i. moralischen, Welt antreffen. Da wir uns nun nothwendiger Beise durch die Vernunft als zu einer solchen Welt gehörig vorstellen muffen, obaleich die Sinne uns nichts als eine Belt von Erscheinungen darftellen, so werden wir jene als eine Folge unseres Berhal= 25 tens in der Sinnenwelt und, da uns diese eine folche Berknüpfung nicht barbietet, als eine für uns fünftige Welt annehmen muffen. und ein kunftiges Leben sind zwei von der Verbindlichkeit, die uns reine Bernunft auferlegt, nach Principien eben derfelben Bernunft nicht zu trennende Voraussehungen.

Die Sittlichkeit an sich selbst macht ein System aus, aber nicht die Glückseigkeit, außer sofern sie der Moralität genau angemessen ausgetheilt ist. Dieses aber ist nur möglich in der intelligibelen Welt unter einem weisen Urheber und Regierer. Einem solchen sammt dem Leben in einer solchen Welt, die wir als eine kunftige ansehen mussen, sieht sich die Ver= 35 nunft genöthigt anzunehmen, oder die moralischen Gesehe als leere Hirn= gespinste anzusehen, weil der nothwendige Erfolg derselben, den dieselbe

Bernunft mit ihnen verknüpft, ohne jene Voraussetzung wegfallen müßte. Daher auch jedermann die moralischen Gesetze als Gebote ansieht, wels ches sie aber nicht sein könnten, wenn sie nicht a priori angemessene Folsgen mit ihrer Regel verknüpften und also Verheißungen und Droshungen bei sich führten. Dieses können sie aber auch nicht thun, wo sie 840 nicht in einem nothwendigen Wesen als dem höchsten Gut liegen, welches eine solche zweckmäßige Einheit allein möglich machen kann.

Leibniz nannte die Welt, so fern man darin nur auf die vernünftigen Wesen und ihren Zusammenhang nach moralischen Gesehen unter der Resoied as höchsten Guts Acht hat, das Reich der Gnaden und unterschied es vom Reiche der Natur, da sie zwar unter moralischen Gesehen stehen, aber keine andere Erfolge ihres Verhaltens erwarten, als nach dem Laufe der Natur unserer Sinnenwelt. Sich also im Reiche der Gnaden zu sehen, wo alle Glückseitz auf uns wartet, außer so fern wir unsern Antheil an derselben durch die Unwürdigkeit, glücklich zu sein, nicht selbst einschränken, ist eine praktisch nothwendige Idee der Vernunft.

Praktische Gesetze, so fern sie zugleich subjective Gründe der Hand= lungen, d. i. subjective Grundsätze, werden, heißen Maximen. Die Beurtheilung der Sittlichkeit ihrer Reinigkeit und Folgen nach geschieht 20 nach Ideen, die Befolgung ihrer Gesetze nach Maximen.

Es ift nothwendig, daß unser ganzer Lebenswandel sittlichen Maximen untergeordnet werde; es ist aber zugleich unmöglich, daß dieses gesichehe, wenn die Vernunft nicht mit dem moralischen Gesehe, welches eine bloße Idee ist, eine wirkende Ursache verknüpft, welche dem Verhalten nach demselben einen unseren höchsten Zwecken genau entsprechenden Aussgang, es sei in diesem, oder einem anderen Leben, bestimmt. Ohne also 841 einen Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte Welt sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des Beisalls und der Bewunderung, aber nicht Triebsedern des Vorsates und der Aussübung, weil sie nicht den ganzen Zweck, der einem jeden vernünftigen Wesen natürlich und durch eben dieselbe reine Vernunft a priori bestimmt und nothwendig ist, erfüllen.

Slückseligkeit allein ift für unsere Vernunft bei weitem nicht das vollsständige Sut. Sie billigt solche nicht (so sehr als auch Neigung dieselbe wünschen mag), wosern sie nicht mit der Bürdigkeit, glücklich zu sein, d. i. dem sittlichen Wohlverhalten, vereinigt ist. Sittlichkeit allein und mit ihr die bloße Würdigkeit, glücklich zu sein, ist aber auch noch lange nicht das

vollständige Gut. Um dieses zu vollenden, muß der, so sich als der Glücksseligkeit nicht unwerth verhalten hatte, hossen können, ihrer theilhaftig zu werden. Selbst die von aller Privatabsicht freie Vernunft, wenn sie, ohne dabei ein eigenes Interesse in Betracht zu ziehen, sich in die Stelle eines Wesens setzte, das alle Glückseligkeit andern auszutheilen hätte, kann nicht anders urtheilen; denn in der praktischen Idee sind beide Stücke wesentlich verbunden, obzwar so, daß die moralische Gesinnung als Bedingung den Antheil an Glückseligkeit und nicht umgekehrt die Aussicht auf Glückseligsteit die moralische Gesinnung zuerst möglich mache. Denn im letzteren Valle wäre sie nicht moralisch und also auch nicht der gauzen Glückseligs seit würdig, die vor der Vernunft keine andere Einschränkung erkennt als die, welche von unserem eigenen unsittlichen Verhalten herrührt.

Slückseligkeit also in dem genauen Ebenmaße mit der Sittlickseit der vernünftigen Wesen, dadurch sie derselben würdig sind, macht allein das höchste Sut einer Welt aus, darin wir uns nach den Vorschriften der rei= 15 nen, aber praktischen Vernunft durchaus versehen müssen, und welche frei= lich nur eine intelligibele Welt ist, da die Sinnenwelt uns von der Natur der Dinge dergleichen systematische Einheit der Zwecke nicht verheißt, de= ren Realität auch auf nichts andres gegründet werden kann, als auf die Voraussehung eines höchsten ursprünglichen Suts, da selbstständige Ver= 20 nunst, mit aller Zulänglickseit einer obersten Ursache ausgerüstet, nach der vollkommensten Zweckmäßigkeit die allgemeine, obgleich in der Sinnen= welt uns sehr verborgene Ordnung der Dinge gründet, erhält und voll= führt.

Diese Moraltheologie hat nun den eigenthümlichen Vorzug vor der 25 speculativen, daß sie unausbleiblich auf den Begriff eines ein igen, aller= vollkommensten und vernünftigen Urwesens führt, worauf uns spe= culative Theologie nicht einmal aus objectiven Gründen hinweiset, ge= schweige uns davon überzeugen konnte. Denn wir sinden weder in der transscendentalen, noch natürlichen Theologie, so weit uns auch Vernunft 30 darin führen mag, einigen bedeutenden Grund, nur ein einiges Wesen anzunehmen, welches wir allen Naturursachen vorsehen, und von dem wir zugleich diese in allen Stücken abhängend zu machen hinreichende Ursache hätten. Dagegen wenn wir aus dem Gesichtspunkte der sittlichen Einheit als einem nothwendigen Weltgesehe die Ursache erwägen, die diesem all= 35 ein den angemessenen Effect, mithin auch für uns verbindende Kraft geben kann, so muß es ein einiger oberster Wille sein, der alle diese Gesehe in

sich befaßt. Denn wie wollten wir unter verschiedenen Willen vollkommene Einheit der Zwecke finden? Dieser Wille muß allgewaltig sein, damit die ganze Natur und deren Beziehung auf Sittlichkeit in der Welt ihm untersworsen sei; allwissend, damit er das Innerste der Gesinnungen und deren moralischen Werth erkenne; allgegenwärtig, damit er unmittelbar allem Bedürfnisse, welches das höchste Weltbeste erfordert, nahe sei; ewig, das mit in keiner Zeit diese Übereinstimmung der Natur und Freiheit ermansgele, u. s. w.

Aber diese sustematische Ginheit der Zwecke in dieser Welt der In-10 telligenzen, welche, obzwar als bloße Natur nur Sinnenwelt, als ein Sy= stem der Freiheit aber intelligibele, d. i. moralische, Welt (regnum gratiae) genannt werden kann, führt unausbleiblich auch auf die zweckmäßige Ginheit aller Dinge, die dieses große Banze ausmachen, nach allgemeinen Naturgesetzen, so wie die erstere nach allgemeinen und nothwendigen 15 Sittengesetzen und vereinigt die praftische Bernunft mit der speculativen. Die Welt muß als aus einer Sbee entsprungen vorgestellt werden, wenn 844 fie mit demjenigen Vernunftgebrauch, ohne welchen wir uns felbst der Bernunft unwürdig halten würden, namlich dem moralischen, als welcher burchaus auf der Idee des höchsten Buts beruht, zusammenstimmen foll. 20 Daburch bekommt alle Naturforschung eine Richtung nach der Form eines Snstems der Zwecke und wird in ihrer höchsten Ausbreitung Physikotheologie. Diese aber, da sie doch von sittlicher Ordnung, als einer in dem Besen der Freiheit gegründeten und nicht durch außere Gebote zufällig gestifteten Ginheit, anhob, bringt die Zwedmäßigkeit der Natur auf Grunde, 25 die a priori mit der inneren Möglichkeit der Dinge unzertrennlich ver= fnupft fein muffen und badurch auf eine transfcendentale Theolo= gie, die fich das Ideal der höchsten ontologischen Bollkommenheit zu einem Brincip der sustematischen Ginheit nimmt, welches nach allgemeinen und nothwendigen Naturgesetzen alle Dinge verknüpft, weil sie alle in der ab-30 foluten Nothwendigkeit eines einigen Urwesens ihren Ursprung haben.

Was können wir für einen Gebrauch von unserem Verstande machen selbst in Ansehung der Ersahrung, wenn wir uns nicht Zwecke vorsetzen? Die höchsten Zwecke aber sind die der Moralität, und diese kann uns nur reine Vernunft zu erkennen geben. Mit diesen nun verssehen und an dem Leitsaden derselben können wir von der Kenntniß der Natur selbst keinen zweckmäßigen Gebrauch in Ansehung der Erkenntniß machen, wo die Natur nicht selbst zweckmäßige Einheit hingelegt hat; 845

24

Rant's St. ften. Ber e. III.

denn ohne diese hätten wir sogar selbst keine Vernunft, weil wir keine Schule für dieselbe haben würden, und keine Cultur durch Gegenstände, welche den Stoff zu solchen Begriffen darböten. Jene zweckmäßige Einsheit ist aber nothwendig und in dem Wesen der Willkür selbst gegründet, diese also, welche die Bedingung der Anwendung derselben in concreto senthält, muß es auch sein, und so würde die transscendentale Steigerung unserer Vernunfterkenntniß nicht die Ursache, sondern bloß die Wirkung von der praktischen Zweckmäßigkeit sein, die uns die reine Vernunft auss

erlegt. Wir finden daher auch in der Geschichte der menschlichen Vernunft: 10

daß, ehe die moralischen Begriffe genugsam gereinigt, bestimmt und die instematische Einheit der Zwecke nach deuselben und zwar aus nothwendi= gen Principien eingesehen waren, die Kenntniß der Natur und selbst ein ansehnlicher Grad der Cultur der Vernunft in manchen anderen Wiffen= schaften theils nur rohe und umberschweifende Begriffe von der Gottheit 15 hervorbringen konnte, theils eine zu bewundernde Gleichgultigkeit überhaupt in Ansehung dieser Frage übrig ließ. Gine größere Bearbeitung fittlicher Ideen, die durch das außerft reine Sittengesetz unferer Religion nothwendig gemacht murde, schärfte die Bernunft auf den Gegenstand durch das Interesse, das sie an demselben zu nehmen nöthigte; und ohne 20 daß weder erweiterte Naturkenntniffe, noch richtige und zuverläffige trans-846 scendentale Einsichten (bergleichen zu aller Zeit gemangelt haben) bazu beitrugen, brachten fie einen Begriff vom gottlichen Befen zu Stande, den wir jest für den richtigen halten, nicht weil uns speculative Vernunft von dessen Richtigkeit überzeugt, sondern weil er mit den moralischen Bernunft= 25 principien vollkommen zusammenstimmt. Und so hat am Ende doch immer nur reine Vernunft, aber nur in ihrem praktischen Gebrauche bas Berdienst, ein Erkenntniß, das die bloße Speculation nur mahnen, aber nicht geltend machen kann, an unfer höchstes Interesse zu knupfen und da= durch zwar nicht zu einem demonstrirten Dogma, aber doch zu einer 30 schlechterdings nothwendigen Voraussehung bei ihren wesentlichsten Zweden zu machen.

Wenn aber praktische Vernunft nun diesen hohen Punkt erreicht hat, nämlich den Begriff eines einigen Urwesens als des höchsten Suts, so darf sie sich gar nicht unterwinden, gleich als hätte sie sich über alle empi= 35 rische Bedingungen seiner Anwendung erhoben und zur unmittelbaren Kenntniß neuer Gegenstände emporgeschwungen, um von diesem Begriffe

auszugehen und die moralischen Gesetze selbst von ihm abzuleiten. Denn diese waren es eben, deren innere praktische Nothwendigkeit uns zu der Voraussekung einer selbstständigen Ursache oder eines weisen Weltregie= rers führte, um jenen Gefeten Effect zu geben; und daher konnen wir fie 5 nicht nach diesem wiederum als zufällig und vom bloßen Willen abgeleitet ansehen, insonderheit von einem solchen Willen, von dem wir aar keinen 847 Begriff haben murden, wenn wir ihn nicht jenen Gesetzen gemäß gebildet hatten. Wir werden, fo weit praktische Vernunft uns zu führen das Recht hat, Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote 10 Gottes find, sondern sie darum als gottliche Gebote ausehen, weil 1) wir bazu innerlich verbindlich find. Wir werden die Freiheit unter der zweckmäßigen Einheit nach Principien der Bernunft studiren und nur fo fern alauben dem göttlichen Willen gemäß zu fein, als wir das Sittengeset, welches uns die Vernunft aus der Natur der Sandlungen felbst lehrt, 15 heilig halten, und ihm dadurch allein zu dienen glauben, daß wir bas Weltbeste an uns und an andern befördern. Die Moraltheologie ift also nur von immanentem Gebrauche, nämlich unsere Bestimmung hier in der Welt zu erfüllen, indem wir in das Suftem aller Zwede paffen, und nicht schwärmerisch oder wohl gar frevelhaft den Leitfaden einer moralisch ge= 20 setgebenden Vernunft im guten Lebenswandel zu verlaffen, um ihn un= mittelbar an die Ibee des höchsten Wesens zu knupfen, welches einen transscendenten Gebrauch geben murde, aber eben so wie der ber blogen Speculation die letten Zwecke der Vernunft verkehren und vereiteln muß.

Des Kanons der reinen Bernunft

848

Dritter Abschnitt.

Bom Meinen, Wiffen und Glauben.

Das Fürwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objectiven Gründen beruhen mag, aber auch subjective Ursachen im Gemüthe dessen, der da urtheilt, erfordert. Wenn es für jedermann 30 gültig ist, so fern er nur Vernunst hat, so ist der Grund desselben objectiv hinreichend, und das Fürwahrhalten heißt alsdann Überzeugung.

25

<sup>1)</sup> A1: sie als göttliche Gebote ansehen, darum, weil

hat es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjects feinen Grund, so wird es Uberredung genannt.

Überredung ist ein bloßer Schein, weil der Grund des Urtheils, welscher lediglich im Subjecte liegt, für objectiv gehalten wird. Daher hat ein solches Urtheil auch nur Privatgültigkeit, und das Fürwahrhalten läßt sich nicht mittheilen. Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objecte, in Ansehung dessen sollich die Urtheile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen (consentientia uni tertio consentiunt inter se). Der Probirstein des Fürwahrhaltens, ob es Überzeugung oder bloße Überredung sei, ist also äußerlich die Möglichkeit, dasselbe mitzus 10 theilen, und das Fürwahrhalten für jedes Menschen Vernunft gültig zu besinden; denn alsdann ist wenigstens eine Vermuthung, der Grund der Sinstimmung aller Urtheile ungeachtet der Verschiedenheit der Subjecte unter einander werde auf dem gemeinschaftlichen Grunde, nämlich dem Objecte, beruhen, mit welchen sie daher alle zusammenstimmen und das 15 durch die Wahrheit des Urtheils beweisen werden.

Überredung demnach kann von der Überzeugung subjectiv zwar nicht unterschieden werden, wenn das Subject das Fürwahrhalten bloß als Erscheinung seines eigenen Gemüths vor Augen hat; der Versuch aber, den man mit den Gründen desselben, die für uns gültig sind, an anderer Verze 20 stand macht, ob sie auf fremde Vernunft eben dieselbe Wirkung thun, als auf die unsrige, ist doch ein, obzwar nur subjectives Mittel, zwar nicht Überzeugung zu bewirken, aber doch die bloße Privatgültigkeit des Urtheils, d. i. etwas in ihm, was bloße Überredung ist, zu entdecken.

Kann man überdem die subjectiven Ursachen des Urtheils, welche 25 wir für objective Gründe desselben nehmen, entwickeln und mithin das trügliche Fürwahrhalten als eine Begebenheit in unserem Gemüthe erkläsen, ohne dazu die Beschaffenheit des Objects nöthig zu haben: so entblößen wir den Schein und werden dadurch nicht mehr hintergangen, obgleich immer noch in gewissem Grade versucht, wenn die subjective Ursache des 30 Scheins unserer Natur anhängt.

Ich kann nichts behaupten, d. i. als ein für jedermann nothwen850 dig gültiges Urtheil aussprechen, als was Überzeugung wirkt. Überredung kann ich für mich behalten, wenn ich mich dabei wohl befinde, kann
sie aber und soll sie außer mir nicht geltend machen wollen.

Das Fürwahrhalten oder die subjective Gültigkeit des Urtheils in Beziehung auf die Überzeugung (welche zugleich objectiv gilt) hat folgende

brei Stufen: Meinen, Glauben und Wiffen. Meinen ift ein mit Bemußtsein sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes Kürwahrhalten. Ift bas lettere nur subjectiv zureichend und wird zugleich für objectiv un= Bureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich heißt bas sowohl 5 subjectiv als objectiv zureichende Fürmahrhalten das Wiffen. Die fubjective Zulänglichkeit heißt Itberzeugung (für mich felbst), die objective Bewißheit (für jedermann). Ich werde mich bei ber Erlauterung fo

faßlicher Begriffe nicht aufhalten.

25

Ich barf mich niemals unterwinden, zu meinen, ohne wenigsteus 10 etwas zu wissen, vermittelst bessen das an sich bloß problematische Urtheil eine Berknüpfung mit Wahrheit bekommt, die, ob fie gleich nicht vollstanbig, doch mehr als willfürliche Erdichtung ift. Das Gesetz einer folchen Berknüpfung muß überdem gewiß fein. Denn wenn ich in Unfehung deffen auch nichts als Meinung habe, so ift alles nur Spiel der Einbildung 15 ohne die mindeste Beziehung auf Wahrheit. In Urtheilen aus reiner Bernunft ist es gar nicht erlaubt, zu meinen. Denn weil fie nicht auf Erfahrungsgrunde gestütt werden, sondern alles a priori erkannt werden 851 foll, wo alles nothwendig ift, so erfordert das Princip der Verknüpfung Allgemeinheit und Nothwendigkeit, mithin völlige Gewißheit, widrigen= 20 falls gar keine Leitung auf Wahrheit angetroffen wird. Daher ift es un= gereimt, in der reinen Mathematik zu meinen; man muß wissen, ober sich alles Urtheilens enthalten. Eben fo ift es mit den Grundfaten der Sitt= lichkeit bewandt, da man nicht auf bloße Meinung, daß etwas erlaubt fei, eine Sandlung magen darf, fondern diefes wiffen muß.

Im transscendentalen Gebrauche der Vernunft ist dagegen Meinen freilich zu wenig, aber Wiffen anch zu viel In bloß speculativer Absicht fonnen wir also hier gar nicht urtheilen: weil subjective Grunde des Fürwahrhaltens wie die, so das Glauben bewirken können, bei speculativen Fragen feinen Beifall verdienen, da fie fich frei von aller empirischen 30 Beihülfe nicht halten, noch in gleichem Mage andern mittheilen laffen.

Es fann aber überall blog in praftischer Beziehung bas theoretisch unzureichende Fürmahrhalten Glauben genannt werden. Diese prattifche Abficht ift nun entweder die der Gefchicklichkeit, ober der Sitt= lichkeit, die erste zu beliedigen und zufälligen, die zweite aber zu schlecht= 35 hin nothwendigen Zweden.

Wenn einmal ein Zweck vorgesett ift, fo find die Bedingungen der Erreichung desselben hnpothetisch nothwendig. Diese Nothwendigkeit ist

solingungen weiß, unter denen der Zweck zu erreichen wäre; aber sie ist schlechthin und für jedermann zureichend, wenn ich gewiß weiß, daß nies mand andere Bedingungen kennen könne, die auf den vorgesetzen Zweck sühren. Im ersten Falle ist meine Voraussetzung und das Fürwahrs halten gewisser Bedingungen ein bloß zufälliger, im zweiten Falle aber ein nothwendiger Glaube. Der Arzt muß bei einem Kranken, der in Gestahr ist, etwas thun, kennt aber die Krankheit nicht. Er sieht auf die Erscheinungen und urtheilt, weil er nichts Bessers weiß, es sei die Schwindssucht. Sein Glaube ist selbst in seinem eigenen Urtheile bloß zufällig, so ein anderer möchte es vielleicht besser treffen. Ich nenne dergleichen zus fälligen Glauben, der aber dem wirklichen Gebrauche der Mittel zu geswissen Handlungen zum Grunde liegt, den pragmatischen Glauben.

Der gewöhnliche Prodirstein, ob etwas bloße Überredung, oder wes

nigstens subjective Überzeugung, d. i. festes Glauben, sei, was jemand 15 behauptet, ist das Wetten. Öfters spricht jemand seine Säte mit so zusversichtlichem und unlenkbarem Trope aus, daß er alle Besorgnis des Irrthums gänzlich abgelegt zu haben scheint. Eine Wette macht ihn stutzig. Bisweilen zeigt sich, daß er zwar Überredung genug, die auf einen Dukaten an Werth geschätzt werden kann, aber nicht auf zehn besitze. Denn 20 den ersten wagt er noch wohl, aber bei zehnen wird er allererst inne, was er vorher nicht bemerkte, daß es nämlich doch wohl möglich sei, er habe sich geirrt. Wenn man sich in Gedanken vorstellt, man solle worauf das Glück des ganzen Lebens verwetten, so schwindet unser triumphirendes Urtheil gar sehr, wir werden überaus schüchtern und entdecken so allererst, daß unser Glaube so weit nicht zulange. So hat der pragmatische Glaube nur einen Grad, der nach Verschiedenheit des Interesse, das dabei im Spiele ist, groß oder auch klein sein kann.

Weil aber, ob wir gleich in Beziehung auf ein Object gar nichts unternehmen können, also das Fürwahrhalten bloß theoretisch ist, wir 30 doch in vielen Fällen eine Unternehmung in Gedanken fassen und uns ein= bilden können, zu welcher wir hinreichende Gründe zu haben vermeinen, wenn es ein Mittel gäbe, die Gewißheit der Sache auszumachen, so giebt es in bloß theoretischen Urtheilen ein Analogon von praktischen, auf deren Fürwahrhaltung das Wort Glauben paßt, und den wir den doc= 35 trinalen Glauben nennen können. Wenn es möglich wäre durch irgend eine Erfahrung auszumachen, so möchte ich wohl alles das Meinige dar=

auf verwetten, daß es wenigstens in irgend einem von den Planeten, die wir sehen, Einwohner gebe. Daher sage ich, ift es nicht bloß Meinung, sondern ein starker Glaube (auf dessen Richtigkeit ich schon viele Vortheile des Lebens magen würde), daß es auch Bewohner anderer Welten gebe.

Run muffen wir gestehen, daß die Lehre vom Dafein Gottes jum 854 doctrinalen Glauben gehöre. Denn ob ich gleich in Ansehung ber theoretischen Weltkenntniß nichts zu verfügen habe, was diesen Gedanken als Bedingung meiner Erklärungen der Erscheinungen der Belt nothwendig voraussetze, sondern vielmehr verbunden bin, meiner Bernunft mich so zu 10 bedienen, als ob alles bloß Natur sei: so ist doch die zweckmäßige Einheit eine fo große Bedingung der Anwendung der Vernunft auf Natur, daß ich, da mir überdem Erfahrung reichlich davon Beifpiele darbietet, fie gar nicht vorbeigehen kann. Bu dieser Ginheit aber kenne ich keine andere Bedingung, die sie mir zum Leitfaden der Naturforschung machte, als 15 wenn ich voraussetze, daß eine höchste Intelligenz alles nach den weisesten Zweden so geordnet habe. Folglich ist es eine Bedingung einer zwar zufälligen, aber doch nicht unerheblichen Absicht, nämlich um eine Leitung in der Nachforschung der Natur zu haben, einen weisen Welturheber vor= auszusetzen. Der Ausgang meiner Versuche bestätigt auch so oft die 20 Brauchbarkeit dieser Voraussetzung, und nichts kann auf entscheidende Art dawider angeführt werden, daß ich viel zu wenig fage, wenn ich mein Fürwahrhalten bloß ein Meinen nennen wollte; fondern es kann selbst in diesem theoretischen Berhältniffe gesagt werden, daß ich festiglich einen Gott glaube; aber alsdann ift dieser Glaube in strenger Bedeutung den-25 noch nicht praktisch, sondern muß ein doctrinaler Glaube genannt werden, den die Theologie der Natur (Physikotheologie) nothwendig allerwärts 855 bewirken muß. In Ansehung eben derselben Beisheit, in Rudficht auf die vortreffliche Ausstattung der menschlichen Natur und die derselben so schlecht angemessene Kürze des Lebens kann eben sowohl genugsamer 30 Grund zu einem doctrinalen Glauben des fünftigen Lebens der mensch= lichen Seele angetroffen werben.

Der Ausdruck des Glaubens ift in solchen Fällen ein Ausdruck der Bescheidenheit in objectiver Absicht, aber doch zugleich der Festigkeit des Butrauens in subjectiver. Wenn ich das bloß theoretische Fürmahr= 35 halten hier auch nur Hypothese nennen wollte, die ich anzunehmen berech= tigt mare, so murde ich mich dadurch schon anheischig machen, mehr von der Beschaffenheit einer Weltursache und einer andern Welt Begriff gu

haben, als ich wirklich aufzeigen kann; denn was ich auch nur als Hypothese annehme, davon muß ich wenigstens seinen Eigenschaften nach so
viel kennen, daß ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein Dasein
erdichten darf. Das Wort Glauben aber geht nur auf die Leitung, die mir
eine Idee giebt, und den subjectiven Einstuß auf die Beförderung meiner
Vernunfthandlungen, die mich an derselben festhält, ob ich gleich von ihr
nicht im Stande bin in speculativer Absicht Rechenschaft zu geben.

Aber der bloß doctrinale Glaube hat etwas Wankendes in sich; man wird oft durch Schwierigkeiten, die sich in der Speculation vorfinden, aus 856 demselben gesetzt, ob man zwar unausbleiblich dazu immer wiederum zu= 10

rück fehrt.

Ganzanders ist es mit dem moralischen Glauben bewandt. Denn da ist es schlechterdings nothwendig, daß etwas geschehen muß, nämlich daß ich dem sittlichen Gesetze in allen Stücken Folge leiste. Der Zweck ist hier unumgänglich sestgestellt, und es ist nur eine einzige Bedingung nach 15 aller meiner Einsicht möglich, unter welcher dieser Zweck mit allen gesammten Zwecken zusammenhängt und dadurch praktische Gültigkeit habe, nämlich daß ein Gott und eine künstige Welt sei; ich weiß auch ganz geswiß, daß niemand andere Bedingungen kenne, die auf dieselbe Einheit der Zwecke unter dem moralischen Gesetze führen. Da aber also die sittliche Vorschrift zugleich meine Maxime ist (wie denn die Vernunft gebietet, daß sie es sein soll), so werde ich unausbleiblich ein Dasein Gottes und ein künstiges Leben glauben und bin sicher, daß diesen Glauben nichts wankend machen könne, weil dadurch meine sittliche Grundsätze selbst umzgestürzt werden würden, denen ich nicht entsagen kann, ohne in meinen 25 eigenen Augen verabscheuungswürdig zu sein.

Auf solche Weise bleibt uns nach Bereitelung aller ehrsüchtigen Abssichten einer über die Grenzen aller Erfahrung hinaus herumschweisenden Bernunft noch genug übrig, daß wir damit in praktischer Absicht zufrieden zu sein Ursache haben. Zwar wird freilich sich niemand rühmen können: 30 er wisse, daß ein Gott und daß ein künstig Leben sei; denn wenn er daß weiß, so ist er gerade der Mann, den ich längst gesucht habe. Alles Wissen (wenn es einen Gegenstand der bloßen Bernunft betrifft) kann man mitztheilen, und ich würde also auch hoffen können, durch seine Belehrung mein Wissen in so bewundrungswürdigen Maße ausgedehnt zu sehen. 35 Nein, die liberzeugung ist nicht logische, sondern moralische Gewißheit, und da sie auf subjectiven Gründen (der moralischen Gesinnung) beruht,

so muß ich nicht einmal sagen: es ist moralisch gewiß, daß ein Gott sei 2c., sondern: ich bin moralisch gewiß 2c. Das heißt: der Glaube an einen Gott und eine andere Welt ist mit meiner moralischen Gesinnung so verwebt, daß, so wenig ich Gesahr lause, die letztere einzubüßen, eben so wes nig besorge ich, daß mir der erste jemals entrissen werden könne.

Das einzige Bedenkliche, das sich hiebei findet, ift, daß sich dieser Bernunftglaube auf die Voraussehung moralischer Gesinnungen gründet. Gehn wir davon ab und nehmen einen, der in Unsehung sittlicher Gefete ganglich gleichgultig mare, so wird die Frage, welche die Bernunft auf-10 mirft, bloß eine Aufgabe für die Speculation und kann alsdann zwar noch mit ftarken Grunden aus der Analogie, aber nicht mit folchen, denen sich die hartnäckigste Zweifelsucht ergeben mußte, unterftütt werden\*). Es ist aber tein Mensch bei diesen Fragen frei von allem Interesse. Denn 858 ob er gleich von dem moralischen durch den Mangel guter Gefinnungen 15 getrennt sein möchte: fo bleibt doch auch in diesem Falle genug übrig, um zu machen, daß er ein göttliches Dasein und eine Bukunft fürchte. Denn hiezu wird nichts') mehr erfordert, als daß er wenigstens keine Bewißheit vorschüten konne, daß kein foldes Wefen und kein fünftig Leben anzutreffen sei, wozu, weil es durch bloge Vernunft, mithin apobit-20 tisch bewiesen werden müßte, er die Unmöglichkeit von beiden darzuthun haben murbe, welches gewiß fein vernünftiger Mensch übernehmen kann. Das würde ein negativer Glaube sein, ber zwar nicht Moralität und aute Gefinnungen, aber doch das Analogon derselben bewirken, nämlich den Ausbruch der bosen mächtig zurückhalten könnte.

Ist das aber alles, wird man sagen, was reine Bernunft ausrichtet, indem sie über die Grenzen der Erfahrung hinaus Aussichten eröffnet? nichts mehr als zwei Glaubensartikel? So viel hätte auch wohl der gemeine

35

<sup>\*)</sup> Das menschliche Gemüth nimmt (so wie ich glaube, daß es bei jedem vernünftigen Wesen nothwendig geschieht) ein natürliches Interesse an der Moralität, 30 ob es gleich nicht ungetheilt und praktisch überwiegend ist. Befestigt und vergrößert dieses Interesse, und ihr werdet die Vernunst sehr gelehrig und selbst ausgeklärter sinden, um mit dem praktischen auch das speculative Interesse zu vereinigen. Sorget ihr aber nicht dafür, daß ihr vorher wenigstens auf dem halben Wege gute Menschen macht, so werdet ihr auch niemals aus ihnen aufrichtig gläubige Menschen machen.

<sup>1)</sup> A1: nicht

859 Verstand, ohne darüber die ') Philosophen zu Rathe zu ziehen, ausrichten können!

Ich will hier nicht das Verdienst rühmen, das Philosophie durch die mühsame Bestrebung ihrer Kritik um die menschliche Vernunst habe; gesest, es sollte auch beim Ausgange bloß negativ besunden werden; denn 5 davon wird in dem folgenden Abschnitte noch etwas vorsommen. Aber verlangt ihr denn, daß ein Erkenntniß, welches alle Menschen angeht, den gemeinen Verstand übersteigen und euch nur von Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste Bestätigung von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen, da es das, was man ansangs 10 nicht vorhersehen konnte, entdeckt; nämlich daß die Natur in dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen Austheilung ihrer Gaben zu beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur es nicht weiter bringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat angedeihen 15 lassen.

860

Der transscendentalen Methodenlehre Drittes Hauptstück.

Die Architektonik der reinen Bernunft.

Ich verstehe unter einer Architektonik die Kunst der Systeme. Weil 20 die systematische Einheit dasjenige ist, was gemeine Erkenntniß allererst zur Wissenschaft, d. i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System, macht, so ist Architektonik die Lehre des Scientisischen in unserer Erkennt-niß überhaupt, und sie gehört also notwendig zur Methodenlehre.

Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse über= 25 haupt keine Rhapsodie, sondern sie müssen ein System ausmachen, in wel= chem sie allein die wesentlichen Zwecke derselben unterstüßen und befördern können. Ich verstehe aber unter einem Systeme die Einheit der mannig= saltigen Erkenntnisse unter einer Idee. Diese ist der Vernunstbegriff von der Form eines Ganzen, so fern durch denselben der Umfang des Mannig= 30 saltigen sowohl, als die Stelle der Theile untereinander a priori bestimmt

<sup>1)</sup> A1: ben

wird. Der scientifische Vernunftbegriff enthält also den Zweck und die Form des Ganzen, das mit demselben congruirt. Die Einheit des Zwecks, worauf sich alle Theile und in der Idee desselben auch unter einander beziehen, macht, daß ein jeder Theil bei der Kenntniß der übrigen vermißt werden kann, und keine zufällige Hinzusehung, oder unbestimmte Größe 861 der Vollkommenheit, die nicht ihre a priori bestimmte Grenzen habe, statzsindet. Das Ganze ist also gegliedert (articulatio) und nicht gehäuft (coacervatio); es kann zwar innerlich (per intussusceptionem), aber nicht äußerlich (per appositionem) wachsen, wie ein thierischer Körper, dessen Wachsthum kein Glied hinzusett, sondern ohne Veränderung der Proporztion ein jedes zu seinen Zwecken stärker und tüchtiger macht.

Die Stee bedarf zur Ausführung ein Schema, b. i. eine a priori aus dem Princip des Zwecks bestimmte wesentliche Mannigfaltigkeit und Ordnung der Theile. Das Schema, welches nicht nach einer Idee, d. i. 15 aus dem Hauptzwecke der Vernunft, sondern empirisch, nach zufällig sich darbietenden Absichten (deren Menge man nicht voraus wissen fann), ent= worfen wird, giebt technische, dasjenige aber, mas nur zu Folge einer Sdee entspringt (wo die Vernunft die Zwecke a priori aufgiebt und nicht empirisch erwartet), grundet architekto nische Ginheit. Nicht technisch me-20 gen der Uhnlichkeit des Mannigfaltigen, oder des zufälligen Gebrauchs der Erkenntniß in concreto zu allerlei beliebigen äußeren Zwecken, son= dern architektonisch um der Verwandtschaft willen und der Ableitung von einem einigen oberften und inneren Zwede, ber das Banze allererft mog= lich macht, kann basjenige entspringen, was wir Biffenschaft nennen, 25 deffen Schema den Umriß (monogramma) und die Eintheilung des Ban= zen in Glieder der Idee gemaß, b. i. a priori, enthalten und biefes von 862 allen anderen ficher und nach Principien unterscheiben muß.

Niemand versucht es, eine Wissenschaft zu Stande zu bringen, ohne daß ihm eine Idee zum Grunde liege. Allein in der Ausarbeitung ders selben entspricht das Schema, ja sogar die Definition, die er gleich zu Ansfange von seiner Wissenschaft giebt, sehr selten seiner Idee; denn diese liegt wie ein Keim in der Vernunft, in welchem alle Theile noch sehr einsgewickelt und kaum der mikrostopischen Beobachtung kennbar verborgen liegen. Um deswillen muß man Wissenschaften, weil sie doch alle aus dem Isesichtspunkte eines gewissen allgemeinen Interesse ausgedacht werden, nicht nach der Beschreibung, die der Urheber derselben davon giebt, sondern nach der Idee, welche man aus der natürlichen Einheit der Theile,

die er zusammengebracht hat, in der Vernunft selbst gegründet sindet, erklären und bestimmen. Denn da wird sich sinden daß der Urheber und
oft noch seine spätesten Nachfolger um eine Idee herumirren, die sie sich
selbst nicht haben deutlich machen und daher den eigenthümlichen Inhalt,
die Articulation (sustematische Einheit) und Grenzen der Wissenschaft nicht bestimmen können.

Es ift ichlimm, daß nur allererft, nachdem wir lange Beit, nach Unweisung einer in uns verstedt liegenden Idee, rhapsodistisch viele dabin sich beziehende Erkenntnisse als Bauzeug gesammlet, ja gar lange Zeiten 863 hindurch sie technisch zusammengesetzt haben, es uns dann allererst mög- 10 lich ift, die Idee in hellerem Lichte zu erblicken und ein Ganzes nach ben Zweden der Bernunft architektonisch zu entwerfen. Die Syfteme icheinen wie Gewürme durch eine generatio aequivoca aus dem bloßen Zusammen= fluß von aufgesammleten Begriffen anfangs verstümmelt, mit der Zeit vollständig gebildet worden zu sein, ob sie gleich alle insgesammt ihr 15 Schema als den ursprünglichen Reim in der sich bloß auswickelnden Bernunft hatten und darum nicht allein ein jedes für sich nach einer Idee gegliedert, sondern noch dazu alle unter einander in einem System mensch= licher Erkenntniß wiederum als Glieder eines Ganzen zwedmäßig vereinigt find und eine Architektonik alles menschlichen Wissens erlauben, die 20 jetiger Beit, da ichon so viel Stoff gesammlet ift, ober aus Ruinen ein= gefallener alter Gebaude genommen werden fann, nicht allein möglich, sondern nicht einmal so gar schwer sein wurde. Wir begnügen uns hier mit der Bollendung unferes Geschäftes, nämlich lediglich die Architettonif aller Erfenntniß aus reiner Bernunft zu entwerfen, und fangen 25 nur von dem Puntte an, wo sich die allgemeine Burgel unserer Erkenntniß= fraft theilt und zwei Stamme auswirft, deren einer Bernunft ift. Sch verstehe hier aber unter Vernunft das gange obere Erkenntnigvermögen und setze also das Rationale dem Empirischen entgegen.

Wenn ich von allem Juhalte der Erkenntniß, objectiv betrachtet, ab 30 ftrahire, so ist alles Erkenntniß subjectiv entweder historisch oder rational. Die historische Erkenntniß ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex principiis. Eine Erkenntniß mag ursprünglich gegeben sein, woher sie wolle, so ist sie doch bei dem, der sie besitzt, historisch, wenn er nur in dem Grade und so viel erkennt, als ihm anderwärts gegeben worden; es mag 35 dieses ihm nun durch unmittelbare Erfahrung oder Erzählung, oder auch Belehrung (allgemeiner Erkenntnisse) gegeben sein. Daher hat der, welcher

ein Suftem der Philosophie, g. B. das Wolffische, eigentlich gelernt hat, ob er gleich alle Grundfake, Erklarungen und Beweise zusammt der Gintheilung des ganzen Lehrgebäudes im Ropf hatte und alles an den Fingern abzählen könnte, doch keine andere als vollständige hiftorische 5 Erkenntniß der Wolffischen Philosophie; er weiß und urtheilt nur so viel, als ihm gegeben mar. Streitet ihm eine Definition, fo weiß er nicht, wo er eine andere hernehmen foll. Er bildete fich nach fremder Bernunft, aber das nachbildende Bermögen ift nicht das erzeugende, d. i. das Erkenntnik entsprang bei ihm nicht aus Vernunft, und ob es gleich objectiv 10 allerdings ein Bernunfterkenntniß war, so ist es doch subjectiv bloß histo= risch. Er hat gut gefaßt und behalten, d. i gelernt, und ift ein Gipsabdruck von einem lebenden Menschen. Bernunfterkenntniffe, die es objectiv find (b. i. anfangs 1) nur aus der eigenen Bernunft des Menschen entfpringen konnen), durfen nur dann allein auch subjectiv diefen Namen 15 führen, wenn sie aus allgemeinen Quellen der Vernunft, woraus auch die 865 Rritik, ja selbst die Berwerfung des Gelernten entspringen kann, d. i. aus Principien, geschöpft worden.

Alle Bernunfterkenntniß ift nun entweder die aus Begriffen, oder aus der Construction der Begriffe; die erstere heißt philosophisch, die 20 zweite mathematisch. Von dem inneren Unterschiede beider habe ich schon im erften Sauptftude gehandelt. Gin Erkenntnig bemnach kann objectiv philosophisch sein und ift doch subjectiv historisch, wie bei den meisten Lehrlingen und bei allen, die über die Schule niemals hinaussehen und zeitlebens Lehrlinge bleiben. Es ift aber doch sonderbar, daß das mathe-25 matische Erkenntniß, so wie man es erlernt hat, doch auch subjectiv für Bernunfterkenntniß gelten kann, und ein folder Unterschied bei ihm nicht so wie bei dem philosophischen stattfindet Die Ursache ift, weil die Er= kenntnißquellen, aus denen der Lehrer allein schöpfen kann, nirgend anders als in den wesentlichen und achten Principien der Vernunft liegen 30 und mithin von dem Lehrlinge nirgend anders hergenommen, noch etwa gestritten werden können; und dieses zwar darum, weil der Gebrauch der Bernunft hier nur in concreto, obzwar dennoch a priori, nämlich an der reinen und eben deswegen fehlerfreien Anschauung, geschieht und alle Täuschung und Irrthum ausschließt Man tann also unter allen Ber-35 nunftwissenschaften (a priori) nur allein Mathematik niemals aber Phi=

<sup>1)</sup> A'. zu anfings

losophie (es sei denn historisch), sondern, was die Bernunft betrifft, hochstens nur philosophiren lernen.

Das Snftem aller philosophischen Erkenntniß ist nun Philosophie. 866 Man muß fie objectiv nehmen, wenn man darunter das Urbild der Beurtheilung aller Versuche zu philosophiren versteht, welche jede subjective 5 Philosophie zu beurtheilen dienen soll, deren Gebäude oft so mannigfaltig und so veranderlich ift. Auf diese Beise ift Philosophie eine bloße 3dee von einer möglichen Wiffenschaft, die nirgend in concreto gegeben ift. welcher man fich aber auf mancherlei Wegen zu nahern sucht, fo lange bis ber einzige, fehr durch Sinnlichkeit verwachsene Fußsteig entdeckt wird, 10 und das bisher verfehlte Nachbild, so weit als es Menschen vergönnt ift, bem Urbilde gleich zu machen gelingt. Bis dahin kann man keine Philofophie lernen; benn mo ift fie, wer hat fie im Besite, und woran lakt fie fich erkennen? Man kann nur philosophiren lernen, d. i. das Talent der Vernunft in der Befolgung ihrer allgemeinen Principien an gewissen por= 15 handenen Versuchen üben, doch immer mit Vorbehalt des Rechts der Vernunft, jene felbst in ihren Duellen gu untersuchen und zu bestätigen, ober zu verwerfen.

Bis dahin ist aber der Begriff von Philosophie nur ein Schulbes griff, nämlich von einem System der Erkenntniß, die nur als Wissens schaft gesucht wird, ohne etwas mehr als die systematische Einheit dieses Wissens, mithin die logische Volksommenheit der Erkenntniß zum Zwecke zu haben. Es giebt aber noch einen Weltbegriff (conceptus cosmicus), der dieser Benennung jederzeit zum Grunde gelegen hat, vornehmlich wenn man ihn gleichsam personificirte und in dem Ideal des Philosophen sich 25 als ein Urbild vorstellte. In dieser Absicht ist Philosophie die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntniß auf die wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft (teleologia rationis humanae), und der Philosoph ist nicht ein Vernunftkünstler, sondern der Gesetzgeber der menschlichen Vernunft. In solcher Bedeutung wäre es sehr ruhmredig, sich selbst einen 30 Philosophen zu nennen und sich anzumaßen, dem Urbilde, das nur in der Idee liegt, gleichgekommen zu sein.

Der Mathematiker, der Naturkündiger, der Logiker sind, so vortresselich die ersteren auch überhaupt im Vernunsterkenntnisse, die zweiten bestonders im philosophischen Erkenntnisse Fortgang haben mögen, doch nur 35 Vernunstkünstler. Es giebt noch einen Lehrer im Ideal, der alle diese ansseht, sie als Werkzeuge nuht, um die wesentlichen Zwecke der menschlichen

Bernunft zu befördern. Diesen allein müßten wir den Philosophen<sup>1</sup>) nennen; aber da er selbst doch nirgend, die Idee aber seiner Gesetzgebung allenthalben in jeder Menschenvernunft angetroffen wird, so wollen wir uns lediglich an der letzteren halten und näher bestimmen, was Philosophie nach diesem Weltbegriffe\*) für systematische Einheit aus dem Stand= 868

puntte der Zwede vorschreibe.

Wesentliche Zwecke sind darum noch nicht die höchsten, deren (bei vollkommener systematischer Einheit der Vernunft) nur ein einziger sein kann. Daher sind sie entweder der Endzweck, oder subalterne Zwecke, die zu jenem als Mittel nothwendig gehören. Der erstere ist kein anderer, als die ganze Bestimmung des Menschen, und die Philosophie über dies selbe heißt Moral. Um dieses Vorzugs willen, den die Moralphilosophie vor aller anderen Vernunftbewerbung hat, verstand man auch bei den Alsten unter dem Namen des Philosophen jederzeit zugleich und vorzüglich den Moralisten?); und selbst macht der äußere Schein der Selbstbeherrsschung durch Vernunft, daß man jemanden noch jetzt bei seinem eingesschränkten Wissen nach einer gewissen Analogie Philosoph nenut.

Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft (Philosophie) hat nun zwei Gegenstände, Natur und Freiheit, und enthält also sowohl das Na=20 turgesetz, als auch das Sittengesetz, ansangs in zwei besonderen, zuletzt aber in einem einzigen philosophischen System. Die Philosophie der Natur geht auf alles, was da ist, die der Sitten nur auf das, was da

fein foll.

Alle Philosophie aber ist entweder Erkenntniß aus reiner Vernunft, 25 oder Vernunfterkenntniß aus empirischen Principien. Die erstere heißt reine, die zweite empirische Philosophie.

Die Philosophie der reinen Vernunft ist nun entweder Propädeutik 869 (Vorübung), welche das Vermögen der Vernunft in Ansehung aller reisnen Erkenntniß a priori untersucht, und heißt Kritik, oder zweitens das Spstem der reinen Vernunft (Wissenschaft), die ganze (wahre sowohl als

35

<sup>\*)</sup> Weltbegriff heißt hier berjenige, ber das betrifft, was jedermann nothe wendig interessirt; mithin bestimme ich die Absicht einer Bissenschaft nach Schulsbegriffen, wenn sie nur als eine von den Geschicklichkeiten zu gewissen beliebigen Zwecken angesehen wird.

<sup>1)</sup> A1: Philosoph

<sup>2)</sup> A 1: Moralist

scheinbare) philosophische Erkenntniß aus reiner Vernunft im systematischem Zusammenhange, und heißt Metaphysik; wiewohl dieser Name auch der ganzen reinen Philosophie mit Inbegriff der Kritik gegeben wers den kann, um sowohl die Untersuchung alles dessen, was jemals a priori erkannt werden kann, als auch die Darstellung desjenigen, was ein System reiner philosophischen Erkenntnisse dieser Art ausmacht, von allem empirischen aber, imgleichen dem mathematischen Vernunftgebrauche uns

terschieden ist, zusammenzufassen.

Die Metaphyfik theilt fich in die des speculativen und praktischen Gebrauchs der reinen Vernunft und ift also entweder Metaphyfit der 10 Natur, oder Metaphyfit der Sitten Jene enthält alle reine Ber= nunftprincipien aus blogen Begriffen (mithin mit Ausschließung der Mathematik) von dem theoretischen Erkenntniffe aller Dinge; diese die Principien, welche das Thun und Laffen a priori bestimmen und nothwendig machen. Run ift die Moralität die einzige Gesetzmäßigkeit ber 15 Handlungen, die völlig a priori, aus Principien, abgeleitet werden fann. Daber ift die Metaphyfik der Sitten eigentlich die reine Moral, in wel-870 der keine Anthropologie (keine empirische Bedingung) jum Grunde gelegt wird. Die Metaphnfit der speculativen Vernunft ift nun das, was man im engeren Berftande Metaphysit zu nennen pflegt; fo fern aber reine 20 Sittenlehre doch gleichwohl zu dem besonderen Stamme menschlicher und zwar philosophischer Erkenntniß aus reiner Vernunft gehört, so wollen wir ihr jene Benennung erhalten, obgleich wir sie, als zu unserm Zwecke jest nicht gehörig, hier bei Seite fegen.

Es ist von der äußersten Erheblickeit, Erkenntnisse, die ihrer Gat= 25 tung und Ursprunge nach von andern unterschieden sind, zu isoliren und sorgfältig zu verhüten, daß sie nicht mit andern, mit welchen sie im Gesbrauche gewöhnlich verbunden sind, in ein Gemisch zusammensließen. Was Chemiker beim Scheiden der Materien, was Mathematiker in ihrer reinen Größenlehre thun, das liegt noch weit mehr den Philosophen ob, damit er 30 den Antheil, den eine besondere Art der Erkenntniß am herumschweisens den Verstandesgebrauch hat, ihren eigenen Werth und Einfluß sicher bestimmen könne. Daher hat die menschliche Vernunft seitdem, daß sie gesdacht, oder vielmehr nachgedacht hat, niemals einer Metaphysik entbehren, aber gleichwohl sie nicht genugsam gelautert von allem Fremdartigen dar= 35 stellen können. Die Idee einer solchen Wissenschaft ist eben so alt, als speculative Menschenvernunft; und welche Vernunft speculirt nicht es mag

nun auf icholaftische, ober populare Art geschehen? Man muß indeffen gestehen, daß die Unterscheidung der zwei Elemente unserer Erkenntniß, 871 beren die einen völlig a priori in unserer Bewalt find, die anderen nur a posteriori aus der Erfahrung genommen werden konnen, selbst bei Den-5 kern von Gewerbe nur sehr undeutlich blieb und daher niemals die Grenzbestimmung einer besondern Art von Erkenntniß, mithin nicht die achte Ibee einer Wiffenschaft, die fo lange und fo fehr die menschliche Bernunft beschäftigt hat, zu Stande bringen konnte. Wenn man fagte: Metaphysik ift die Wiffenschaft von den erften Principien der menschlichen Erkeuntniß, 10 fo bemerkte man badurch nicht eine ganz besondere Art, sondern nur einen Rang in Ansehung der Allgemeinheit, badurch fie also vom Empirischen nicht kenntlich unterschieden werden konnte; denn auch unter empirischen Brincipien find einige allgemeiner und darum höher als andere; und in der Reihe einer solchen Unterordnung (da man das, was völlig a priori, 15 von dem, was nur a posteriori erkannt wird, nicht unterscheidet): wo soll man den Abschnitt machen, der den er ften Theil und die oberften Glieder von dem letten und den untergeordneten unterschiede? Bas wurde man bazu sagen, wenn die Zeitrechnung die Epochen der Welt nur so bezeich= nen konnte, daß fie fie in die erften Jahrhunderte und in die barauf fol-20 genden eintheilte? Gehört das fünfte, das zehnte 2c. Jahrhundert auch Bu den erften? wurde man fragen; eben fo frage ich: Gehort der Begriff des Ausgedehnten zur Metaphpfit? Ihr antwortet: Ja! Gi, aber auch ber des Körpers? Ja! Und der des fluffigen Körpers? Ihr werdet ftutig, 872 denn wenn es so weiter fortgeht, so wird alles in die Metaphysit ge-25 hören. Hieraus fieht man, daß der bloße Grad der Unterordnung (das Besondere unter dem Allgemeinen) feine Grenzen einer Wiffenschaft bestimmen konne, sondern in unserem Valle die gangliche Ungleichartigkeit und Verschiedenheit des Ursprungs. Bas aber die Grundidee der Metaphufit noch auf einer anderen Seite verdunkelte, mar, daß fie als Erkennt-30 niß a priori mit der Mathematik eine gewisse Gleichartigkeit zeigt, die amar, mas ben Ursprung a priori betrifft, sie einander verwandt macht; was aber die Erkenntnifart aus Begriffen bei jener in Vergleichung mit der Art, bloß durch Construction der Begriffe a priori zu urtheilen, bei dieser, mithin ben Unterschied einer philosophischen Erkenntniß von ber 35 mathematischen anlangt: so zeigt sich eine so entschiedene Ungleichartig= feit, die man zwar jederzeit gleichsam fühlte, niemals aber auf deutliche Rriterien bringen konnte. Dadurch ift es nun geschehen, daß, da Philo-35 Rant's Schriften. Berte. III.

873

sophen selbst in der Entwickelung der Idee ihrer Wiffenschaft fehlten, die Bearbeitung derfelben feinen bestimmten Zwed und feine fichere Richt= schnur haben konnte, und fie bei einem so willfürlich gemachten Entwurfe, unwissend in dem Bege, den sie zu nehmen hatten, und jederzeit unter sich streitig über die Entdeckungen, die ein jeder auf dem seinigen gemacht 5 haben wollte, ihre Wiffenschaft zuerft bei andern und endlich fogar bei fich felbst in Berachtung brachten.

Alles reine Erkenntniß a priori macht also vermöge des besonderen Erkenntnigvermögens, darin es allein seinen Sit haben kann, eine besondere Einheit aus, und Metaphysik ist diejenige Philosophie, welche jene 10 Erkenntniß in dieser sustematischen Einheit darstellen foll. Der speculative Theil derselben, der sich diesen Namen vorzüglich zugeeignet hat, nämlich die, welche wir Metaphyfit der Natur nennen, und alles, fo fern es ist (nicht bas, mas sein soll), aus Begriffen a priori erwägt, wird nun auf folgende Art eingetheilt.

15

Die im engeren Verstande so genannte Metaphyfik besteht aus der Transscendentalphilosophie und der Physiologie der reinen Bernunft. Die erftere betrachtet nur den Berftand und Bernunft felbft in einem Snftem aller Begriffe und Grundfage, die fich auf Gegenftande überhaupt beziehen, ohne Objecte anzunehmen, die gegeben wären 20 (Ontologia): die zweite betrachtet Natur, d. i. den Inbegriff gegebener Begenstände (fie mogen nun den Sinnen, oder, wenn man will, einer anbern Art von Anschauung gegeben sein), und ist also Physiologie (obgleich nur rationalis). Run ift aber der Gebrauch der Bernunft in dieser rationalen Naturbetrachtung entweder phyfisch oder hyperphyfisch, oder 25 beffer, entweder immanent oder transscendent. Der erftere geht auf die Natur, so weit als ihre Erkenntniß in der Erfahrung (in concreto) fann angewandt werden, der zweite auf diejenige Berknupfung der Be-874 genftande der Erfahrung, welche alle Erfahrung überfteigt. Diefe trans= scendente Physiologie hat daher entweder eine innere Berknüpfung 30 oder äußere, die aber beide über mögliche Erfahrung hinausgehen, zu ihrem Gegenstande; jene ift die Physiologie der gesammten Natur, d. i. die transscendentale Belterkenntnig, diese des Zusammenhanges der gesammten Ratur mit einem Besen über der Ratur, d. i. die trans= scendentale Gotteserkenntnig. 35

Die immanente Physiologie betrachtet dagegen Natur als den Inbegriff aller Wegenstände der Sinne, mithin fo wie fie uns gegeben ift, aber nur nach Bedingungen a priori, unter denen sie uns überhaupt gegeben werden kann. Es sind aber nur zweierlei Gegenstände derselben: 1. Die der äußeren Sinne, mithin der Inbegriff derselben, die körperliche Nastur. 2. Der Gegenstand des inneren Sinnes, die Seele, und nach den Grundbegriffen derselben überhaupt die denkende Natur. Die Metaphysik der körperlichen Natur heißt Physik, aber, weil sie nur die Principien ihrer Erkenntniß a priori enthalten soll, rationale Physik. Die Metaphysik der denkenden Natur heißt Physologie, und aus der eben angesührten Ursache ist hier nur die rationale Erkenntniß derselben 20 zu verstehen.

Demnach besteht das ganze System der Metaphysik aus vier Hauptstheilen: 1. Der Ontologie. 2. Der rationalen Physiologie. 3. Der rationalen Rosmologie. 4. Der rationalen Theologie. Der zweite Theil, nämlich die Naturlehre der reinen Vernunft, enthält zwei Abtheilungen, die physica rationalis\*) und psychologia rationalis.

Die ursprüngliche Idee einer Philosophie der reinen Vernunft schreibt diese Abtheilung selbst vor; sie ist also architektonisch, ihren wesentslichen Zwecken gemäß, und nicht bloß technisch, nach zufällig wahrgenommenen Verwandtschaften und gleichsam auf gut Glück angestellt, eben darum aber auch unwandelbar und legislatorisch. Es sinden sich aber hiebei einige Punkte, die Bedenklichkeit erregen und die Überzeugung von der Gesehmäßigkeit derselben schwächen könnten.

Buerst, wie kann ich eine Erkenntniß a priori, mithin Metaphysik von Gegenständen erwarten, so fern sie unseren Sinnen, mithin a poste25 riori gegeben sind? und wie ist es möglich, nach Principien a priori die Natur der Dinge zu erkennen und zu einer rationalen Physiologie zu 876 gelangen? Die Antwort ist: wir nehmen aus der Ersahrung nichts weiter,

<sup>\*)</sup> Man denke ja nicht, daß ich hierunter dasjenige verstehe, was man gemeiniglich physica generalis nennt und mehr Mathematik, als Philosophie der Natur sift. Denn die Metaphysik der Natur sondert sich gänzlich von der Mathematik ab, hat auch bei weitem nicht so viel erweiternde Einsichten anzubieten als diese, ist aber doch sehr wichtig in Ansehung der Kritik des auf die Natur anzuwendenden reinen Verstandeserkenntnisses überhaupt; in Ermangelung deren selbst Mathematiker, indem sie gewissen gemeinen, in der That doch metaphysischen Begriffen ans hängen, die Naturlehre unvermerkt mit Hypothesen belästigt haben, welche bei einer Kritik dieser Principien verschwinden, ohne dadurch doch dem Gebrauche der Mathematik in diesem Felde (der ganz unentbehrlich ist) im mindesten Abbruch zu thun.

als was nothig ist, uns ein Object theils des äußeren, theils des inneren Sinnes zu geben. Jenes geschieht durch den bloßen Begriff Materie (undurchdringliche leblose Ausdehnung), dieses durch den Begriff eines denkenden Wesens (in der empirischen inneren Vorstellung: Ich denke). Übrigens müßten wir in der ganzen Metaphysik dieser Gegenstände uns aller empirischen Principien gänzlich enthalten, die über den Begriff noch irgend eine Erfahrung hinzusehen möchten, um etwas über diese Gegen-

stände daraus zu urtheilen.

Zweitens: wo bleibt denn die empirische Psychologie, welche von jeher ihren Plat in der Metaphysik behauptet hat, und von welcher man 10 in unseren Reiten fo1) große Dinge zu Aufklarung derselben erwartet hat, nachdem man die Hoffnung aufgab, etwas Taugliches a priori außzurichten? Ich antworte: sie kommt dahin, wo die eigentliche (empirische) Raturlehre hingestellt werden muß, namlich auf die Seite der ange= wandten Philosophie, zu welcher die reine Philosophie die Principien 15 a priori enthält, die also mit jener zwar verbunden, aber nicht vermischt werden muß. Also muß empirische Psychologie aus der Metaphysik ganzlich verbannt sein, und ift schon durch die Idee derselben davon ganglich ausgeschlossen. Gleichwohl wird man ihr nach dem Schulgebrauch doch 877 noch immer (obzwar nur als Episode) ein Platchen darin verftatten 20 muffen und zwar aus ökonomischen Bewegursachen, weil sie noch nicht so reich ift, daß fie allein ein Studium ausmachen, und doch zu wichtig, als daß man fie gang ausftoßen, oder anderwärts anheften follte, wo fie noch weniger Berwandtschaft, als in der Metaphysik antreffen durfte. Es ist also bloß ein so lange aufgenommener Fremdling, dem man auf einige 25 Beit einen Aufenthalt vergonnt, bis er in einer ausführlichen Anthropologie (bem Pendant zu der empirischen Naturlehre) seine eigene Behaufung wird beziehen konnen.

Das ist also die allgemeine Idee der Metaphysik, welche, da man ihr anfänglich mehr zumuthete, als billigerweise verlangt werden kann, und 30 sich eine zeitlang mit angenehmen Erwartungen ergöhte, zuleht in allgemeine Verachtung gefallen ist, da man sich in seiner Hoffnung betrogen sand. Aus dem ganzen Verlauf unserer Kritik wird man sich hinlänglich überzeugt haben: daß, wenn gleich Metaphysik nicht die Grundseste der Religion sein kann, so müsse sie doch jederzeit als die Schuhwehr derselben 35

<sup>1)</sup> A1: jo gar

stehen bleiben, und daß die menschliche Vernunft, welche schon durch die Richtung ihrer Natur dialektisch ift, einer solchen Wiffenschaft niemals entbehren konne, die fie zugelt und durch ein scientifisches und völlig ein= leuchtendes Selbsterkenntniß die Vermüftungen abhält, welche eine gesetz-5 lose speculative Vernunft sonst ganz unfehlbar in Moral sowohl als Religion anrichten wurde. Man kann also sicher sein, so sprobe oder geringschähend auch diejenige thun, die eine Wiffenschaft nicht nach ihrer Natur, 878 sondern allein aus ihren zufälligen Wirkungen zu beurtheilen wiffen, man werde jederzeit zu ihr wie zu einer mit uns entzweiten Geliebten gurud-10 kehren, weil die Vernunft, da es hier wesentliche Zwecke betrifft, rastlos entweder auf grundliche Ginsicht ober Zerftorung ichon vorhandener guten Einfichten arbeiten muß.

Metaphysit also sowohl der Natur, als der Sitten, vornehmlich die Rritif der fich auf eigenen Flügeln magenden Bernunft, welche vor übend 15 (propadeutisch) vorhergeht, machen eigentlich allein dasjenige aus, was wir im achten Berftande Philosophie nennen konnen. Diese bezieht alles auf Weisheit, aber durch den Weg der Wiffenschaft, den einzigen, der, wenn er einmal gebahnt ift, niemals verwächst und keine Berirrungen verstattet. Mathematik, Naturwissenschaft, selbst die empirische Renntniß 20 des Menschen haben einen hohen Werth als Mittel größtentheils zu zu= fälligen, am Ende aber doch zu nothwendigen und wesentlichen 3meden der Menschheit, aber alsdann nur durch Vermittelung einer Vernunft= erkenntniß aus bloßen Begriffen, die, man mag fie benennen, wie man will, eigentlich nichts als Metaphysik ift.

Eben beswegen ift Metaphysit auch die Vollendung aller Cultur der 25 menschlichen Vernunft, die unentbehrlich ift, wenn man gleich ihren Gin= 879 fluß als Wiffenschaft auf gewiffe bestimmte Zwecke bei Seite fest. Denn fie betrachtet die Vernunft nach ihren Elementen und oberften Maximen, die selbst der Möglichkeit einiger Biffenschaften und dem Gebrauche 30 aller zum Grunde liegen muffen. Daß fie als bloße Speculation mehr dazu dient, Irrthumer abzuhalten, als Erkenntniß zu erweitern, thut ihrem Werthe feinen Abbruch, sondern giebt ihr vielmehr Burde und Ansehen durch das Censoramt, welches die allgemeine Ordnung und Gintracht, ja den Wohlstand des wissenschaftlichen gemeinen Wesens sichert 25 und deffen muthige und fruchtbare Bearbeitungen abhalt, fich nicht von dem Hauptzwecke, der allgemeinen Glückseligkeit, zu entfernen.

880

## Der transscendentalen Methodenlehre Biertes Sauptstüd.

## Die Ceschichte der reinen Vernunft.

Dieser Titel steht nur hier, um eine Stelle zu bezeichnen, die im System übrig bleibt und künftig ausgefüllt werden muß. Ich begnüge 5 mich, aus einem bloß transscendentalen Gesichtspunkte, nämlich der Na=tur der reinen Vernunft, einen flüchtigen Blick auf das Ganze der dis=herigen Bearbeitungen derselben zu werfen, welches freilich meinem Auge zwar Gebäude, aber nur in Ruinen vorstellt.

Es ist merkwürdig genug, ob es gleich natürlicherweise nicht anders 10 zugehen konnte, daß die Menschen im Kindesalter der Philosophie davon anfingen, wo wir jest lieber endigen möchten, nämlich zuerst die Erkennt= nif Gottes und die Hoffnung oder wohl aar die Beschaffenheit einer anbern Welt zu fudiren. Was auch die alten Gebräuche, die noch von dem rohen Zustande der Bölker übrig waren, für grobe Religionsbegriffe ein= 15 geführt haben mochten, so hinderte dieses doch nicht den aufgeklartern Theil, sich freien Nachforschungen über diesen Gegenstand zu widmen, und man sah leicht ein, daß es keine grundliche und zuverlässigere Urt geben fonne, der unfichtbaren Macht, die die Welt regiert, zu gefallen, um wenig-881 stens in einer andern Welt glücklich zu sein, als den guten Lebensmandel. 20 Daher waren Theologie und Moral die zwei Triebfedern, oder beffer Beziehungspunkte zu allen abgezogenen Vernunftforschungen, denen man sich nachher jederzeit gewidmet hat. Die erstere war indessen eigentlich das. was die bloß speculative Vernunft nach und nach in das Geschäfte zog, welches in der Folge unter dem Namen der Metaphyfik so berühmt ge- 25 morden.

Ich will jetzt die Zeiten nicht unterscheiden, auf welche diese oder jene Beränderung der Metaphysik traf, sondern nur die Verschiedenheit der Idee, welche die hauptsächlichsten Revolutionen veranlaßte, in einem flüchtigen Abrisse darstellen. Und da finde ich eine dreifache Absicht, in 30 welcher die namhaftesten Veränderungen auf dieser Bühne des Streits gestisstet worden.

1. In Ansehung des Gegenstandes aller unserer Vernunftertenntnisse waren einige bloß Sensual=, andere bloß Intellectual= philosophen. Epikur kann der vornehmste Philosoph der Sinnlickeit, Plato des Intellectuellen genannt werden. Dieser Unterschied der Schuslen aber, so subtil er auch ist, hatte schon in den frühesten Zeiten anges sangen und hat sich lange ununterbrochen erhalten. Die von der ersteren behaupteten, in den Gegenständen der Sinne sei allein Wirklichseit, alles übrige sei Einbildung; die von der zweiten sagten dagegen: in den Sinnen ist nichts als Schein, nur der Verstand erkennt das Wahre. Darum 882 stritten aber die ersteren den Verstandesbegriffen doch eben nicht Realität ab, sie war aber bei ihnen nur logisch, bei den andern aber mystisch. Io Zene räumten intellectuelle Begriffe ein, aber nahmen bloß se nsie bele Gegenstände an. Diese verlangten, daß die wahren Gegenstände bloß intelligibel wären, und behaupteten eine Anschauung durch den von keinen Sinnen begleiteten und ihrer Meinung nach nur verwirrten reinen Verstand.

2. In Unfehung bes Urfprungs reiner Bernunfterkenntniffe, ob 15 fie aus der Erfahrung abgeleitet, ober unabhängig von ihr in der Bernunft ihre Quelle haben. Arist oteles kann als das haupt der Empiristen, Plato aber der Roologisten angesehen werden. Locke, der in neueren Zeiten dem ersteren, und Leibnig, der dem letteren (obzwar in einer ge-20 nugsamen Entfernung von dessen mystischem Systeme) folgte, haben es gleichwohl in diesem Streite noch zu keiner Entscheidung bringen konnen. Wenigstens verfuhr Epikur seinerseits viel consequenter nach seinem Sensualsustem (benn er ging mit seinen Schluffen niemals über die Grenze der Erfahrung hinaus), als Aristoteles und Locke (vornehmlich aber der 25 lettere), der, nachdem er alle Begriffe und Grundsätze von der Erfahrung abgeleitet hatte, so weit im Gebrauch derselben geht, daß er behauptet, man könne das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele (obzwar beide Gegenstände ganz außer den Grenzen möglicher Erfahrung liegen) 883 eben so evident beweisen, als irgend einen mathematischen Lehrsat.

3. In Ansehung der Methode. Wenn man etwas Methode nennen soll, so muß es ein Verfahren nach Grundsätzen sein. Nun kann man die jetzt in diesem Fache der Nachsorschung herrschende Methode in die naturalistische und scientisische eintheilen. Der Naturalist der reinen Vernunft nimmt es sich zum Grundsatze: daß durch gemeine Versungst ohne Wissenschaft (welche er die gesunde Vernunft nennt) sich in Ansehung der erhabensten Fragen, die die Aufgabe der Metaphysik ausmachen, mehr ausrichten lasse, als durch Speculation. Er behauptet also,

daß man die Größe und Weite des Mondes ficherer nach dem Augenmaße, als durch mathematische Umschweife bestimmen könne. Es ist bloke Di= fologie, auf Grundfate gebracht, und, welches das Ungereimtefte ift, die Bernachlässigung aller fünftlichen Mittel, als eine eigene Methode angerühmt, seine Erkenntniß zu erweitern. Denn mas die Naturalisten aus 5 Mangel mehrerer Ginsicht betrifft, so tann man ihnen mit Grunde nichts zur Last legen. Sie folgen der gemeinen Vernunft, ohne sich ihrer Unwissenheit als einer Methode zu rühmen, die das Geheimniß enthalten solle, die Bahrheit aus Demokrits tiefem Brunnen herauszuholen. Quod sapio, satis est mihi, non ego curo esse quod Arcesilas aerum- 10 nosique Solones, Pers., ift ihr Wahlspruch, bei dem sie vergnügt und bei-884 fallswürdig leben konnen, ohne fich um die Wiffenschaft zu bekummern, noch beren Geschäfte zu verwirren.

Bas nun die Beobachter einer scientifischen Methode betrifft, jo haben sie hier die Wahl, entweder dogmatisch oder sceptisch, in allen 15 Fallen aber doch die Berbindlichkeit, fustematisch zu verfahren. Benn ich hier in Ansehung der ersteren den berühmten Wolff, bei der zweiten David hume nenne, so kann ich die übrigen meiner jetigen Absicht nach ungenannt lassen. Der fritische Weg ist allein noch offen. Wenn der Lefer diesen in meiner Gesellschaft durchzumandern Gefälligkeit und Be- 20 buld gehabt hat, so mag er jest urtheilen, ob nicht, wenn es ihm beliebt, bas Seinige dazu beizutragen, um diefen Fußsteig zur Beeresftraße zu machen, dasjenige, was viele Sahrhunderte nicht leisten konnten, noch por Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden möge: nämlich die menschliche Bernunft in dem, mas ihre Wißbegierde jederzeit, bisher aber vergeblich 25 beschäftigt hat, zur völligen Befriedigung zu bringen.

Anmerkungen.



# Kritik der reinen Vernunft.

2te Auflage.

Herausgeber: Benno Erdmann.

### Einleitung.

Kant hat sich über die Gründe und Ziele, die ihn bei seinen Änderungen der ersten Auflage leiteten, sowie über den Umfang und die Bedeutung dieser Änderungen in der Vorrede zu der neuen, definitiven Bearbeitung öffentlich ausgesprochen.

Den Anlass zu der neuen Bearbeitung bot der Umstand, dass der Verleger, der über Kants Bermuthen geschwind seinen ganzen Berlag bieses Buchs schon

[vor Anfang April 1786] verkauft hatte, darum bringend anhielt.1)

Kant war in der Zeit, als er diese Zeilen schrieb, beschäftigt, sich die

Arbeit zu entwerfen.2)

Über den Inhalt dieses Entwurfs erfahren wir nur, dass Kant Anderungen im Wesentlichen nicht zu machen haben werde, weil er die Sachen lange genug durchdacht hatte, ehe er sie zu Papier brachte, auch seitbem alle Sätze, die zum System gehören, wiederholt gesichtet und geprüft, jederzeit aber für sich und in ihrer Beziehung zum Ganzen bewährt gesunden habe. Er war serner schon damals entschlossen, auf alle die Misdeutungen oder auch Underständlichseiten, die ihm binnen der Zeit des bisherigen Umlaufs dieses Werks bekannt geworden, Rücksicht zu nehmen. Über den Umfang der Änderungen erklärt er: Dabei wird Vieles abgekürzt, manches Neue dagegen, welches zur besseren Aufklärung dient, hinzugefügt werden. Er bezeichnet hier die neue Auslage, deren Darstellung er entwirft, als eine sehr umgearbeitete, und erklärt endlich, dass sie in Kurzem, (vielleicht nach einem halben Jahre) zum Borschein kommen werde.

Der Abschluss der Arbeit, an der Kant schon Ende März 1786 thätig war,<sup>3</sup>) war jedoch nicht so nahe, als er damals annahm. Er wurde am 23. April

<sup>1)</sup> Aus Kants Brief an Johann Bering vom 7. April 1786 (X 418).

<sup>2)</sup> wenn mir diese Arbeit, wie ich sie mir jett entwerse, gelingt . . .
3) Hamann schrieb am 25. März 1786 an Jacobi: "Kant arbeitet jetzt an einer neuen Auslage seiner Kritik" (F. H. Jacobis Werke IV, 3 S. 188).

desselben Jahres zum ersten Male Rector der Universität,1) und dieses academische weitläuftige Geschäft . . . raubte ihm, wie er am 26. Mai an Jakob schreibt, zu seinem Verdruss behnahe alle Zeit zu dieser Arbeit.2) Dennoch nutzte er auch während dieser Tage die Splitter der Zeit, um die zwehte Auflage der Critik, und mit ihr Aushellung verschiedener Stücke derselben, deren Misbeutung alle discherigen Einwürfe hervorbrachte, zu veranstalten.

In einem Brief an Schütz, für den Reicke das obige Datum (26. Mai) ansetzt, scheint Kant das Erscheinen der zweiten Auflage auch diesem angekündigt zu haben. In einem Schreiben vom 24. September muss er auf diesen Punkt so weit zurückgekommen sein, dass Schütz unter dem 3. November erwidern konnte: "Was Ihre neue Aufl. der Critik betrifft, so glaubte ich sie wär schon angekündigt; bitte also es meinen häufigen Geschäften nachzusehn, dass ich diese mir selbst wie vielen höchst interessante Neuigkeit anzuzeigen unterlassen; nun habe ich aber die Notiz sogleich in die Druckerey geschickt."3) Diese Notiz ist in den "Kurzen Nachrichten" der von Schütz und Hufeland redigirten "Allgemeinen Literaturzeitung" vom 21. November (Nr. 276) abgedruckt. Sie besagt: "Hr. Kant in Königsberg besorgt eine zweyte Auflage seiner Critik der reinen Vernunft, die künftige Ostern herauskommen soll, in welcher er zwar nach der schärfsten Prüfung und Benutzung aller Erinnerungen, die ihm dawider bisher vor Augen gekommen, im Wesentlichen nichts zu ändern nöthig gefunden, wohl aber hin und wieder in der Darstellung, von deren Verbesserung er hofft, dass sie, durch Hebung des Missverstandes, besser und dauerhafter als alle Widerlegung (zu der ihm ohnehin keine Zeit übrig ist,) den bisherigen Schwierigkeiteu abhelfén und den künftigen vorbeugen werde, auch wird, zu der in der ersten Auflage enthaltenen Kritik der reinen speculativen Vernunft in der zweyten noch eine Kritik der reinen practischen Vernunft') hinzukommen, die dann ebenso das Princip der Sittlichkeit wider die gemachten oder noch zu machenden Einwürfe zu sichern, und das Ganze der kritischen Untersuchungen, die vor dem System der Philosophie der reinen Vernunft vorhergehen müssen, zu vollenden dienen kann."

Der Inhalt dieser Notiz geht ohne Zweifel auf eine Information Kants zurück, sei es durch den Brief Kants vom Mai oder vom September, sei es durch beide Briefe; ihre Wendungen machen es sogar höchst wahrscheinlich, dass sie aus Äußerungen Kants zusammengestellt ist.

Aus der sicher Kantischen Bezeichnung der zweiten Auflage als einer hin und wieder verbesserten, die mit der Titelangabe dieser Auflage zusammen-

<sup>1)</sup> Es genüge hier, auf die Briefe von Kraus an Kant vom 19. und 21. März 1786 (X 410 ff.) und von Hamann an Jacobi vom 25. März und 23. April 1786 (Jacobis Werke Bd. IV, 3 S. 188, 207) zu verweisen.

 <sup>2)</sup> X 427.
 3) X 445 f.

<sup>4)</sup> Man vgl. die Borrebe zur ersten Auflage (IV 13f.), sowie in meinen "Historischen Untersuchungen über Kants Prolegomena", Halle 1904, S. 58f., 60f., 62f., 76f.

557

fällt, darf geschlossen werden, dass Kant den wesentlichen Bestand der Veränderungen damals bereits übersah. Unterläge es keinem Zweifel, dass auch der letzte Theil der obigen Notiz Äusserungen Kants genau entspricht, so würde folgen, dass Kant in der Zeit dieser Briefe an Schütz, also vielleicht noch im September 1786, den alten Plan wieder aufgenommen hatte, die Rritif ber reinen Bernunft durch Ausführungen über die mit ihr vergeschwisterte 1) Kritik ber praktijden Bernunft zu ergänzen. Es kann jedoch ein Missverständniss von Schütz vorliegen. Denn schon am 25. Juni 1787 schreibt Kant an Schütz, er habe seine Rritif ber praftifchen Bernunft fo weit fertig, bag er bente, fie funftige Boche nach halle zum Drud zu schicken.2) Sicher ist jedoch auch diese Annahme nicht. Denn Kant fährt an der eben citirten Stelle fort: "Diese [Kr. d. pr. V.] wird beffer, als alle Controversen mit Feber und Abel . . . die Erganzung beffen, was ich ber spekulativen Vernunft absprach, burch reine praktische, und die Möglichkeit berfelben beweisen und faglich machen, welches boch ber eigentliche Stein bes Unitoges ift, ber jene Manner nöthigt . . ." Kant kann demnach den Plan in der That gehabt und seinem Schüler Schütz angedeutet haben, speciell gegen Feder und Abel gerichtete, wenn auch allgemein gehaltene kritische Erörterungen, behufs Ergänzung der Negationen der Rritif ber reinen durch die Positionen der Kritif ber praftischen Vernunft, seinem Hauptwerk einzufügen; dann ergäbe sich aus den citirten Worten zugleich, weshalb er ihn aufgegeben hat.

Inwieweit der Plan solcher ergänzenden Bemerkungen festere Gestalt gewonnen hatte, falls er wirklich bestand, wissen wir nicht. Möglich wäre, dass Kant sie den Schlussabschnitten des Werks hätte einfügen wollen. Fast sicher ist, dass die Absicht Anfang 1787 bereits aufgegeben war. Denn Hamann berichtete unter dem 30. Januar 1787 an Jacobi, dass er bei seinem ersten Ausgang in diesem Jahre auch bei Kant vorgesprochen habe, "der eben an seiner neuen Ausgabe der Kritik arbeitete, und sich beklagte, dass ihm selbige schwer würde," und fügt hinzu: "Die Woche darauf ist die Handschrift abgegangen."3) Die Notiz ist so wenig präcis, wie viele der gelegentlichen Briefangaben Hamanns. Nehmen wir an, ihre Schlussbemerkung beruhe auf sicherer Information, so folgt, dass das Manuskript Anfang 1787 bereits so weit abgeschlossen war, dass der Druck beginnen konnte,4) und zwar für die wesentlich geänderten Theile nach einer Reinschrift, falls Kants gelegentliche Erwähnung einer Abschrift der Vorrede,5) wie wahrscheinlich ist, auf die übrigen grösseren Umarbeitungen ausgedehnt werden darf.

Völlig abgeschlossen war das Manuscript im Januar 1787 jedenfalls nicht. Denn Hamann berichtet unter dem 15. März 1787 an Jacobi: "Kant arbeitet mit

X 418.
 X 467.
 Gildemeister, J. G. Hamanns Leben und Schriften V 452.

<sup>4)</sup> Man vgl. den Brief von Schütz an Kant vom 23. März 1787: "sobald der Abdruck geendigt" (X 456).
5) X 466.

Eifer an einer weitläuftigen Vorrede zur neuen Ausgabe seiner Kritik. (1) Diese wurde allem Anschein nach erst im Aprilmonat 1787 beendet.2) Damals muss indessen der grösste Theil der neuen Auflage bereits gesetzt gewesen sein, denn Kant setzt in dem Briefe an Schütz vom 25. Juni 1787 voraus, dass dieser ein Eremplar von der zweiten Auflage durch Grunert aus halle bereits erhalten habe.3)

Kants ausführliche Erklärung über das Verhältnis beider Auflagen in der Vorrede zur zweiten ist nicht peinlich genau.

Er hat es, um von dem Zusatz auf dem Titelblatt, der Einfügung eines Motto und der Veränderung in der Zuschrift an Zedlitz sowie den sprachlichen Veränderungen abzusehen, die dem Neudrucke zuzuschreiben sind, überflüssig gefunden, der kleinen stilistischen Änderungen zu gedenken, die in abnehmender Zahl das Werk durchziehen. Er hat es ebenso unnöthig gefunden, die erste der artigen Betrachtungen (§ 11) und die Deutung eines hauptstücks in ber Transscenbentalphilosophie ber Alten (§ 12) zu erwähnen, um welche der Abschnitt Bon ben reinen Verstanbesbegriffen ober Rategorien vermehrt ist; ebenso, die wenigen kurzen erläuternden Anmerkungen aufzuzählen, deren letzte sich noch im zweiten Buch der transscenbentalen Diglektif (oben S. 33828-32) findet. Auch auf die eingreifende, erweiternde Umarbeitung hat er nicht hingewiesen, der er die Ginseitung des Werks unterzogen hat; ebenso wenig hat er den Ausfall der Vorrede zu A1 erwähnt.

Der wesentliche Bestand der Veränderungen geht indessen mit Einschluss der umgearbeiteten Borrebe und der stark erweiterten Einleitung bis an das von Kant bezeichnete Ende der Barclogismen ber reinen Bernunft (A1 S. 405; A2 S. 432).

Alle sachlich wesentlichen Differenzen beider Auflagen sind aus den Anmerkungen unter dem Text dieses Bandes zu ersehen, die auf den Text von A1 in Bd. IV verweisen.

#### Lesarten.

Die Rritif ber reinen Bernunft ist während Kants Leben in fünf Originalauflagen bei Johann Friedrich Hartknoch erschienen: 1781 - 1787 - 1790 -1794 - 1799. Der Verlagsort von A1-A4 ist Riga, von A5 Leipzig. Eine sechste Auflage wurde von derselben Verlagsfirma Leipzig 1818, eine siebente ebenda 1828 veröffentlicht.4)

Die zweite, in der ersten Hälfte des Werks vielfach ungearbeitete Auflage ist, vermuthlich von Kant selbst, als eine hin und wieder verbesserte bezeichnet;

<sup>1)</sup> Gildemeister a. a. O. V 466.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. oben S. 2623.
<sup>3</sup>) X 466.

<sup>4)</sup> Drei Nachdrucke sind erschienen: Frankfurt und Leipzig 1791, 1794, Grätz 1795.

559 Lesarten.

die dritte ist, gleichfalls auf dem Titelblatt, als verbefferte charakterisirt; von der vierten an fehlt eine solche Bestimmung.

Das Motto, das erst A2 auf der Rückseite des Titelblattes trägt, ist in den späteren Auflagen unverändert; ebenso die Widmung an Zedlitz in der Gestalt. die ihr Kant in A2 gegeben hatte.

Die unpaginirte Vorrede von A1 (S. VII-XXII) ist in den folgenden Auflagen nicht wieder abgedruckt. Dagegen ist die umfangreiche Borrebe gur zweiten Auflage in alle weiteren Originalauflagen mit dem ursprünglichen Datum im Aprilmonat 1787 unverändert übergegangen.

Das kurze Inhaltsverzeichniss, das A¹ auf den unpaginirten Seiten XXIII bis XXIV bringt, ist gleichfalls später fortgefallen. A2 und A3 enthalten ein Inhaltsverzeichniss überhaupt nicht. A4 dagegen giebt ein solches, und zwar ein ausführliches, auf den unpaginirten Seiten XLV-LII, das A5-A7 wiedergeben, A6 und A7 nur in compresserem Druck.

Der Text von A<sup>3</sup> geht unmittelbar, der von A<sup>4</sup>-A<sup>7</sup> absteigend mittelbar auf den Text von A2 zurück. A3 und A4 geben jenen Grundtext in gleicher Seitenzahl und fast vollständig gleichem Satz der Seiten. In A5 ist die Seitenzahl der Auflagen A2-A4 dadurch von 884 auf 882 reducirt, dass die letzten Seiten mit verengten Interlinearräumen gesetzt sind. Auf dem so gewonnenen Raum von 2 Seiten ist ein unpaginirtes Verzeichniss von Berbefferungen abgedruckt. In A6 und A7, welche diese Berbesserungen in den Text einfügen, ist durch veränderten, compresseren Satz die Seitenzahl auf 651 verringert.

Dem Druck von A1 hat nicht das Manuscript Kants, sondern eine Abschrift zu Grunde gelegen, und zwar allem Anschein nach durchgehends.1) Gleiches gilt sicher von den umfassenden Änderungen, die Kant in A<sup>2</sup> an dem ursprünglichen Text vorgenommen hat.2)

Es liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, dass Kants Manuscript für die Rritif ber reinen Bernunft ähnlich geschrieben war, wie seine sonstigen Niederschriften, speciell auch seine Briefe aus dieser Zeit. Berücksichtigt man die Redaction des Werks3), besonders die Eile, mit der Kant ben Bortrag ber Materien in dieser Schrift zu Stande brachte, so ist sogar wahrscheinlich, dass seine Niederschrift etwas lässiger war, als in jenen Schriftstücken. Es werden demnach manche Provincialismen und sonstige Eigenheiten von Kants Sprache in seinem Manuscript enthalten gewesen sein; die Orthographie entsprach "der in seiner Jugend gewöhnlichen" mit Einschluss gelegentlicher Eigenheiten etymologischer Deutung; die Interpunction war innerhalb der häufig unförmlichen, vielfach latinisirenden Perioden meist sparsam, und, soweit sie vorhanden war,

<sup>1) &</sup>quot;Späterhin erst bediente er sich fremder Hände zum Abschreiben": L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters I. Kant's, Königsberg 1804, S. 192. — Unter den Fehlern, ich weiß nicht, ob des Drucks oder meines Abschreibers . . .: Kants Brief an Biester vom 8. Juni 1781, X 256.

 <sup>2)</sup> Kant erwähnt einen ihm unangenehmen Fehler ber Abschrift der Borrebe zu A² in dem Brief an Schütz vom 25. Juni 1787, X 466.
 3) Man vgl. in der Einleitung zu A¹ die Ausführungen IV 584f.

vielfach auch da regellos, wo seine Stilgewohnheiten eine Regelung gestattet hätten.1)

Aus einem Vergleich der Briefe und der sonstigen, bisher gedruckten Niederschriften mit dem Textbestand der ersten Auflage ergiebt sich, dass Kants Sprache mit ihren provinciellen und individuellen Eigenthümlichkeiten im Text von A<sup>1</sup> zumeist erhalten, seine Orthographie dagegen mehrfach, aber nicht durchgängig und nicht gleichmässig, auch nicht in starkem Masse, modernisirt ist, dass endlich ungemein zahlreiche, aber wiederum nicht gleichförmig gesetzte Interpunctionszeichen innerhalb der einzelnen Sätze angebracht sind.

In A<sup>2</sup> ist von den lautsprachlichen Eigenheiten des Philosophen manches getilgt, die Orthographie ist vielfach, die Interpunction zuweilen verändert, hier und da modernisirt; die Regelmässigkeit des Schriftgebrauchs ist im Allgemeinen grösser geworden. A<sup>3</sup> entspricht in dieser Hinsicht der vorhergehenden Auflage fast durchweg. In A<sup>4</sup> dagegen sind Provincialismen und alterthümliche Schreibweisen in höherem Grade getilgt, die Orthographie ist im Ganzen correcter. Nur sehr wenig ist hieran in A<sup>5</sup> geändert. A<sup>6</sup> und A<sup>7</sup> geben den Text von A<sup>5</sup> mit Einschluss der oben erwähnten Berbefferungen.

Wahrscheinlich sind die meisten dieser sprachlichen Differenzen zwischen Kants Schriftgebrauch und dem Druck den Druckgewohnheiten der von Hartknoch benutzten Officinen zuzuschreiben. Für die orthographischen Variationen, die A¹ und A² gegenüber Kants Schriftgewohnheiten bieten, wird dies durch die Bemerkung Borowskis gestützt, dass Kant in den Abschriften, die er später machen liess, ungern Abweichungen von seiner Orthographie bemerkte.²) Es steht jedoch dahin, wie weit Kant die Abschriften von A¹ sowie die Zusätze für A² durchgesehen hat. Dazu kommt, dass die sprachlichen Differenzen zwischen den Drucktexten von A² und A¹ nicht vorzugsweise die neuen ausführlicheren Zusätze und Umarbeitungen treffen, sondern den ganzen Text durchziehen, sowie dass die Differenzen zwischen A²/A³ und A⁴/A⁵ ebenso gleichmässig vertheilt sind. Die sprachlichen Besserungen, welche der Text von A⁴ gegenüber den beiden unmittelbar vorhergehenden Auflagen enthält, sind vielleicht darauf zurückzuführen, dass A⁴ in einer anderen Druckerei gesetzt ist, als A³.³)

Kants Interesse an dem Druckbestand seines Werks war ein ungemein geringes, ein viel geringeres, als an der Rritif ber Urtheilsfraft.4) Er hat von A<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Man vgl. neben den diplomatischen Abdrucken der hier nicht im Einzelnen aufzuführenden Niederschriften Kants insbesondere: R. B. Jachmann, I. Kant geschildert in Briefen. Königsberg 1804, S. 60, und J. G. Hasse, Letzte Äusserungen Kant's (2). Königsberg 1804, S. 13.

Kant's (2), Königsberg 1804, S. 13.

2) Borowski a. a. O. S. 192. Man vgl. Kants Bemerkung über die orthographischen Abweichungen von seinem Manuscript auf S. XX der ersten Auflage der Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft, sowie E. Arnoldt; Beiträge zu dem Material der Geschichte von Kants Leben.. in der Altpreussischen Monatsschrift, 1897, S. 357f.

<sup>3)</sup> A<sup>1</sup> und A<sup>2</sup> sind bei Grunert in Halle (X 249, 456, 466), A<sup>3</sup> ist bei Mauke in Jena gedruckt (XI 71, 88).

<sup>4)</sup> Man vgl. die Notizen über die Correctur des letztgenannten Werks im

Lesarten. 561

nur die Aushängebogen und auch von diesen nur etwa die hälfte rechtzeitig zu feben bekommen;') er hat in diesen Bogen nur einige Druckfehler angetroffen, und von diesen Fehlern nur einen ben Sinn verwirrenben anzumerken nöthig gefunden. Kant schreibt ferner in dem ohen citirten Briefe an Biester: Unter ben Fehlern, ich weiß nicht, ob bes Drucks ober meines Abschreibers, verdrießt mich ber vorzüglich, ber felbst in ber Zuschrift begangen worden, die Auslassung des Wortes Berhaltniß (IV 55). Trotzdem ist dieser Fehler in keiner der späteren Auflagen verbessert. Ebenso ist ein Fehler der Abschrift zur Einleitung von A2 (gleichschenklicht statt des gedruckten gleichseitig ohen S. 928), den Kant in dem ohen citirten Brief an Schütz diesen hittet, hei Gelegenheit einer Recension zu herichtigen, in keiner der späteren Auflagen gehohen. Auch ein Schreib- oder Druckfehler, den Kant in seinem Handexemplar von A1 getilgt hatte, ist neben manchen sachlich werthvollen Verhesserungen, die Kant für A<sup>3</sup> geplant hatte,<sup>2</sup>) weder in dieser noch in den späteren Originalauflagen herichtigt. Kant spricht zwar in dem genannten Briefe an Biester von Druckfehlern in A1, benen er nicht abhelfen konnte, weil, wegen der Nahheit der Meffe, das Berzeichnis berfelben nicht gemacht werben konnte; aber der Textbestand von A2 macht nicht wahrscheinlich, dass er den Druck dieser Auflage mehr überwacht hätte, als den von A1. Mit völliger Gleichgültigkeit scheint Kant endlich den Drucken von A3 bis A5 gegenüber gestanden zu haben. Dies ergieht sich, abgesehen von allem Bisherigen und Folgenden, schon aus dem Umstand, dass in keiner der A2 folgenden Auflagen der Widerlegung des Ibealismus die Verbesserungen eingefügt sind, die Kant in einer Anmerkung zur Vorrede von A2 (S. 2319f.) angiebt und den Leser vorzunehmem bittet: einen Beriod bes Beweises umzuändern, und dem so geänderten Satz noch eine Anmerkung hinzugufügen.

Die dritte Auflage (1790), in der Kant anscheinend vorgehabt hat, die Borrebe, aher nichts als die Borrebe zu ändern,3) ist in der That nur ein wörtlicher Ahdruck von A<sup>2</sup>. Sie enthält nehen einigen neuen Druckfehlern zahlreiche Nachlässigkeiten, inshesondere der in A<sup>2</sup> hervorgehohenen, mit Schwabacher Lettern gedruckten Worte und Sätze. Die Bezeichnung als britte verbefferte Auflage kann sich daher, wenn Kant in dieser Zeit ähnlich empfunden hat, wie später,4) nicht auf eine Revision des Textes von A<sup>2</sup> heziehen, sondern soll wohl nur die entsprechende Titelbezeichnung von A<sup>2</sup> verkürzt wiedergehen.

Die vierte Auflage (1794) hätte eine Bezeichnung als verhesserte in Folge

Briefwechsel XI 95, 106, 121, 123, 136, 151 f., 317, 327 f. Diese Notizen schränken zugleich die Bemerkung von Borowski (a. a. O. S. 174) über die Correctur von Kants Schriften ein.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Man vgl. IV 1412f. mit den Drucknotizen über A<sup>1</sup> in der Ginleitung zu A<sup>1</sup> (IV 586f.), sowie Borowski a. a. O. S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nachträge zu Kants Kritik der reinen Vernunft, her. von B. Erdmann, Kiel 1881, No. LIX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) XI 71, 88.

<sup>4)</sup> Man vgl. Kants Bemerkungen über die analoge Bezeichnung der zweiten Auflage der Kritif ber Urtheilsfraft XI 359, 382 f.

der oben charakterisirten Druckrevision eher verdient, zumal da auch manche sonstige Druckversehen von A³ in ihr berichtigt sind. Dennoch ist sie sicher nur Abdruck von A³, der kaum irgendwo zu Revisionszwecken mit A² verglichen ist. Das Exemplar, das dem Drucker als Vorlage gedient hat, muss ein fast ungeprüftes Exemplar von A³ gewesen sein. Die Nachlässigkeiten, die in A³ an den zahlreichen mit Schwabacher Lettern gedruckten Stellen begangen sind, sind in ihr nicht bloss beibehalten, sondern häufiger geworden, weil der Druck dieser Stellen in A³ zumeist wenig scharf ist. Kant selbst oder ein sachverständiger Schüler von ihm hat an dieser Textrevision keinen Antheil gehabt; denn die Besserung des Textes geht über den Bereich von Änderungen, die einem selbständig waltenden, sorgsamen Corrector zugeschrieben werden dürfen, nirgends hinaus. Es ist deshalb auch wahrscheinlich, dass das ausführliche Inhaltsverzeichniss von A⁴ nicht, wie möglicher Weise der kurze Snhalt von A¹, von Kant selbst herrührt.¹).

Etwas verwickelter ist die Beschaffenheit des Textes von A<sup>5</sup>. Es bedarf einer kurzen Vorbemerkung, sie zu erläutern.

Nicht bloss der Text der ersten Auflage der Aritif ber reinen Bernunft, sondern auch der der zweiten, sowie nach dem Vorstehenden auch die Texte von A³ und A⁴ zeigen neben den zahlreichen Mängeln, die von unzureichender Revision des Druckes herrühren, nicht wenige falsche und zweifelhafte Lesarten, die schon im Mundum entstanden sein können, nicht wenige auch, welche auf die Kantischen Manuscripte zurückgehen werden. Je mehr das Werk als ein Epoche machendes anerkannt wurde, desto lebhafter wurden diese Mängel insbesondere von den Geistern empfunden, die das Verständniss des Einzelnen nicht aus dem Ganzen, sondern durch Vergleiche mit anderem Einzelnen suchten. Und es hat auch damals nicht an peinlichen Geistern gefehlt, denen der Genuss des Ganzen durch derlei Quisquilien empfindlich gestört wurde.

Ein Geist der ersten Art war G. S. A. Mellin, dessen "Marginalien und Register zu Kants Critik der reinen Vernunft" 1794 erschienen. Sie bringen am Schluss des Bandes ein Verzeichniss der "Druckfehler" in dem Werk Kants zur zweiten und dritten Auflage, das neben manchem Unzulänglichen eine Reihe zweifelloser, und manche wohl überlegte Berichtigungen enthält.

Ein Jahr später veröffentlichte eine Persönlichkeit der zweiten Art, ein Berliner Professor Fr. Grillo, in dem "Philosophischen Anzeiger", dem Beiblatt zu L. H. Jakobs "Annalen der Philosophie und des Philosophischen Geistes", eine "Druckfehleranzeige in den Schriften des Herrn J. Kant", die mit einem sehr ausführlichen, von Mellin offenbar unabhängigen Verzeichniss von Emendationen zur Kritif ber reinen Bernunft beginnt.<sup>2</sup>) Sie enthält neben völlig irrelevanten manche treffende Correcturen, aber nicht wenig unzulängliche Vorschläge, sowie einige völlig bedeutungslose Bemerkungen, die zur Erläuterung dienen sollen.

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit dem Verzeichniss, das Will in seinen Vorlesungen über die Kantische Philosophie (Altdorf 1788) veröffentlicht hat, stimmt es nicht überein.
 <sup>2</sup>) A. a. O. 37. Stück (September 1795f.) — 54. Stück S. 294—319.

Gegen manche Schulmeister-Correcturen und einige Versehen gegen Kants Sprachgebrauch hat nach Abschluss des Verzeichnisses ein gewisser Meyer, anscheinend im Interesse der Verlagshandlung, nicht unberechtigten Einspruch erhoben. 1)

Auf die fünfte Auflage (1799) der Kritif ber reinen Vernunft hat Mellins Verzeichniss keinen,2) das von Grillo in folgender Weise Einfluss gehabt.

Im Allgemeinen wiederholt sich in den Beziehungen von A<sup>5</sup> zu A<sup>4</sup> das Verhältniss von A<sup>3</sup> zu A<sup>2</sup>; denn A<sup>5</sup> ist in der Hauptsache eine nicht eben sorgsame Copie von A4. Das bezeugen weitere Nachlässigkeiten im Abdruck der in A4 durch Schwabacher Lettern hervorgehobenen Stellen, manche aus A4 übernommene Druckfehler, sowie einzelne in A2-4 fehlende unmotivirte Hervorhebungen und Unterlassungen solchen Drucks, endlich manche neue Druckfehler, die durch A4 bedingt sind. Im Übrigen unterscheidet sich der Textbestand in A<sup>5</sup> von dem in A<sup>4</sup> nur dadurch, dass einige wenige, offenbare Druckfehler ausgemerzt und von den Correcturvorschlägen Grillos einige, rund sechs, dem Text eingefügt sind. Schon eine zweifellos unzulängliche unter diesen Correcturen (man vgl. im nachstehenden Verzeichniss zu 2161.2), sowie zwei mindestens zweifelhafte, weil Kants Sprachgebrauch den bisherigen Text zulässt (vgl. zu 274 11, 29615), würden Kants Antheil an diesem Druck unsicher machen. Geradezu ausgeschlossen wird ein solcher Antheil Kants, abgesehen von den Gründen, die den Nachrichten über sein damaliges Befinden entnommen werden können, dadurch, dass die zwei Seiten Berbefferungen, die dem Text von A5 angehängt sind, ausnahmslos dem Verzeichniss von Grillo entstammen,3) und jenes mit Ausschluss der erläuternden Bemerkungen Grillos, den meisten der im Text von A<sup>5</sup> eingefügten Änderungen sowie rund einem Dutzend schon in A<sup>3</sup> und A<sup>4</sup> erledigter Ausstellungen im Ganzen vollständig, wenn auch nicht sorgfältig wiedergeben. Denn auch das so reducirte Verzeichniss Grillos enthält neben zahlreichen, nach Kants Sprachgebrauch unnöthigen Änderungen solche, die diesem Sprachgebrauch geradezu widersprechen, manche, die A2 gegen A1 eingeführt hatte, und einzelne, die offenbare Textverderbnisse sind. Kant kann sich demnach um den Druck dieser Ausgabe nicht gekümmert haben, und es ist wenig wahrscheinlich, dass dieser auch nur der Leitung eines seiner Schüler unterstellt war. Es ist wohl lediglich Corrector-Arbeit, die hier vorliegt, und zwar die Arbeit eines Correctors, dem die Berichtigungen Meyers nicht mehr bekannt waren. Denn das Verzeichniss enthält einige der Änderungen, die dieser mit Fug verworfen hatte.

In A<sup>6</sup> und A<sup>7</sup> sind diese Berbesserungen dem Text durchgängig eingefügt, so zwar, dass sie diesen zum Theil geradezu sinnlos machen. Der Ursprung des Verzeichnisses war also 1818 auch in der Verlagshandlung bereits vergessen.

zugesendet (XI 478 f.).

3) Vaihinger, "Notiz, den Kanttext betreffend" in den Philosophischen Monatsheften XVII, 1881, S. 298—299.

<sup>1)</sup> Ebenfalls im "Philosophischen Anzeiger" im 54. Stück des Jahrgangs 1795.
2) Mellin hat die "Marginalien" Kant mit einem Briefe vom 12. April 1794

Die Einzelbelege für diese Geschichte des Textes sind den "Beiträgen zur Geschichte und Revision des Textes von Kants Kritik der reinen Vernunft" zu entnebinen, die als Anhang zur fünften Auflage meiner Ausgabe (Berlin 1900) gedruckt sind.

Die auf Jacobi zurückgehende!) Überlieferung, welche die Herausgeber des Werks bis vor Kurzem geleitet hat, bedarf hiernach der Berichtigung. Es ist unzutreffend, A<sup>5</sup> "besonders zu benutzen, weil sie die letzte Originalauflage war, die unter Kants Auspicien gedruckt ward;"<sup>2</sup>) es ist irrig, dass mit A<sup>2</sup> "alle späteren Auflagen gleichlautend seien, also auch wohl in der Seitenzahl," dass "alle folgenden Auflagen bis zur siebenten nach A<sup>2</sup>, man möchte fast sagen, mit steigender Nachlässigkeit — insbesondere in A<sup>7</sup> — abgedruckt worden sind."<sup>3</sup>)

Es dürfen vielmehr lediglich A<sup>1</sup> und A<sup>2</sup> als Grundtext benutzt werden und nur noch A<sup>4</sup> könnte insofern herangezogen werden, als Kant die in dieser Auflage enthaltenen Modernisirungen gleichgültig hat geschehen lassen. A<sup>5</sup> und A<sup>3</sup> kommen nur für einzelne Vergleichszwecke, A<sup>6</sup> und A<sup>7</sup> gar nicht in Betracht.

Nur ausnahmsweise für die Textgestaltung, mehrfach aber zum kritischen Vergleich mit den Texten von A1 und A2 sind die "Nachträge zu Kant Kritik der reinen Vernunft" zu benutzen, die ich (Kiel 1881) aus Kants Nachlass herausgegeben habe. Sie entstammen Kants Handexemplar der ersten Auflage seines Werks. Dass fast alle Randbemerkungen des Exemplars von Kant selbst herrühren, lässt sich aus den cbarakteristischen Formen von Kants Handschrift sicher erschliessen; für eine Reihe von ibnen liefert ihr Inhalt, für andere der Umstand, dass sie mit Änderungen in A<sup>2</sup> zusammenfallen, fast überflüssige Bestätigungen. Unter diesen Randbemerkungen sind manche, welche einzelne in A2 nicht aufgenommene Textänderungen angeben. Diese wären nur dann als bedeutungslos anzusehen, wenn sicher wäre, dass Kant sie in seine Neubearbeitung desbalb nicht aufgenommen hatte, weil er sie schliesslich nicht geeignet fand. Eine solche Sicherheit liegt jedoch nicht vor. Für einzelne Correcturen offenbarer Druckfehler muss lediglich der Umstand ausschlaggebend gewesen sein, dass Kant sie bei seiner schliesslichen Redaction von A<sup>2</sup> übersab, weil er der Einzelbesserung des Textes keine specielle Aufmerksamkeit zuwendete. Man erinnere sich der Auslassung des Wortes Berhaltnis auch in A2 bis A5. Bei einer Reihe anderer Einzelcorrecturen des Exemplars sind sachliche Gründe, welche ihre Aufnahme ausgeschlossen hätten, nicht zu finden. Sie geben vielmehr offenbare Textverbesserungen, insbesondere terminologischer Klärung des nicht eben festen Sprachgebrauchs. Die zweifellosen Correcturen dieser Art sind hier, wie in den letzten

<sup>1)</sup> Werke II 291.

<sup>2)</sup> Rosenkranz in seiner und Schubert's Ausgabe von Kant's Werken, Leipzig 1838 III S. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung S. 511 Anm. und bei Rosenkranz a. a. O. S. XI; Hartenstein, Kant's Werke, Leipzig 1838, I S. XXIVf.; ebenda, Leipzig 1868, III S. VI; Kehrbach in seiner Ausgabe; ich in den vier ersten Auflagen meiner Ausgabe; Adickes, German Kantian Bibliography in der Philosophical Review 1893, II. 3 S. 271.

Auflagen meiner Ausgabe, an den entsprechenden Orten in dem untenstehenden Verzeichniss angemerkt worden.

Seit dem Jahre 1838, in dem die ersten Gesammtausgaben der Schriften Kants erschienen, haben folgende Ausgaben der Kritif ber reinen Bernunft und textkritische Specialarbeiten der Emendation des Textes gedient. Der Übersicht wegen ist ihnen ein Verzeichniss der Originalauflagen sowie der ersten textkritischen Veröffentlichungen vorangeschickt.

1781 A1: Kritik ber reinen Bernunft von Immanuel Kant Brofeffor in Königsberg.

Riga, verlegts Johann Friedrich Sartknoch 1781.

XXIV unpaginirte Seiten (III-VI: Bufchrift; VII-XXII: Borrede; S. XXIII-XXIV: Inhalt) und 856 Seiten Text (S. 426-461 unpaginirt: Antinomien).

1787 A2: Kritik ber reinen Bernunft von Immanuel Kant, Brofessor in Königsberg, ber Königl. Academie ber Wiffenschaften in Berlin Mitglied. Zwehte bin und wieder verbefferte Auflage. Riga, ben Johann Friedrich hartknoch 1787.

VI unpaginirte Seiten (II: Motto, III-IV: Bufchrift); VII-XLIV: Borrebe zur zwenten Auflage und 884 Seiten Text (S. 454-489 unpaginirt: Antinomien).

1790 A3: . . . Dritte verbefferte Auflage. . . . 1790 . . .

1794 A4: . . . Bierte Auflage . . . 1794 . . . S. I-XLIV wie A2,3; S. XLV-LII Juhalt . . .

- 1794 Druckfehler in Kants Rritit der reinen Bernunft in "Marginalien und Register zu Kants Kritik der reinen Vernunft . . . " von G. S. A. Mellin . . . Züllichau . . . 1794 (3 unpaginirte Seiten nach S. 252)1).
- 1795 Druckfehleranzeige in den Schriften des Berrn I. Kant von Dr. Grillo, im Philosophischen Anzeiger der Annalen der Philosophie und der philosophischen Geister . . . her. von L. H. Jackob . . . Halle 1795 . . ., 37-53. Stück (Rritif: 37 .- 40. Stück). Sept. bis Dec. 1795.

1795 Berichtigung (zu der vorstehenden Anzeige, soweit diese die Rritif betrifft)

von Meyer, ebenda, im 54. Stück.

1799 A5 . . . Fünfte Auflage . Leipzig . . . 1799 . . . S. I-LII wie A4. Text S. 1-877 wie A<sup>2</sup>-A<sup>4</sup>; S. 878-882 compresser. C5 2 unpaginirte Seiten Berbefferungen.

- 1815 Fr. H. Jacobi's Werke. Zweyter Band. Leipzig . . . 1815. Beylage (zu David Hume über den Glauben) S. 289 f. Über den transscendentalen Idealismus, Vorbemerkung von 1815.
- 1818 A6 . . . Sechste Auflage . . . 1818 . . . XXXVI und 651 Seiten. Rudolstadt, gedruckt ben Frobel.

1828 A7 ... Siebente Auflage ... 1828 ... Schneeberg, gedruckt ben Schill.

1837 Collation der 1sten und 5ten Aufl. der Rritif der reinen Bernunft von Schopenhauer<sup>2</sup>), Beilage zu Schopenhauers Brief an Rosenkranz vom

1) Unvollständig wieder abgedruckt in der neuen Ausgabe der Schrift Mellins von L. Goldschmidt, Gotha 1900 S. 160.

2) "meine sorgfältige und genaue Kollation der ersten mit der 5ten Ausgabe, nach der Sie unbedenklich drucken lassen können" a. a. O. S. 318.

- 25. September 1837. Mitgetheilt von R. Reicke (Drei Briefe Schopenhauers an K. Rosenkranz) in der Altpreussischen Monatsschrift 1889, Bd. XXVI. 310f.
- 1838 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft her. von Karl Rosenkranz Leipzig 1838 (Bd. II der Ausgabe von I. Kant's Sämmtlichen Werken her. von K. Rosenkranz und Fr. W. Schubert).
- 1838 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft (Bd. II der Gesammtausgabe von G. Hartenstein Leipzig 1838); dazu Vorrede zu Bd. I dieser Ausgabe, insbesondere S. XXIV—XXVI.
- 1853 Immanuel Kant's Rritif der reinen Bernunft her. von G. Hartenstein Leipzig 1853.
- 1867 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft (Bd. III der Sämmtlichen Werke her. von G. Hartenstein Leipzig 1867/8).
- 1868 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft her. von G. Hartenstein, Leipzig 1868 (Separat-Ausgabe der vorstehenden).
- 1868 Immanuel Kant's Rritif ber reinen Bernunft her., erläutert und mit einer Lebensbeschreibung versehen von I. H. v. Kirchmann, Berlin 1868 (Bd. II der Philosophischen Bibliothek desselben Her.'s).
- 1877 Textkritische Bemerkungen zu Kants Schriften, in Kritische Beiträge zur Kategorienlehre Kants.. von Ant. v. Leclair Prag 1877 S. 104-105.
- 1877 Rritif der reinen Bernunft von Immanuel Kant. Text der Ausgabe 1781 mit Beifügung sämmtlicher Abweichungen der Ausgabe 1787 her. von K. Kehrbach Leipzig, Reclams Universalbibliothek. Zweite, verbesserte Auflage 1878.
- 1878 Immanuel Kants Rritif der reinen Vernunft her. von Benno Erdmann Leipzig
  1878. Dritte, mehrfach verbesserte Stereotyp-Ausgabe 1884.
- 1881 Commentar zu Kants Rritif der reinen Bernunft her. von H. Vaihinger. Bd. I Stuttgart 1881, Bd. II ebenda 1892.
- 1881 Vaihinger Notiz, den Kanttext betreffend, in den Philosophischen Monatsheften Bd. XVII S. 298-299.
- 1881 Nachträge zu Kants Rritik der reinen Bernunft. Aus Kants Nachlass ber. von B. Erdmann, Kiel 1881.
- 1889 Immanuel Kants Rritit der reinen Bernunft. Mit einer Einleitung und Anmerkungen her. von E. Adickes. Berlin 1889.
- 1890 E. Wille Verbesserung einiger Stellen in Kant's Aritif ber reinen Bernunft in den Philosophischen Monatsheften Bd. XXVI S. 399-403.
- 1899 Immanuel Kants Rritif ber reinen Bernunft. Her. und mit einer Einleitung, sowie einem Personen- und Sachregister versehen von K. Vorländer Halle (Hendels Bibliothek der Gesammt-Litteratur).
- 1899 E. Wille Conjecturen zu Kants Rritif der reinen Bernunft in Kantstudien IV 311-315.
- 1900 E. Wille Neue Conjecturen zu Kants Kritik ber reinen Bernunft, ebenda S. 448-451.
- 1900 H. Vaihinger Siehzig textkritische Randglossen zur Unalytif, ebenda S. 452 —463.
- 1900 Immanuel Kants Rritif ber reinen Bernunft her. von B. Erdmann. Fünfte, durchgängig revidirte Auflage Berlin 1900.

- 1900 B. Erdmann Beiträge zur Geschichte und Revision des Textes von Kants Kritif ber reinen Bernunft (Anhang zur vorstehenden Auflage) Berlin 1900.
- 1900 Marginalien und Register zu Kants Kritik ber reinen Bernunft von G. S. A. Mellin. Neuherausgegeben von L. Goldschmidt, Gotha 1900.
- 1901 E. Wille Über einige Textfehler in Kants Widerlegung des Idealismus in Kantstudien V 123-124.
- 1901 Im. Kant's Kritif ber reinen Bernunft, her. von v. Kirchmann. Achte revidierte Auflage. Bearbeitet von Theodor Valentiner. Leipzig 1901.
- 1901 A. Riehl Korrekturen zu Kant in Kantstudien V 268-269.
- 1902 I. Goldschmidt Zum Ende der Kantphilologie in Altpreussische Monatsschrift XXXIX S. 262-306.
- 1903 E. Wille Conjecturen zu mehreren Schriften Kants in Kantstudien VIII S. 337-339.
- 1904 O. Schöndörffer Kants gesammelte Schriften. Akademieausgabe. Band IV. In Altpreussische Monatsschrift XLI S. 189-202.
- 1904 O. Schöndörffer Kants gesammelte Schriften. Akademieausgabe. Band III. In Altpreussische Monatsschrift XLII S. 108-144.
- 1905 E. v. Aster Der IV. Band der Berliner Kant-Ausgabe in Kantstudien X S. 96-102.
- 1905 L. Goldschmidt Kants "Privatmeinungen" über das Jenseits und die Kant-Ausgabe der Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften. Gotha.
- 1906 E. v. Aster Der III. Band der Kantausgabe in Kantstudien XI S. 450—455. Nicht berücksichtigt sind in dem vorstehenden Verzeichniss die Übersetzungen des Werks und die Schriften, in denen nur die eine oder andere Correctur vorgeschlagen ist, sowie die völlig unkritische Ausgabe der zweiten Auflage, welche Wien 1890 in Meyers Volksbüchern erschienen ist.

Für die ersten kritischen Ausgaben des Werks im Jahre 1838 haben andere Fragen, als die der Einzelkritik des Textes, im Vordergrund gestanden. Es musste schon nach den Erklärungen Kants in der Vorrede zu A<sup>2</sup> eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche der beiden verschiedenen Auflagen als Grundtext genommen werden solle.

Rosenkranz hat in Rücksicht auf Urtheile von Jacobi, Michelet und Schopenhauer über das innere Verhältniss der beiden Redactionen die erste Auflage als Grundtext gewählt, und die von ihm nach dem Vorgange Schopenhauers beachteten Abweichungen von A², so weit sie nicht wenige Worte betreffen, mit Einschluss der Inhaltsangabe von A⁴ in 28 Supplementen vertheilt. Von den deutschen Herausgebern ist nur Kehrbach diesem Beispiel gefolgt, in einer Gestaltung des Drucks von A¹ und der Beigabe von Supplementen, über die er S. VII—VIII seiner Ausgabe berichtet. Die übrigen deutschen Herausgeber haben nach dem Vorgange von Hartenstein die spätere Bearbeitung als Grundtext gewählt und die Differenzen zwischen dieser und A¹ zumeist in Anmerkungen, bei den grösseren Abschnitten in Form von Supplementen beigefügt; nur in meiner letzten Ausgabe sind auch diese unter dem Text der entsprechenden Ausführungen von A² gedruckt.

Die wesentlichsten sachlichen Differenzen beider Bearbeitungen haben schon Schopenhauer und Rosenkranz, einige mehr hat Hartenstein angegeben; vollständig sind sie in meiner Ausgabe von 1878 verzeichnet.

Anerkennenswerte Sorgfalt haben schou die ersten Herausgeber, insbesondere Hartenstein auf die Textkritik, speciell auch der ersten Auflage gewendet, der bis 1838, wie oben angedeutet, irgend welche textkritische Arbeit nicht zu Theil geworden war. In grösserem Maasse ist der Text beider Auflagen in der letzten Ausgabe von Hartenstein sowie in den Ausgaben von Kehrbach und von mir einer Revision unterzogen worden, einiges hat unter den späteren Herausgebern insbesondere Adickes, einzelnes neuerdings Valentiner (v. Kirchmann) hinzugefügt. Zahlreiche Änderungsvorschläge sind von Vaihinger und speciell von Wille gemacht worden.

Auf das Verzeichniss von Grillo und dessen Beziehungen zu A<sup>5</sup> hat erst Vaihinger 1881 aufmerksam gemacht; die textkritischen Angaben Schopenhauers sind erst durch Reickes Veröffentlichung (1889) allgemein zugänglich geworden. Auf Mellins Marginalien hat zwar Kehrbach in der zweiten Auflage seiner Ausgabe<sup>1</sup>) für eine Correctur hingewiesen, Mellins Verzeichniss ist jedoch erst in der letzten Auflage meiner Ausgabe auf Grund einer Mitteilung Vaihingers benutzt worden.

Alle Herausgeber sind im Interesse des bequemeren Verständnisses bis vor Kurzem unbedenklich gewesen, den Sprachbestand des Werks einer mehr oder weniger grossen Modernisirung zu unterziehen. Dem bunten Textbestande gegenüber, den die verschiedenen Ausgaben dementsprechend erhalten haben, habe ich in meiner letzten Ausgabe, auch hinsichtlich der zahlreichen Emendationsvorschläge, die in ihrer Gesammtheit weit über jedes zulässige Maass hinausgeführt haben, eine möglichst conservative Textbehandlung für angezeigt gehalten.

Das nachstehende Verzeichniss umfasst: 1) Die Correcturen, welche der Text von A<sup>2</sup> erfordert oder als wahrscheinlich ansehen lässt; 2) die sachlie. In Varianten, von A<sup>1</sup>: A<sup>2</sup>, die nicht unter dem Text von A<sup>2</sup> angemerkt sind; die rein sprachlichen Differenzen der beiden ersten Auflagen einzeln zu verzeichnen, verbot der Plan dieser Ausgabe; 3) solche Varianten von A<sup>2</sup> zu A<sup>3</sup>, A<sup>4</sup> und A<sup>5</sup>, welche der vorstehenden Beurtheilung des Textverhältnisses dieser Auflagen als Grundlage dienen. Da A<sup>6</sup> und A<sup>7</sup> nach den obigen Darlegungen für die Textkritik ausscheiden, bezeichnet das Sigel A lediglich den A<sup>1</sup> bis A<sup>5</sup> gemeinsamen Text.

65 vertrautere Verhältniß eines] Kant vertrautere eines A. Nach Kants Verbesserung in dem Briefe an Biester vom 8. Juni 1781 (X 256). || 7s erfolgt] A<sup>2-4</sup> verfolgt Grillo, A<sup>5</sup> || 92 welcher] A<sup>2-5</sup> welchem? Erdmann || 928 gleichschenkelichten] Kant gleichseitigen A<sup>2-5</sup>. So verbessert Kant in dem Briefe an Schütz vom 25. Juni 1787 (X 466). || 934.35 er . . . ber] Rosenkranz er . . . er ber A<sup>2-5</sup> || 117 alle] A<sup>2-4</sup> alles A<sup>5</sup> || 1133 wären] Rosenkranz wäre A<sup>2-5</sup> || 129 ben] A<sup>2-5</sup> bem? Erdmann || 1331 einerseits] A<sup>2-4</sup> einerseits A<sup>5</sup> || 1333 über Erfahrungsgrenze? Adickes. Aber z. B. 47633 über Grenzen ber Erfahrungen || 152 und dadurch] A<sup>2-5</sup> badurch? Erdmann und zwar badurch? Adickes. Mir bleibt am meisten wahr-

<sup>1)</sup> Man vgl. Jenaer Litteraturzeitung 1879 Nr. 30.

scheinlich, dass eine Zeile ausgefauen ist, etwa die Worte: ihr den sicheren Gang einer Wissenschaft zu geben. Man vgl. dieselbe Wendung 73, 1033, 137 u. ö. || 1635 eg]  $A^{2-5}$  er? Erdmann. Dann würde die Wendung der Erklärung 1719 Object in zweierlei Bedeutung, und der Fassung 178.9 Dinge als Gegenstände der Erfahrung und an sich selbst entsprechen. Kant unterscheidet späterhin empirischen und transscendentalen (intelligibelen) Gegenstand. || 2430 äußeren Sinne]  $A^{2-4}$  äußeren Sinne  $A^5$  ||

279 Berftandesthätigkeit] A2-4 Berftandesfähigkeit A5 | 27 12 der Zeit nach] A2.3 der Zeit nach] A4.5 || 284 a priori] A2-4 a priori A5. So in A a priori und a posteriori, wenn sie hervorgehoben werden, statt der sonst in A für diesen Zweck verwendeten Schwabacher Lettern. | 2814 a priori | A<sup>2-4</sup> a posteriori A<sup>5</sup> | 2830 Berstand] A2-4 Stand A5 || 2835 Nothwendigkeit] A2.3 Nothwendigkeit A4.5 || 294 Allgemeinheit] A2·3 Allgemeinheit A4·5 | 309 Rörpers] A2·3 Körpers A4·5 | 3010 Schwere, felbst die A2.3 Schwere, die A4.5 | 3011 Raum A2.3 Raum A4.5 | 3015 Substang A2.3 Substang A4.5 | 3016 anhängend A2.3 anhängend A4.5 | 31 10 dogmatisch A2.3 dogmatisch A4.5 | 31 25 lange Zeit A1 lange A2-5 | 32 28 Bergliederungen] A2.3 Bergliederungen A1.4 Bergliederung A5 | 3316 Gubject A] A1-3 Subject B A4.5 | 3319 analytisch] A2-5 analytisch A1 | 3320 fynthetisch] A2-5 synthetisch A1 | 3324 Erläuterunge.] A2-5 Erläuterunge. A1 | 3324 Erwei. terungsurtheile] A2-5 Erweiterungsurtheile A1 | 3327 felbigem] Hartenstein selbigen A | 343 dem Wort Körper] A1 dem Körper A2-5. Man vgl. 48137. | 3412.13 als folde, find insgefammt fnnthetifch A2.3 als folde, find insgesammt synthetisch | A4.5 | 3420 Nothwendigfeit | A2-5 Rothwendigfeit Prolegomena | 352 analytisch] A2.3 analytisch A1.4.5 | 357 synthetisch] A2.3 synthetisch  $A^{1\cdot 4\cdot 5}$  | 3526 Ursache]  $A^{2-5}$  Ursachen  $A^1$  | 3526 jenem]  $A^{2-5}$  jenen  $A^1$  | 35 29 Prädicat B] A2-5 Prädicat A1 | 363 Allgemeinheit als die Erfahrung verschaffen kann, sondern] A1 Allgemeinheit, sondern A2-5 || 365 Vorstellung] Grillo, C<sup>5</sup> Borstellungen A | 365 hinzufügt] A<sup>2-5</sup> sc. hat, hinzugefügt? A<sup>1</sup> | 367.8 analytischen sind A analytischen Urtheile sind? Erdmann | 3614 Mathematische Urtheile find insgesammt synthetisch] A2.3 Mathematische Urtheile find insgesammt sonthetisch Prolegomena Mathematische Urtheile sind insgesammt innthetisch A4.5 | 3621 erkannt | Prolegomena, A2.3 anerkannt A4.5 | 373 reine Mathematik Prolegomena, A2.3 reine Mathematik A4.5 | 37 12 zusammenfaßt Prolegomena, A2-4 zusammengefaßt A5 | 3713 mir bloß jene] Prolegomena, A<sup>2-4</sup> mir jene A<sup>5</sup> || 3725 5 zu 7] Erdmann 7 zu 5 A<sup>2-5</sup> || 3725 follten] A<sup>2.3</sup> sollten A4.5 | 383 Geraden] A2-5 Geraden Prolegomena | 3820 follen] Prolegomena, A2.3 sollen A4.5 | 3821 ihm] A2-5 ihnen Prolegomena | 3821 benten] Prolegomena, A2-4 benten A5 | 3822 jenen Begriffen | Prolegomena, A2-5 jenem Begriffe? Erdmann | 3825.26 Urtheile a priori als] Urtheile a priori als] A2-5. - So ist in analogen Fällen stets corrigirt. | 3914 über ben A2-5 d. i. zu dem. So 3328 und öfter. || 39 15. 16 weit hinausgehen] A2-5 d. i. weit über ihn hinaus. gehen, wie der Zusammenhang hier fordert und wie dies zahlreichen Wendungen bei Kant entspricht | 39 33.34 in Gedanken A2.3 in die Gedanken A4.5 | 39 34 Aufgabe]  $A^2$  Anfgabe  $A^{3-5}$  || 4024 baß]  $A^{4\cdot5}$  baß  $A^{2\cdot3}$  || 4113 burch ihr eigeneß]  $A^{2\cdot3}$  burch eigeneß  $A^{4\cdot5}$  || 427 bogmatisch]  $A^{2\cdot3}$  bogmatisch  $A^{4\cdot5}$  || 4230 Demu Bernunft ift] Mellin, Grillo,  $C^5$  Denn ift Bernunft  $A^{2-5}$  Ann ift Bernunft  $A^1$  || 431 Principien]  $A^{2-5}$  Principien  $A^1$  || 433 Organon]  $A^{2-5}$  Organon  $A^1$  || 4311 Propädeutif]  $A^{2-5}$  Propädeutif  $A^1$  || 4312 Doctrin]  $A^{2-5}$  Doctrin  $A^1$  || 4313 Rritif]  $A^{2-5}$  Rritif  $A^1$  ||  $4318\cdot19$  Vgl. die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle. || 4319 Shstem]  $A^{2-5}$  Shstem  $A^1$  || 445 welchem]  $A^{2-5}$  welchen  $A^1$  || 4425 architestonisch]  $A^1$  architestonisch  $A^{2-5}$  || 4427 außmachen]  $A^{2-5}$  außmacht  $A^1$  || 463 erstlich]  $A^{1-3}$  erstlich  $A^{4\cdot5}$  || 463 Elementar-Lehre  $A^1$  || 463 dweitenß]  $A^{1-3}$  aweitenß  $A^{4\cdot5}$  || 464 Methoben-Lehre]  $A^{2-5}$  Mesthoden-Lehre  $A^1$  || 469 Sinnlichseit]  $A^1$  Siunlichseit  $A^{2-5}$  || 469 Berstand]  $A^{2-5}$  gedacht  $A^1$  || 4619 Bedingung]  $A^{2-5}$  Bedingungen?  $A^1$  || 4619 ersten  $A^1$  ersten  $A^{2-5}$  || 460 Bedingungen?  $A^1$  || 4619 ersten  $A^2$  ersten  $A^2$ 

498 diefelbe A. Natürlich nom. plur. | 499 Unschauung A2-5 Unschauung A1 | 4913 Sinnlichkeit] A2-5 Sinnlichkeit A1 | 4914 gegeben] A2 gegeben A1.3-5 | 4915 Anschauungen] A2-5 Anschauungen A1 | 4916 gedacht] A1 gedacht A2-5 | 4916 Begriffe A2-5 Begriffe A1 | 5015 rein A2 rein A1.3-5 | 5020 reine Anschauung A.3 reine Anschauung A1 reine Anschauung A4.5 | 5030 Afthetik A2-5 Afthetik A1 | 512 Gegensat derjenigen A2-5 Gegensat mit derjenigen A1 | 515 isoliren] A2.3 isoliren A1.4.5 | 5219 als apriori gegeben] als a priori gegeben A2 als a priori gegeben A3-5 | 5222 mir Mellin mich A | 5230 nothwendige Vorstellung a priori]. Die Tautologie entspricht häufigen Wendungen Kants. | 5312 in ihm] A2.3 in ihm A1.4.5 | 5316 bemselben A2-5 benselben A1 | 5321 gegebene] A2 gegebene A3-5 | 5324 unter sich] A2.3 unter sich A4.5 | 5326 in sich] A2.3 in sich A4.5 | 543 transscendentalen] trans. scendentalen A2-5 || 5431 diesen] A2-5 diesem? Hartenstein || 569 Erörterungen lehren A1.2 Erörterung lehren A3 Erörterung lehret A4.5 | 5621 Augeres] äußeres A1.4.5 || 5721 Die Zeit ift 1)] A2-5 I. Die Zeit ift A1, und zwar die I. über dem Text. | 586 Eine A2-5 eine A1. - Ähnliches wiederholt, aber nicht nur und nicht durchgängig da, wo das Eine hervorgehoben werden soll. 5813 vor] A1.2 von A3-5 | 5828 Zeit] A2-5 Zeit A1 | 5915 Erfenntniß] A2.5 Erkenntnisse? Erdmann | 59 26 Dieses] Grillo, C5 Diese A1-5 | 59 28 alle A allein? Erdmann - Man vgl. 5511. | 6021 Seelen A Seelen ? Erdmann - Man vgl. jedoch z. B. 6230 (Sinnen), 19011 (Organen). || 6117 absolute Realität] A1-3 ab. folute Realität A4.5 | 623 also] A2-5 so A1 | 6211 meinen] A2-5 meiner A1 | 6212 wirklich, nicht] Erdmann wirklich nicht A | 6526 es | Erdmann sie A | 6612 Recht] A1 Recht A2-5 | 6615 diesem] A4.5 diesen A1-3 | 6621 Körpers] A1-3 Körpers A4.5 | 676.7 auf . . . auf] A für . . . für? | 685.6 Zahl, vornehmlich vom Raum, ] Zahl vornehmlich vom Raum A || 688 a priori und ] A2-5 a priori, und A1 d. i. synthetisch a priori sind, und deshalb | 6812 beide] A2-5 beides A1 || 7016 seiner | Kehrbach ihrer A2-5 || 7111 an sich A2 an sich A3 an sich A4.5 | 71 33 letteren] Erdmann ersteren A2-5 | 723 auch A2-5 noch? Erdmann | 7231 alles | A2.3 alle A4.5 | 735 der | A2.3 von der A4.5 |

571

7413 gegeben]  $A^1$  gegeben  $A^{2-5}$  || 779 Hinderniß] A Hindernissen? || 7730 würde alle] A würde bloß alle? A dickes || 7815 können] Erdmann könne A || 7827 Verstandeß] A Verstandeß $^2$ ? — Man vgl. z. B. 824, 8315. || 811 Jum]  $A^{2-5}$  dem  $A^1$ . Ähnliches wiederholt. || 819 geben, daß] A, d. i.: geben, dadurch daß || 8123 diese Benennung der Dialektik A diese Dialektik? A Erdmann || 821 könne können A || 8219 Organon]  $A^{1-3}$  Organon  $A^{4-5}$  || 8221 synthetisch  $A^{4-5}$  synthetisch  $A^{4-5}$  || 8316 und durch dies  $A^{2-5}$  und die  $A^{1}$  || 8326 Büchern  $A^{2-5}$  Vüchern  $A^{1}$  || 842.3 Zergliederung des Verstandesvermögens  $A^{3-5}$  ||

8422 Scharffinnigkeit] A2-5 Scharffichtigkeit A1. Kants Sprachgebrauch wechselt, ohne daß die weitere und engere Bedeutung auseinandergehalten werden. || 854 vom]  $A^{2-5}$  bem  $A^1$  || 8522 urtheilt]  $A^{1-3}$  urtheilt  $A^{4\cdot 5}$  || 8526 Urtheil]  $A^{1-3}$ Urtheil A4.5 | 8529 biefem Bielen] A biefen vielen? Erdmann | 8530 bezieht fich z. B.]  $A^{2-5}$  bezieht z. B.  $A^1$  || 8531 theilbar]  $A^{4.5}$  veranderlich  $A^{1-3}$ . Wie A4 schon Kant in seinem Handexemplar von A1. Man vgl. in den oben citirten "Nachträgen zu Kants Rritif ber reinen Bernunft" S. 23. | 863 Ericheinungen A Anschauungen nach Kants Correctur in seinem Handexemplar (Nachträge Nr. XXXVI) | 8617 Er] A1.4.5 E3 A2.3 | 3621 vollständig] A1-3 beständig A4.5 | 8729 fie] A es? Erdmann | 8814 nichtsterblich Erdmann nicht sterblich A | 8817 Nichtsterbliche] A1 Nichtsterbende A2-5 | 8822 Raum ihres Umfangs] A' Umfang ihres Raums A2-5 | 8834,35 ber Glieber] A in einem eingetheilten Erkenntnig ber gesammelten Glieber corrigirt Kant in seinem Handexemplar (Nachträge XXXVII) | 8934 nothwendig] A1.2 nothwendig A3-5 | 902 bisjunctive] Rosenkranz Disjunctive A || 9020 sei. Der] Rosenkranz ber A | 916 würde] A würden? v. Leclair | 9117 rein] A1.2 rein A3-5 | 9132 auf]  $A^{1\cdot 2}$  auf  $A^{3-5}$  || 925 unter]  $A^{1\cdot 2}$  unter  $A^{3-5}$  || 927 auf]  $A^{1\cdot 2}$  auf A3-5 | 9321 ursprünglich] A, d. i. ursprünglichen | 9316 urtheilen] A1 urtheilen A2-5 || 9329 von beren] A2-5 beren A1. So auch IV 32510 || 9411 abgeleitete] A1 abgeleitete A2-5 || 9516 den Plan zum] A2.3 den Plan zum A4.5. || 9517 shstematisch] Vaihinger mathematisch A2-5 || 96 10 Gemeinschaft] Erdmann Gemeinschaft A2-5 | 9610 Causalität | Erdmann Causalität A2-5 | 9634 coorbinirt] A2.3 coordinirt A4.5 || 9634.35 subordinirt] A2.3 subordinirt A4.5 || 9635 einseitig A2.3 einseitig A4.5 | 9635 Reihe A2.3 Reihe A4.5 | 9636 wech= elseitig] A2-3 wechselseitig A4-5 || 9636 Aggregat] A2-3 Aggregat A4-5 || 975 untergeordnet] A2.3 untergeordnet A4.5 || 976 beigeordnet] A2.3 beis geordnet A4.5 | 9820-26 Woraus . . . verwandeln A2-5. Man vgl. die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle. | 9827 berfelben] A2-5 besfelben? Hartenstein | 9827 Einheit] A2 Einheit A3-5 | 9828 Wahrheit] A2 Wahrheit A3-5 |

998 Analytik der Begriffe] Michelis ("Kant vor und nach dem Jahre f1770", 1871) transscendentalen Analytik A || 9922.23 bei der]  $A^{2-5}$  bei  $A^1$  || 9929 ihreß] Erdmann seineß A || 1006.7 transscendentale Deduction]  $A^{1-3}$  transscendentale Deduction  $A^{4.5}$  || 1007 empirischen]  $A^{1-3}$  empirischen  $A^{4.5}$  ||

1013 quaestionem A2-5 quaestio A1 | 1014 biefen A biefer? Erdmann | 1015 quein es] A es allein? Erdmann | 10125 reinen] A1-3 reinen A4.5 | 10129 reden] Hartenstein redet A || 10130 und die, da sie] A und sie, da sie? Erdmann || 10210 werde] Hartenstein werden A | 10211 als] A als auf? Erdmann | 10235 uach — gesett A nach einer Regel a priori, d. i. nothwendig gesett wollte Kant nach seinem Handexemplar von A1 verbessert wissen (Nachträge, Nr. XLIX); mit Recht, da auf der Apriorität der Regel nach seinen wiederholten Erklärungen der Nachdruck ruht. | 1038 Ginheit] v. Leclair Ginficht A | 1043 § 14] fehlt in A2-5 || 104 11.12 Ericheinung - ihnen A. Ähnlich wie Z. 6.7. || 104 13 beren Rosenkranz bessen A || 10424 liegel Hartenstein liegen A || 1059.10 Grsahrung Erfahrungen A | 10519 in der Erfahrung A2.3 in Erfahrung A4.5 | 10532 confequent] A2-5 confequent? | 1061 empirische] A2-3 empirische A4-5 | 10615 fonne] A4.5 fonnen A2.3 | 10622 welchem] Grillo, C5 welcher A2.5 | 10711 Berbindung | A2 Verbindung A3-5 | 10718.19 nichtsinnlichen | nicht finnlichen A2-5 | 10720 murben A2-5 - Man vgl. z. B. 9530, 11929. | 10727 Auflosung, Analysis] Rosenkranz Austösung Analysis A<sup>2-5</sup> Auflösung (Analysis)? | 10730 können] A2.3 muffen A4.5 | 10828 reine Apperception A3 reine Apperception A3 reine Apperception A4.5 | 10828 empirischen] A2 empirischen A3-5 | 10829 ursprüngliche] A2.4.5 ursprüngliche A3 || 10830 Sch benke] A2 Sch benke A3 Sch benke A4.5 | 1091 andere] A2-5 d. i. anderen Borftellungen | 1093 transfren. bentale] A2 transscendentale A3-5 | 1096 meine] A2 meine A3-5 | 10911 fonnen] A2 fonnen A3-5 | 10921 in A2.3 in A4.5 | 10923 in diefen A2 in diefen A3-5 | 10924 analytische] A2 analytische A3-5 | 10925 synthetischen] A2 synthes tischen A3-5 || 109 31 verschiedenen | A2-4 Berschiedenen A5 || 1101 mir | A2 ntir A3-5 | 1107 meine] A2-4 meine A5 | 11011 meinem] A2-4 meinem A5 | 11023 3ch] A2 3ch A3-5 || 11027 anschauen] A2 anschauen A3-5 || 11031 meine - eine] A2 meine - eine A3-5 || 1117 stehe] A3-5 stehn A2 || 11111 gegeben A2 gegeben A3-5 | 11112 verbunden A2 verbunden A3-5 | 11114 3ch benke] A2 Sch benke A3-5 | 111 19 vereinigt] A2.3 vereinigt A4.5 | 112 10 um für mich Object zu werden] A2 um für mich Object zu werden A3-5 || 11215 meine] A2 meine A3-5 || 11217 meine] A2 meine A3-5 || 11219 Sch benfe] A2.3 3ch bente A4.5 | 11222 3ch bin A2 3ch bin A3-5 | 11226 bes Mannig= faltigen] A4.5 der Mannigfaltigen A2.3 | 11229.32 sich — besäße, sich nicht] A2-5 sich — besäße, nicht? | 1133 transscendentale] A2.3 transscendentale A4.5 | 1137 des inneren] A2.3 des inneren A4.5 || 11322 der] A2.3 die A4.5 || 11331,32 kategorische] A2 kategorische A3-5 || 1147 andres] A2·3 anders A4·5 || 11411 nothwendige] A2.3 nothwendige A4.5 || 11414.15 zu einander] A2 zu eine ander A3-5 | 11415 vermöge der] A2 vermöge der A3-5 | 11420 ein] A2.3 ein  $A^{4.5} \parallel 114_{21}$  objectiv quitiq  $A^2$  objectiv quitiq  $A^{3-5} \parallel 114_{25}$  ist  $A^2$  ift A<sup>3-5</sup> || 11511 Einer A<sup>2-5</sup>. Man vgl. zu 586 sowie 11525. || 11515 andres A<sup>2-3</sup> anders A4.5 | 11516 § 10] Vaihinger § 13 A2-5 | 11523 nothwendigen A2.3 nothwendigen A4.5 | 11532.33 mannigfaltigen A2.3 Mannigfaltigen A4.5 | 1163 hinzukommt] A2-5 hineinkommt? | 11612 gegeben A2 gegeben A3-5 | 11622 erfennt] A2 erfennt A3-5 | 11634 benfen] A2 benfen A3-5 | 11634 erfennen] A2

erkennen A3-5 | 11720 Dinge im Raum und ber Zeit] Dinge im Raum und ber Beit A2 Dinge im Raum und ber Beit A3-5 | 11728 empirifche] A2 empirische A3-5 || 11729 empirischer] A2 empirischer A3-5 || 1185 ber] A2-3 die A4.5 || 11810 intellectuell] A2 intellectual A3-5 || 11810 Begriffe, über] Begriffe über A2-5 || 11810 unfere] A2 unfere A3-5 || 11819 nicht-finnlichen] A2 nicht-sinnlichen  $A^{3-5}$  || 11912 intellectual]  $A^{2\cdot3}$  intellectuale  $A^{4\cdot5}$  || 11912 ber]  $A^{2\cdot3}$ bie A4.5 | 11930 transscendental A2 transscendental A4.5 | 11935 trans= fcendentale] A2.3 transscendentale A4.5 | 12014.15 Einbildungsfrast, bloß -Berstand, unterschieben] Einbilbungefraft bloß — Berstand unterschieben A2-5 || 121, Anschauungen] A<sup>2.3</sup> Anschauung? A<sup>4.5</sup>. Der Wechsel des Numerus entspricht Kantischem Stil, das nachfolgende wäre ist deshalb gleichfalls festzuhalten.  $\parallel$  1212 in sich]  $A^{2\cdot 3}$  in sich  $A^{4\cdot 5}$   $\parallel$  12110 passive]  $A^{2\cdot 3}$  passive  $A^{4\cdot 5}$   $\parallel$ 12114.15 überhaupt, unter ... Kategorien vor überhaupt unter Kategorien, vor A2-5 | 12124 ziehen] A2.3 ziehen A4.5 | 12125 beschreiben] A2.3 beschreiben A4.5 | 122 29.30 von uns felbft] A2.3 von uns felbft A4.5 | 1235 bag] A2 daß A3-5 | 12315 wie ich bin A2 wie ich bin A3-5 | 12316 erscheine A2 erscheine A<sup>3-5</sup> || 12318 Objects überhaupt] A<sup>2</sup> Objects überhaupt A<sup>3-5</sup> || 12320 überhaupt] A² überhaupt A³-5 || 1244 Bedingung] A² Berbindung A³-5 || 1246.7 anschaulich zu machen anschaulich machen A2-5 | 12410 Anschauung intellectuell A2-5 Anschauung intellectuell? | 12419 burch Rategorien] A2 burch Rategorien A<sup>3-5</sup> || 12431 Formen] A<sup>2</sup> Formen A<sup>3-5</sup> || 1253-7 schon . . . schon mit] A2 schon . . . schon mit] A3-5 || 12518 Apprehension] A2.3 Apperception A4.5 || 12524 Synthesis bes Gleichartigen] A2.3 Synthesis bes Gleichartigen A4.5 || 12614 in ber] A2.3 in ber A4.5 | 12617 unb] A2.3 und A4.5 | 12627 um] Mellin nun  $A^{2-5}$  || 12726 nicht vollständig abgeleitet]  $A^2$  nicht vollständig abgeleitet A3-5 | 12728 überhaupt A2 überhaupt A3-5 | 12733 denten A2 benten A<sup>3-5</sup> || 12734.35 erkennen] A<sup>2</sup> erkennen A<sup>3-5</sup> || 12735 Anschauungen] A<sup>2-3</sup> Anschau schauung A4.5 | 1283.4 ist uns keine — möglich, als lediglich von möglicher] A2 ist uns keine — möglich als lediglich von — möglicher A3-5 || 1288 sind sie] Mellin sind  $A^{2-5}$  || 1289 nothwendige]  $A^2$  nothwendige  $A^{3-5}$  || 129 26, 27 in Raum und Zeit] A2 im Raum ber Zeit A3 im Raum und in ber Beit A4.5 ||

13024.25 transscendentale Gebrauch der Vernunft]  $A^{1-2}$  transscendentale Gebrauch der Vernunft  $A^{4\cdot5}$  || 13028 transscendentalen]  $A^{1-3}$  transscendentalen  $A^{4\cdot5}$  || 1314 Grundsäte]  $A^{1-3}$  Grundsäte  $A^{4\cdot5}$  || 1316 Bedingung] A. So wiederholt neben dem Plural. || 1317.18 Grundsäte]  $A^{1-3}$  Grundsäte  $A^{4\cdot5}$  || 1316 Bedingung] A. So wiederholt neben dem Plural. || 1317.18 Grundsäte]  $A^{1-3}$  Grundsäte  $A^{4\cdot5}$  || 1317.18 von allem]  $A^{1\cdot2}$  von allem  $A^{3-5}$  || 1324 ein gründlicher]  $A^1$  gründlicher  $A^{2-5}$  || 1328 einsehen, aber ob]  $A^{2-5}$  einsehen, ob  $A^1$  || 13220 derselben] Mellin desselben A || 13222 transscendentalen]  $A^{1-3}$  transscendentalen  $A^{4\cdot5}$  || 1338 sollen] A solle? soll? Man vgl. zu 1316. || 13320 erste]  $A^{1\cdot2}$  erste  $A^{3-5}$  || 13323 weite]  $A^{1\cdot2}$  zweite  $A^{3-5}$  || 13333 mit der letzern] A nämlich Borstellung || 1341 in]  $A^1$  in  $A^{2-5}$  || 1343 unter einem] unter einem  $A^1$  unter einem  $A^{2-5}$  || 1345 ungleich.

artig] A¹ ungleichartig A²-5 || 13410 erste] A d. i. acc. plur. Zu dem Wechsel des Numerus vgl. Z. 20 und zu 1316, 1338 u. ö. || 13416 reine] A¹-² reine A³-5 || 13420 des ersteren] A. Man vgl. zu 13410. || 13614 eines viersüßigen] A eines solchen (gewissen? Mellin) viersüßigen? Erdmann || 13633 seiner] Kant ihrer A. Man vgl. Nachträge Nr. LIX. || 13635 sollten] A sollen? || 1373 vor dem] A. Man vgl. z. B. 12212, 2158, IV 23736, 2397. || 13815 ist daß] A²-5 daß A¹ || 13817-26 daß — enthalte und vorstellig mache] A. Es sehlt ein die Schemata der vier Kategoriengruppen zusammensassendes Object zu enthalte und vorstellig mache. Aber die Construction wird Kantisch sein. || 13918.19 aeternitas necessitas phaenomenon] Erdmann aeternitas, necessitas, phaenomena A ||

141s mit dem der Mellin mit der A1-3 mit den A4.5 [ 141 12.13 Des Spft em 8] Mellin Das Snftem A - So auch 2941. | 141 33 er] A1 es A2-5 | 1429 Brincipium aller analytischen] A1-3 Principium aller analytischen A4.5 | 14223 augleich] A1.2 augleich A3-5 | 14225 unmöglich] A2-5 unmöglich A1 | 14417 gegeben] A1 gegeben A2-5 | 1458 feinen] Grillo, C3 reinen A | 1469 welchem] A welchen? Erdmann | 14623 lettere] A d. i. die Grundsätze des reinen Berstandes || 14632 folcher] A1-3 ihrer A4.5 | 1471 Principium] A Principien? Mellin. Man vgl. zu 1316. | 14816 werben] A worden? Erdmann | 14937 fann] Hartenstein können A2-5 | 1502 von] Zus. Hartenstein | 15020 Zahlverhältniß] A Zahlperhältnisse? Rosenkranz. — Die Verhältniss häufiger neben das Verhältniss. und beides bei Kant häufig im Singular, wo wir den Plural setzen würden, z. B. 16719, 17310, 18420 und zu 21523.24. [ 15113 bürfen, müffen] Kehrbach burfe, muß A burften, muffen? | 15116 als der A d. i. als die Spnthesis der | 151 30 Wahrnehmung A2.3 Wahrnehmungen A4.5 | 152 20 ihrem A2-5, d. i. der Empfindung. Man vgl. z. B. 15735ff.; 1802ff. | 15315 Größe: der A1 Größe; der A<sup>2-5</sup> || 15324 Negation. Das ist: das] A<sup>2-5</sup> Negation, d. i. das A<sup>1</sup> || 15431.32 (und nicht - Quantum), welches A und nicht - Quantum, welches | 15433 productiven] A1.2 productiven A3-5 | 15510-12 Beränderung - fei] A4.5 Beränderung - senn A1-3 Beränderungen - senn (= find)? | 1561 man A2-5 als man A1 | 15612 sei] A2-5 senn A1 sind? | 15633 als] A2-5 wie A1. So wiederholt, aber nicht durchgängig. | 1571 jenen beiden A ihnen? | 1573 ihren] A, d. i. der Qualität; man vgl. 1588ff., und zu 15220. | 15719 für] Rosenkranz etwas für A | 15720 Überlegung] Zus. Erdmann. Man vgl. die sachlichen Erläuterungen zu der Stelle. | 15725.26 abstrahirt, anticipiren könne; und Mellin abstrahirt und A abstrahirt, anticipire; und? - Es ist nicht unmöglich, dass Kant das anticipiren fönne am Schluss des Absatzes für ausreichend angesehen hat. [ 15736.37 eben biefelbe - fo große] A. Analoges mehrfach. [ 1581 vielem - Erleuchteten] vielem - erleuchteten A vielen - erleuchteten? | 1586 a posteriori] Mellin, C<sup>5</sup> a priori A | 1591.2 die - Zeit] Mellin die sie zusammenstellt, im Raum und Zeit A die sie im Raum und Zeit zusammenstellt? | 16027 andere A1-3 andere A4.5 | 16032.33 drei - vierte] Mellin zwei - Dritte A | 1615.6 den Erscheinungen | Erdmann ber Erscheinungen A | 16136.37 beffen - ersteren Man vergleiche die sachlichen Erläuterungen zu dieser Stelle. | 1632 ist also also C5,

Grillo | 1634 ihr] A ihm? Erdmann | 16319 Dasein A1.2 Dasein A3-5 | 1643 Beweise an; ja] Beweise an, ja A2-5 Beweise, ja A1 | 16515 beilegt] Hartenstein beigelegt A | 16517 bas | Hartenstein die A | 1665 vom A4.5 von A1-3. Man vgl. zu 28614. | 16619 Beiten A2-5 Beit A1. Kants Sprache gebrauch in dieser Wendung wechselt; man vgl. z. B. 16720, 27827. | 16621 nur Gine] A2 nur eine A1 nur Gine A3 nur Gine A4.5 | 16720 zweierlei] A2.3 einerlei A4.5 | 16835 deren A2-5 dessen A1 | 16918.19 nicht empirisch wahrgenommen] A nicht wahrgenommen? Mellin nicht empirisch vorgestellt? Erdmann. So sonst. | 16921 folge A folgt? Hartenstein folgte? Erdmann | 1706 wenn] A = wann | 17018 nach einer A1-3 nach einer A4.5 | 17029 auf irgend einen vorigen] A1-3 auf irgend einen vorigen A4.5 | 1719 als objektiv nothwendig] A = zu einer objectiven, d. i. nothwendig. | 172 10.11 niemals, selbst -Erfahrung, die] niemals selbst - Erfahrung die A | 17214 nöthigt] A2-5 nöthig A1 | 17225 vom Gegenstande A = Objective Bedeutung kann nicht in der Beziehung dessen, was man von einem Gegenstande aussagen wollte. . . . | 1735 ftellt sich] A stelle ich? Man vergleiche jedoch z. B. 24031 f. | 17314 es] A sie? Wille, das Geschehene kann Kant gedacht haben. | 17321.22 dieses - bezieht Erdmann diefe [Gräugniß], als feine Folge, bestimmend bezieht A; auf einen vorhergehenden Zustand als auf ein . . . Correlatum dieser Eräugniss, welches Correlatum sich aber auf diese Eräugniss so bezieht, dass es diese als seine Folge bestimmt. 17416 mußten] muffen? Erdmann || 17432 einander] Wille einen der A || 17518 vor allen A - Man vgl. 5514 u. Ähnliches. Nicht die Allgemeinheit des empirischen Gebrauchs der Kategorie, sondern ihre Function als Grund der Möglichkeit der Erfahrung kommt in Betracht. | 17530 Urfachen A4.5 Urfache A1-3 | 17537 angesehen] A. So wiederholt. || 1761 sei: das] A1 sei, das A2-5 || 17715 beffelben] d. i. des Subjects, das nach Kantischem Sprachgebrauch zu Substantialität hinzuzudenken ist. | 17916 übergehe] A übergeht? Vaihinger | 1802 sie - ihr] d. i. die Theile der Zeit nicht vor der Zeit, entsprechend dem Argument 4) für die Zeit in der transscendentalen Afthetif, den Ausführungen 69 23 ff., 120 22 ff., u. a. | 180 13.14 des - folgenden] A1 des Existirenden zu dem Folgenden A2-5, d. i. jedes Realen in der Erscheinung zu dem folgenden. | 18122 bieses] d. i. das eine Ding (in der Erscheinung). || 181 32 wäre sie] d. i. bie Snuthefis der Apprehension oder die Snuthesis oder die Apprehension in der Zeit-Ordnung | 18235.36 bewirfen — beweisen A bewirfe — beweise? bewirft — beweist? || 18327 einander und] A einander sind und? | 18333 andres] A2 anders A1·3-5 | 18433 sie] Hartenstein es A | 18433 folgt, endlich] A d. i. folgt, daß endlich. | 18625 Möglichkeit] Möglichkeit A || 18712 beffelben A1-4 berfelben A5 || 18815 anzuschauen] A1.2 anzuschauen A3-5 | 1897 bilbende] A2-5 bildende A1 | 19027 unerweislich A2 unerweislich A3 unerweislich A4.5 | 19027 unmög. lich] A2 unmöglich A3 unmöglich A4.5 || 19115 innere] A2 innere A3-5 || 19116 äußerer] A2 äußerer A3-5 || 19130,31 Bewußtsein - Möglichkeit]. Das Bewusstsein in der Zeit ist als zeitlich bestimmtes nothwendig mit dem Bewusstsein der Möglichkeit dieser Zeitbestimmung verbunden. | 19227 wahrnehmen] Grillo, C<sup>5</sup> vornehmen A<sup>2-5</sup> || 1939 als beharrlich] A<sup>2</sup> als beharrlich A<sup>3-5</sup> ||

19325 britte] britte A. Man vgl. die Lesart von  $A^1$  zu IV 1508. || 19328.29 a priori, relativisch] a priori relativisch A. Man vgl. 1902. || 19329 man gleichwohl] Mellin gleichwohl A || 1942 werden. Da] Grillo,  $C^5$  werden können. Da A || 19410 seine]  $A^{4.5}$  ihre  $A^{1-3}$  || 19430 welchem] A welcher? Erdmann || 19512 muß] A und muß? Erdmann || 19517 beweisen] A anweisen? Grillo,  $C^5$  bestimmen? Erdmann. Man vgl. z. B. 20214, 42826, 53831. || 19532 als]  $A^{2-5}$  wie  $A^1$ . Ähnliches wiederholt. || 19534 Regel] A Regeln? Erdmann || 1961 discursive] Nom. plur. || 19617 jener — diese]. Die Beziehung auf die Zahl wird Kantisch sein. || 19626 als]  $A^{2-5}$  wie  $A^1$  || 19730 Reasen]  $A^{2-5}$  reasen  $A^1$  || 19810 ihren]  $A^{2.5}$  unsern? Erdmann || 19915 nicht begreisen]  $A^{2.3}$  nicht begreisen  $A^{4.5}$  || 19928 sich denken]  $A^{2.3}$  sich benken  $A^{4.5}$  || 20013 im Raume]  $A^2$  im Raume  $A^3$  im Raume  $A^{4.5}$  || 20014 bestimmt ist] Erdmann bestimmt  $A^{2-5}$ . Man vgl. z. B. 29717ff., 2994ff. ||

20221 verflechtet] A2-5 verflicht A1 || 2034 daß] das? Erdmann || 20332 biefer] biefen? Erdmann || 20516 real] A2 real A3-5 || 20522 bergleichen Begriffe] d. i. unter einem bergleichen Begriffe | 20622 Nichtseins] A2-5 Nichtsein A1 || 20630 ihree] Vaihinger seines A || 20637 Definition] A Definitionen? Erdmann. Man vergleiche die Lesart zu IV 15818. | 2076 niemals A1.2 niemals A3-5 | 2076 jederzeit] A1.2 jederzeit A3-5 || 20730 reale] A2 reale A3-5 || 2084 morauf] d. i. woraufhin, auf Grund deren; nicht "wodurch": Denn jene Function der Urtheilskraft ist nach dem Folgenden das transscenbentale Schema, durch das nicht subsumirt wird, sondern das die Bedingung für die Möglichkeit der Subsumtion giebt. | 2088 fönne] fönnte? Erdmann | 20913 biefelbe] A2-5 acc. plur. || 20932 so fern es] A2 so fern es A3-5 || 2109 weil, da diese] weil biefe A2-5 | 2119 ber Sinnlichkeit] A die Sinnlichkeit? Erdmann, ohne noch auf bie besondere Urt zu feben, in ber fie uns gegeben sein können, d. i. auf die sinnliche Anschauung; die besondere Art der Sinnlichkeit kommt hier nicht in Betracht. | 21125.28 die übrigen - heißen] Erdmann das übrige [die übrige] - heißen A | 21133 biefelbe d. i. die Sinnlichfeit | 21217.18 fur den - gehörte] A2-5 vor den - gehörte A1 giebt vielleicht entsprechend 2158 f. die zutreffende Lesart, 22012.13 sind die vor von A1 festgehalten. | 21219 nichtfinnlichen A1.2 nicht sinnlichen A3-5 || 21323 wie sie erscheinen A1.2 wie sie erscheinen A3 wie sie erscheinen A4.5 | 21323 wie sie sind A1.2 wie sie sind A3-5 | 21333 nur in A1.2 und in A3-5 | 2143 ba er d. i. der Verstand in seinem analytischen Gebrauch. ||

2156 Vorstellung] Vorstellungen? Erdmann || 2158 vor benen] Man vgl. z. B. Z. 18, 21 und öfter. || 21523.24 Das Berhältniß . . . ist das] Erdmann Das Berhältniß . . . sind die A. — Man vgl. zu 15020. || 21534 die]  $A^{4\cdot 5}$  der  $A^{1-3}$  || 2161 verneinende] verneinende A || 2161.2 werden können u. s. w., zu kommen. Aus] Mellin werden können, u. s. w. Aus]  $A^{1-3}$  werden, zu kommen, u. s. w. Aus  $A^{4\cdot 5}$  || 21610 d. i. das Berhältniß] d. i. das Bewußtsein des Verhältnisses? Mellin d. i. die Überlegung des Verhältnisses? Man vgl. 2153 sowie 21615.16 ||

21623 [esteren] d. i. der objectiven, blos logischen Comparation (22528 ff.). | 21632.33 viel - Ein A2-5 viel - ein A1 || 21914 erscheinen A4.5 erschienen A1-3 || 219 32 eine] A4.5 seine A1-3 || 2201 transscendentale] A1-3 transscenbentale A4.5 || 221 17 Erstlich] Erstlich A || 2223 ber A4.5 ober A1-3 || 223 18 vorher bestimmte] A1-3 vorher bestimmte A4.5 || 22318 dritte und] A2-5 dritte, und A1: d. i. britte und zwar in alle . . . | 2241 für sich Mellin vor sich A1.2 von sich A3-5. Mellins Änderung entspricht allein dem Gebrauch des für bei bestehen in A2. || 2251 Sinne | A2-5 Sinnen A1 || 22512 ber | A2-5 die A1 || 2268.9 besondere] A2-5 sondere A1 || 22610 für une A1-2 für une A3-5 || 22614 Einen - Andern] A2-5 einen - andern A1 || 22713 einer] feiner? Erdmann || 22723 Berneinendes - bejahenden verneinendes - bejahenden A, bejahenden sc. Begriffe. | 22730 founte] founte? Erdmann | 22730.31 in Ginstimmung] Hartenstein Einstimmung A || 2281 Berhältniß. Berhältniß A || 22833 ihrer A1-3 ihrer A4.5 | 23115 keine keinen? Erdmann | 23126 gemacht, und gemacht wird, und? Erdmann | 23134 nun nur? Erdmann | 23230-32 Beit, bie - werben (ens imaginarium)] A2-5 Zeit (ens imaginarium), die - werden A1 ||

23611 sie — gebietet]  $A^{2\cdot3}$  gebietet sie zu überschreiten  $A^1$  sie überschreiten gebietet  $A^{4\cdot5}$  || 23632 bieses] v. Kirchmann biese A || 2373.4 unvermeiblichen]  $A^{1\cdot3}$  unvermeiblichen  $A^{4\cdot5}$  || 23822 Linien]  $A^{1\cdot2}$  Linie  $A^{3\cdot5}$  || 23929 Sie]  $A^{1\cdot4\cdot5}$  So  $A^{2\cdot3}$  || 24025 ber]  $A^{1\cdot3}$  bes?  $A^{4\cdot5}$ . Man vgl. jedoch z. B. 23822. || 24028 subsumire]  $A^{1\cdot3}$  subsumire]  $A^{1\cdot3}$  subsumire  $A^{4\cdot5}$  || 24131 jene] jenes? Erdmann || 2426 sich, b. i. — a priori, synthetische] sich, b. i. — a priori synthetische  $A^{1\cdot5}$  || 24212.13 bieselbe] Accusativ pluralis || 24312 fann]  $A^{1\cdot2}$  wird  $A^{3\cdot5}$  ||

24524 feiner | Erdmann ihrer A || 24626 buchftabiren ] zu buchstabiren? Erdmann || 24930 3bee A1.2 3bee A3-5 || 2508 ober A1.2 ober A3-5 || 25033 bestand | So häufiger. || 2516 unter | ihn unter? Erdmann || 25217 Beurtheilungen A 2 Beurtheilung A3-5 || 252 26 bas meiste A1-3 bas meiste A4.5 || 253 32 Ganzes] A2-5 Ganze A1. Ähnliches wiederholt. | 25419 nur A1-2 nur A3-5 | 25421 nur eine Ibee] A1.2 nur eine Ibee A3-5 | 2552 fie find nur] A1.2 sie sind nur A3-5 || 25530 in bem subsumirten Falle] A1-3 zu dem subsumirten Falle A4.5 || 2563 veränderlich] A1-3 veränderlich A4.5 || 2568 bem] A2-5 ber A1 || 25611 welches] welche? Erdmann || 25612 ber Seite] A2-5 bie Seite A1 || 25628 gegebene] A1-3 gegebene A4.5 | 25634 bie] ber? Erdmann | 2574 Grenzen sei; fo] Hartenstein Grenzen, fo A || 2574 Bedingung] Bedingungen? Erdmann | 25727 allen] Erdmann allem A | 25810 drei] A1.2 brei A3-5 | 25810-12 erfte - zweite - dritte] A1-4 erfte - zweite - britte A5 || 25811 bentenben] A1-3 benkenden A4.5 || 25814 überhaupt] überhaupt A || 2592 in hypothetischen die Ideen vom A1 in hypothetischen die Idee vom A2-5 in hypothetischen Bernunftschluffen die Ibee vom? im hnpothetischen Bernunftschluffe bie 3bee vom? | 25912 Ableitung] Mellin Anleitung A | 25924 Bedingten] A1 Bebingten A9-5 || 259st fünftigen] A1-3 fünftigen A4.5 ||

26122 vernünftelnbe A1.2 vernünftelnbe A3-5 || 2622 Paralogismus] A1-3 Baralogismus A4.5 || 262 10 dritten A1.2 britten A3 britten A4.5 || 262 15 transscenbenten] A1-3 transscenbentalen A4.5. - Man vgl. z. B. 3269.10, 38130, 44525. Ich halte die Steigerung, die der beibehaltene Text giebt, für beabsichtigt. | 26320 empirische] A1-3 empirische A4.5 || 2641 welche] welche3? Erdmann | 2644 3ch bente | A1.2 3ch bente A3 3ch bente A4.5 | 2658 Commercium] A1.2 Commercium A3-5 || 2662 an] von? Man vgl. die Correctur IV 2202. || 26625 rationale] A1-2 rationale A3-5 || 2679 bie] A2-5 ber? Grillo. C5 || 26714.15 bestimmenden] Bestimmenden A2-5, nämlich des bestimmenden Selbst. || 26715 das] Hartenstein die A2-5 || 26719 nun] nur? || 26719 Subject] A2.3 Subject A4.5 | 26722 wie] wie ein? Erdmann | 26722 anhangend] anhänge A2-5 Erdmann || 26726.27 bas benkenbe] nämlich Subject oder Wesen. || 26729 Apperception folglich - Denken ein Apperception, folglich - Denken, ein A2-5 || 2681 mir] Rosenkranz ich A2-5 || 26810 feinen] meinen? Erdmann || 26815 sein, sondern A2-5. Das sehlende murbe ist nach Kantischem Sprachgebrauch aus dem nachstehenden würden zu ergänzen. Man vgl. z. B. zu 15725. || 26820 andere] A2.3 andere A4.5 || 26821 unterschieden] A2.3 unterschieden A4.5 || 2695 ber] A2-5 bie? || 26911 macht und ] A2-5 machen. und? Erdmann | 26921 überhaupt in jeder Absicht A2-5 d. i. als Object überhaupt (Z. 26), mithin in jeder Absicht, folglich auch so . . . Also im Sinne von 252 22 f. || 269 26 es] Vorländer sie A2-5 || 270 9 er] Erdmann es A2-5 || 271 6 all = mählig] A2 allmählig A3-5 || 27111 außer einander] A2 außer einander A3-5 || 27123 blog A2-5 blogen? Grillo, C5 || 27132 und bes Tonfünstlere] A2-5 d. i. und der Begriffe des Tonkunstlers. || 27221 unb] A2-3 nur A4-5 || 27225 ihr] ihnen? - Kant kann jedoch auch gedacht haben: jeder Realität (d. i. dessen, was in einer Substanz nur immer real ist) als Quantum der Existenz in ihr. 27227 worden] Hartenstein werden A2-5 | 27239 Rationalist] Rationalist? || 2735 die fie] diese A2-5 || 27334 des] ber? Erdmann 2746 einsache Ich] Rosenkranz Einfache Ich  $A^{2-5}$  || 27411 nichts]  $A^{4\cdot5}$  nicht  $A^{2\cdot3}$  || 2759 anzuwenden] umzuwenden? Erdmann | 2759 welcher, wenn er Erdmann welches, wenn es A2-5 || 27525 sein] Hartenstein ihr A2-5 || 27614 hiebei nicht] nicht? Grillo, C5 || 2771.2 benselben]  $A^{2-5}$  d. i. um sich selbst. || 27725 er sich] Mellin sich  $A^{2-5}$  || 278 28 einer] Erdmann eines A2-5 || 279 14 ob] A2 fo A3-5 || 279 22 wurde] Erdmann wurden A2-5 | 28032.33 mich - helfen A2.3 mich - heben A4.5 mir heljen? Kehrbach ||

2819—11 Der — Hauptstüd] Man vgl. dagegen die Überschriften 2613 und 3831—3. || 28212 bem] Grillo, C<sup>5</sup> ben A || 28219 Euthanasie] A<sup>2-5</sup> Euthanasie A<sup>1</sup> || 2839 Erstlich] A<sup>4-5</sup> Erstlich A<sup>1-2</sup>. Ein correspondirendes zweitens sehlt; das Zweitens 28327.28 gehört nicht zu diesem Erstlich. || 28313 frei mache] A<sup>1-2</sup> frei mache A<sup>3-5</sup> || 28316 unter benen] Kant construirt unterwersen unter c. dat. oder c. acc.; hier also: Der Verstand unterwirst alle Erscheinungen der synthetischen Einheit unter Bedingungen, für welche die Vernunst absolute Totalität fordert. || 28327.28 Zweitens] A<sup>2-5</sup> Zweitens A<sup>2</sup> Zweitens A<sup>1</sup> || 28329

Reihe]  $A^{1-3}$  Reihe  $A^{4\cdot5}$  || 28414 Ansehung m] d. i. in Ansehung "von" oder "des" m || 28421 könnte]  $A^{4\cdot5}$  könne  $A^{1-3}$  kann? Erdmann || 28535 Materie]  $A^{1\cdot2}$  Materie  $A^{3-5}$  || 28614 vom] von  $A^1$  || 28718 Es]  $A^{1\cdot3-5}$  Er  $A^2$  || 28820 ber]  $A^{2-5}$  er  $A^1$  || 28831 Der] Rosenkranz Das A || 28924 Grad]  $A^{1-3}$  Grad  $A^{4\cdot5}$  || 29019 vernünftelnde]  $A^{1\cdot2}$  vernünftelnde  $A^{3-5}$  || 29114 werden] wird A || 2941 der] der] die A. Man vgl. zu 14112.13. || 29415 zweiten]  $A^{1\cdot2}$  zweiten  $A^{3-5}$  || 29512 vor die] = vor dessen oder vor der ||

2968 2976 Anmerkung zur ersten Antinomie. Anmerkung zur ersten Autimomie I. zur Thesis II. zur Antithesis II. zur Thesis

3ur Antithesis | A. — Ebenso S. 304/5, 310/1, 316/7. || 29615 der Sache Natur II. Anmerkung) A1-4 der Natur der Sache Grillo, A5. Ähnliche Wendungen wiederholt, z. B. 1459, 45319, 52510. || 29620.21 Unendlich A1.2 Unendlich A3-5 || 2984 wie groß] A1-3 wie groß A4.5 | 299 34 fonne] A2-5 fonnen A1 | 3028 seien] Rosenkranz find A1 fenn A2-5 | 3046.7 gegeben] A1.2 gegeben A3-5 | 3063 verderben] A2-5 badurch verderben A1 || 30614 These] Mellin Antithese A || 30813 wenn es] wenn er? | 30816 Gefchenes | A1.2 Geschehenes A3-5 | 31128 seiner Möglichkeit nach] A. Ein Constructionsversehen Kants. Die Worte sind zu streichen. Willes Vorschlag Z. 26 statt Die Möglichfeit zu setzen "Das Wunder" ist nicht annehmbar. | 31219 erfolgt A1 erfolgt A2-5 | 31222 Bedürfniß] A1 Bedürfniß A2-5 | 31422 Reit] A1-4 Welt A5 | 31426 ber] A1-3 einer A4.5 | 31429 biefen] biefer A | 3168 als tosmologisches] Ähnliches wiederholt, z. B. 35316, 36136. | 3183 in] A1-3 im A4.5 || 31828 der Stelle] A2-5 die Stelle A1 || 3199 Totalität] A1-3 Totalität A4.5 | 3244 daran davon? Hartenstein | 32424 Zuerst A2.3 zuerst A1 Zuerst A4.5 | 32424 praftisches] A1-3 praftisches A4.5 | 32428 er hoben] erhaben? Erdmann | 32434 Zweitens] A1-3 Zweitens A4.5 | 32512 ihrer] Hartenstein seiner A ||

Mntithesis  $A^1$  Antithesis, fin=  $A^{2-5}$ . 32522.23 Antithesis findet sich ] Antithesis Man vgl. 32424. | 32611 benfen] A1.2 benfen A3-5 | 32612 bichten] A1-3 bich= ten A4.5 | 3274 baß man nichts wiffe] A1.2 daß man nichts wiffe A3 baß man nichts wisse A4.5 | 3279 intellectuelle] A1-3 intellectuelle A4.5 | 3279 Glaube]  $A^{1-3}$  Glaube  $A^{4\cdot 5}$  ||  $327\, 20$  tadelbarer]  $A^{2-5}$  tadelhafter  $A^1$  ||  $327\, 26$ baran] barin? | 3281 erstere] A1-3 erstere A4.5 | 3283 zweite] A1-3 zweite A4.5 || 3288 dritte] A1-3 dritte A4.5 || 3293.4 der — Popularität] aller Popularitat ber transscenbental-idealisirenden Bernunft? Erdmann | 3295 er] sie A | 3296 er] fie A | 32932 frei] A1-3 frei A4.5 | 33023 Recht — Unrecht] A1.2 Recht — Unrecht A³-5 || 33025 was wir nicht wissen Binnen A¹-2 || was wir nicht wissen können A3-5 | 331 33.34 gegeben A1-2 gegeben A3-5 | 332 26 zweite] d. i. die Irrationalzahlen. | 33319 unbedingt unbedingtes? | 3342 Regel Regeln? Erdmann | 33430 feine] Mellin eine A | 3351 gegebenen] Hartenstein Gegebenen A | 335 20 sie auf die A2-5 sie auf der A1 | 3361-3 so wurde fie both für - jo mürbel A. - Analoge Constructionen wiederholt, z. B. 309 28.29,

und nur selten in A2 von Kant verbessert. | 3364 welcher Erdmann welche A | 33625 fonnet] konntet? Erdmann | 3397 bemfelben] A4-5 benfelben A1-3 | 339 37/3401 niemals an fich felbst] A1.2 niemals an sich felbst A3-5 | 34014 andres | A<sup>2-5</sup> anders A<sup>1</sup> || 3419.10 Wahrnehmung — zusammenhängt | Wahrnehmungen — zusammenhängen? Erdmann | 34120 andres] A2 anders A1.3-5 || 34126 andres] A2-5 anders A1 | 34131 zu welchem] A1-3 zu welchem A4.5 | 34131 fortichreiten] fortschreiten A | 3426 Erfahrung überhaupt, Erfahrung. überhaupt A | 3431 aufgegeben A1.2 aufgegeben A3-5 | 3435 einer transscendentalen] A4.5 eine transscendentale A1-3 | 3436 Er] Es? Erdmann | 34312 aufgegeben A1.2 aufgegeben A3-5 | 34313 gegeben A1.2 gegeben A3-5 | 34318 mie fie find A1.2 wie sie find A3-5 | 34328 in dieser A1-3 in dieser A4.5 | 34334 aufgegeben A1.2 aufgegeben A4.5 | 3443 nehme A.5 nehmen A1-3 | 3449 andree A2-5 anders A1 | 3458 fie endlich A2-5 endlich A1 | 34527 andern A1-3 andern A4.5 | 3466 ber bas? v. Kirchmann | 3468 gar nicht riechen] A1.2 gar nicht riechen A3-5 | 3469 blieb A1.2 blieb A3-5 | 34624 nicht als ein] A12 nicht als ein A3-5 | 3474 ein an fich unendliches] A1.2 ein an fich unendliches A3-5 | 3474 ein an sich endliches] A1.2 ein an sich endliches A3-5 | 347 19 gang] A1-3 gang A4.5 | 347 25 Dingen an] Dingen, an A | 34831 gegeben] A1.2 gegeben A3-5 | 34831.32 aufgegeben] A1-3 aufgegeben A4.5 | 34921 im Regressus] im Regressus A || 34922 nicht] A1-2 nicht A3-5 || 35028 ihr wollet ihr wollet A1.2 ihr wollet A3-5 | 3511 gegeben A1 gegeben A<sup>2-5</sup> | 3512 vorausgesett voraussett? Erdmann | 3517 weit] A<sup>1.2</sup> weit A3-5 | 35226 over habt | Der Ausfall eines ihr nach over (Grillo, C5) ist nach Kants Sprachgebrauch nicht nothwendig. | 35228 mas begrengt] A 1.2 was begrenzt A 3-5 | 352 28.29 was — begrenzt wird] A 1.2 was — be. grenzt wird A3-5 | 35313 an sich A1-3 an sich A4.5 | 35316 als dem Man vgl. zu 3168. | 35318 Bültigkeit des] A1-3 Bültigkeit des A4.5 | 35321 Erscheinungen an sich felbst! Erscheinungen als Dingen an sich felbst? Erdmann Dingen an sich felbft? Adickes | 3547 gu einem] Mellin von einem A | 35514 beftimmen] A1.2 bestimmen A3-5 | 35620 bejahende] A1-3 bejahende A4.5 | 35821 gang] A1-2 gang A3-5 | 35829 beffelben] d. i. des Körpers. | 36027 gleicher] A1 gleicher A2-5 | 36030 vollendet] als vollendet? Erdmann | 36032 mußte] mußte? | 36032 wurde] Grillo, C5 wurde A | 36111 indem wir, so] indem, so A | 3622 Reihe ift, sondern] A2-5 Reihe, sondern A1 | 3622.3 intelligibel] A1-2 intelligibel A<sup>3-5</sup> || 3629.10 mathematischen Antinomie] Hartenstein Antinomie A || 36215-17 leiften, und - wegfallen, bagegen bie] leiften fann, und - wegfallen, baber bie? Erdmann. - Das fann mag nach Kantischem Sprachgebrauch der Leser aus dem Schlussworte fönnen ergänzen sollen; auch das bagegen ist bei Kant hier nicht unmöglich, und daher allerdings die hier gebotene, und bei Kant häufige Anknüpfung. | 3639 von selbst A1.2 von selbst A3 von selbst A4.5 | 3639 beren beffen? Erdmann | 36323 durfe] durfte? | 36411 follen] A1-2 follen A3-5 | 36423 Um nun A1-2 Und nun A3 Und um A4-5 | 3656 entweder - ober A1-2 entweder - ober A3-5 | 3657 beibe 3 A1.2 beibe 3 A2-5 | 36528 Sie] A1.2.5 So A3.4 | 367 16 gefannt] A. So häufiger neben erfannt. | 367 17 gebacht] A1.2

gebacht  $A^{3-5}$  || 36721.22 Erscheinung allen — nach ber] Erscheinung, allen —, nach ber Schopenhauer Erscheinung, allen — nach, ber A — A i. allen Gesetzen der Bestimmung der Causalverbindung zufolge. Man vgl. z. B. 3645. || 36735 geschieht  $A^{1\cdot2}$  geschieht  $A^{3-5}$  || 3684 von selbst — in ihm  $A^{1\cdot2}$  von selbst — in ihm  $A^{3-5}$  || 3689 bestimmt, und  $A^{2-5}$  bestimt seyn sind, und  $A^1$  || 37014 ihrer] auf causa zu beziehen. || 37120 was da ist  $A^{1\cdot2}$  was da ist  $A^{3-5}$  || 3728 nicht geschehen sind  $A^{1\cdot2}$  nicht geschehen sind  $A^{1\cdot2}$  voas da ist  $A^{3-5}$  || 3728 nicht  $A^{1\cdot3}$  nicht  $A^{1\cdot4}$  nußer  $A^{1\cdot4}$  dußer  $A^{1\cdot4}$  nußer  $A^{1\cdot4}$  nußer dieselbe  $A^{1\cdot4}$  nußer seiselbe  $A^{1\cdot4}$  nußer dieselbe  $A^{1\cdot4}$  nußer dieselbe A

38314 Ideen A1-2 Ideen A3-5 | 38319 empirisch inögliche empirischmögliche A1 emvirische mogliche A2-5 | 38526 durchgangigen Bestimmung] burch= gangigen Beftimmung A1.2 burchgangigen Beftimmung A3-5 | 38527 allen möglichen] A1.2 allen möglichen A3-5 | 385 28. 29. 32 Diefes - es - es - es] Diefer - er - er? biefes Princip - es - es - es? | 3867 aller] A1-2 aller A3-5 | 38610.11 gegebenen] A1.2 gegebenen A3-5 | 38611 möglichen] A1.2 möglichen A3-5 | 38726.27 fennt\*) u. f. w.] fennt — u. f. w.\*)? Wille | 38812 transscendentales A1.2 transscendentales A3-5 | 38815 welcher welche? Hartenstein || 388 s1 in sich] A1.2 in sich A3-5 || 390 11 nicht] Mellin nichts A || 391 18 dieselbe] d. i. durch die Prädicate. | 39120 fur uns] A1.2 fur uns A3-5 | 39524 gebel gabe? | 3969 jeder Kehrbach der A | 39730 unmöglich d. i. nach unserem, aber nicht nach Kantischem Sprachgebrauch, nothwendig, wie Noiré einzusetzen vorschlägt. | 40026 analytischen, als] analytischen Sähen, als? Erdmann | 4018 foune] fonnte? Erdmann | 401 37 ift] A1.2 ift A3-5 | 4044 nun] nur? Erdmann | 4045 nur] nun? Erdmann | 40524 einen - einen] A2-5 einent - einem A1 | 4062 hinter] unter? Erdmann. Man vgl. Z. 23. | 4072 einigen] At-2 einigen A3-5 | 4073 allen A1.2 allen A3-5 | 4073 ich's A2-4 ich A1 | 4075 feinen reinen? Erdmann | 40728-30 Grundfat - Urfache zu ichließen, wozu] Schluß - Urfache zu ichließen, wozu A Schluß - Urfache, wozu? Man vgl. z. B. 40821, 42221.22. | 4085.6 ab, um] A1.2 ab, zum A3 ab, zu A4.5 | 40833 Gleichen] A1 Gleiches A2-5 | 4096 ein] A1-2 ein A3-5 | 4107 e3] Hartenstein er A | 41131 von] A2-5 vor A1 || 4124 sahen] A1 sehen A2-5 || 41226 wird. So] wird, so A || 41237 als ob] A1-3 als ob A4.5. Diese Worte der häufigen Formulirung sind in A1.2 weiterhin fast durchgängig gesperrt gedruckt, was bald A3-5, bald A4.5 nicht beachten. Hier stets gesperrt. | 41316.17 regulatives] A1.2 regulatives A3-5 | 41328 Dafein überhaupt] A1-2 Dasein überhaupt A3-5 | 41415 wird] A2-5 werden A1 | 41435 von] A2-5 der A1 | 4151 e8] Erdmann er A | 41512 bedürfen, wir es A2-5 bedürfen, es A1 | 4162 und der und die? Erdmann | 41628 founte] founte? Vorländer | 41726 nach A 1-3 nach A4.5 | 41814 den ] A2-5 der A1 | 41821 welches ] Erdmann welche A | 4209.10 transfcendentale] A1-3 transscendentale A4.5 | 42118 was] was A | 42210 nöthige]  $A^{1-3}$  nöthige  $A^{4\cdot 5}$  || 422 16 speculativ]  $A^{1\cdot 2}$  speculativ  $A^{3-5}$  || 422 17 wozu] A2-5 zu welchem A1 | 422 29 bes] ber bes? Erdmann | 422 31 laffe] ließe? Erdmann | 42233.34 natürlichen - speculativen A1.2 natürlichen - speculativen A3-5 | 42533 Behauptung A1 Behauptung A2-5 | 42535 Gegenbehauvtung | Gegenbehauptung A | | 42721 fchafft] A1-3 schafft A4.5 | | 42722 ordnet]  $A^{1-4}$  ordnet  $A^{4\cdot5}$  ||  $427_{26}$  fommen]  $A^{1\cdot2}$  fommen  $A^{3\cdot5}$  ||  $428_{11}$  ausgeschoffen] Hartenstein ausgeschlossen A ausgeflossen? Mellin | 42817 ben Theil] Hartenstein bem Theile A | 42824 vor A2-5 von A1 | 42911 an fich gewiß A1.2 an fich gewiff A3-5 | 42915 problematisch] A1-3 problematisch A4.5 | 42924 proble= matischen Begriffen] problematischer Begriffe A | 43031 Grundfraft] A1.2 Grund. fraft A3-5 | 43219 ist A1-2 in A3-5 | 4333 bennoch benn noch? Erdmann | 4344 unter A<sup>1-2</sup> unter A<sup>3-5</sup> | 43436 lediglich die A<sup>1-2</sup> lediglich die A<sup>3-5</sup> | 435 15 ein A<sup>2-5</sup> einem A<sup>1</sup> || 435 17 noch] Mellin nach A || 435 34 Homogenität A1-4 Homogeneität A5. So A5 nicht immer. | 4378 es | Hartenstein fie A | 43716 er] Erdmann fie A | 4388 bem - gemäß A1.2 bem - gemäß A3-5 | 43811 Itel Erdmann Ideen A | 43836 zu benfen? Erdmann | 43836 welchen] A2-5 welcher A1 | 44017 ihnen] ihm? Wille | 44037 biefem] A1.2 biefem A3-5 | 4415 feine] feiner? Rosenkranz | 44129 welche] welches? | 4426 ihr] ihm Erdmann, d. i. dem Princip; Z.7 ihr d. i. der Erfahrung ober Beobachtung (Schöndörffer) || 44321 pfn thologifthe - theologifthe] Nominativ Singularis. Vgl. 44433. | 4446 welthen v. Kirchmann welcher A | 4458 eines] die eines? ein? | 44525 transscendenten A1-3 transscendentalen A4.5. Man vgl. zu 26214.15. | 44632 gelangen] zulangen? Mellin, Grillo, C5. Man vgl. 35511. | 44714 jener A1.2 jeder A3-5 | 44821 und A1.2 der A3-5 | 4499 an sich selbst] A1-3 an sich selbst A4.5 | 45019 andres] A2-5 anders A1 | 45024 vor] A1 für A2-5 | 45032 andres] A2-5 anders A1 | 45210-12 sie insgesammt mären] d. i. alle diese Verknüpfungen - wären. | 45214 über alle - bes]  $A^{1\cdot 2}$  über alle — des  $A^3$  über alle — des  $A^{4\cdot 5}$  | 45218 speculative]  $A^{2\cdot 5}$ fpeculative A1 | 4532 nur] nun? | 4532 regulativen A1 | 45314 beweisen A<sup>1-3</sup> beweisen A<sup>4-5</sup> | 4552 allgemeinen | Hartenstein allgemeinern A | 45614 nehmen A2-5 zu nehmen A1 | 45810 Urgrund Mellin Ungrund A | 45814 fönnen] A1.2 fönnen A3-5 | 45828 respectiv auf ben A1.2 respectiv auf ben A<sup>3-5</sup> || 4596 ihren] Erdmann seinen A || 45918 andres] A<sup>2-5</sup> anders A<sup>1</sup> || 45927 die] Hartenstein der A || 45931 das] A2-5 was A1 || 46112.13 klärsten abstracten und allgemeinen] A2-5 klärste oder abstracte und allgemeine A1 ||

 $469\,\mathrm{12}$  nicht empirische ]  $\mathrm{A^{1-3}}$  nicht empirische  $\mathrm{A^{4\cdot5}}$  nichtempirische? ||  $469\,\mathrm{13}$  einzelneß ]  $\mathrm{A^{1-3}}$  einzelneß  $\mathrm{A^{4\cdot5}}$  ||  $469\,\mathrm{24}$  Größe, der] Größe der? Hartenstein ||  $470\,\mathrm{7}$  nur]  $\mathrm{A^{1-3}}$  mir  $\mathrm{A^{4\cdot5}}$  ||  $470\,\mathrm{8}$  auß]  $\mathrm{A^{1-4}}$  an  $\mathrm{A^5}$  ||  $471\,\mathrm{18.19}$  (Jahlen) alß — Subtraction u. s. w. — Wurzel] Erdmann (Jahlen — alß Subtraction u. s. w.) — Wurzel A ||  $471\,\mathrm{21}$  die durch die] A durch die die? Klein (bei Vorländer) ||  $472\,\mathrm{13}$  Säße construirt werden]  $\mathrm{A^{2-5}}$  Säße werden  $\mathrm{A^1}$  Säße erkannt

werben fönnen? - Die Änderung in A2 entspricht, wenn ich recht gesehen habe, nicht Kantischem Sprachgebrauch: nach Kant werden Anschauungen, Figuren, Begriffe, gelegentlich auch die Synthesis construirt, aber nicht synthetische Sätze. Zu der Emendation vgl. 471 33 ff. | 473 14 Dinges überhaupt] Dinges überhaupt A | 4759 ber] d. i. der Form der Anschauung; bes letteren Z. 5; d. i. des Gehalts. | 47513 in bem] indem A | 47515 barauf] dadurch? Erdmann | 47517 in dem] indem A | 475 26 Abhängigkeit] A1-4 Abhänglichkeit A5 | 476 33 Erfahrungen] Erfahrung? Erdmann | 477 22 das | Hartenstein der A | 47831 blieben A1-4 bleiben A5 | 47916 vollständigen, so] vollständigen vorher, so? | 4806 frumme] A1-3 frumme A4.5 | 4808 frumm A1-3 frumm A4.5 | 48022 nach Begriffen] aus Begriffen? - Man vgl. 48222, 54118. | 48024 verdiene] verdiente? | 4814.5 daß — geben] A1.2 daß — geben A3-5 || 4819 und ist felbst] und selbst A und war felbst? Grillo, C5 | 48224 mehr] A1 mehr A2-5 | 4837 Erfahrungen] Erfahrung? | 4838 fenn A = find. — Sie sind nothwendiger Weise apodiktisch. | 483 10 diesen gegebenen Begriffen A1-3 diesen gegebenen Begriff A4 diesem gegebenem Begriffe Ab | 4849 bas A2-5 bag A1 bag es? | 48523 Befen A4.5 Wesen A1-3 | 48534 die - ihm] A die - ihr? Wille. Ich interpretire die (diese Beweisgründe) kann man ihm (dem Kritiker des Dogmatismus) sehr wohl als un zulänglich einräumen. | 48613 fönne | fönnte? Erdmann | 48618 ganz ] fo ganz? Erdmann | 48635 ober A1-3 und A4.5 | 48724 zeigen Erdmann fagen A. Man vgl. z. B. 48834. | 4884 3um A2-0 bem A1 | 48826.27 feine - verlaffen] d. i. darum nicht aufgeben kann, weil er mit Recht bafur halt, daß ihr Gegenftand ganz außerhalb den Grenzen der Naturwissenschaft, (man vgl. IV 258 Anm.) d. i. also (im Sinn Kants) im Felde reiner Ideen liege. | 489 30 civilifirt] A1. 2 civilijirt A3-5 | 489 31 mora [ifirt] A1. 2 moralijirt A3-5 | 489 35. 36 pro= visorisch] A1-3 provisorisch A4.5 | 48937 Manier A1-3 Manier A4.5 | 4912 ber Gutartigfeit] zur Gutartigfeit? Erdmann | 491 31 Rrieg A1. 2 Rrieg A3-5 | 4924 in einer] A2-5 einer A1 | 49234 angebliche] d. i. vermeintliche oder sogenannte. | 49425 welchen] welches? Erdmann | 49518 es] v. Kirchmann sie A | 49521 nun] nur? Erdmann | 4963 dahin darin? Erdmann | 49612 ben Hartenstein der A | 4961e ist von] Erdmann von A | 49625 dem] den A | 49628 gang richtig] A. Der Nachdruck ruht auf Erkenntniß im Sinne wiederholter Ausführungen Kants, man vgl. z. B. IV 257. | 497 10 zufommt, welche A2-5 welche A1 | 49733 für fie] A4.5 vor ihr A1 für ihr A2.3 | 4983 Erfenntniß] Erkenntniffe? Erdmann | 4996 sich wohl] A2-5 wohl A1 | 4997 so einsehenden] A2-5 einsehenden A1 | 5009 mögliche] A1-3 mögliche A4.5 | 50018.19 welches] A2-5 welche A1 | 50024 angetroffen] A1-4 getroffen A5 | 5014 bestreitet] A2-4 streitet A1 | 501 21 an A2-5 in A1 | 502 31 Ausbehnungsfraft Anziehungsfraft A Burudstogungefraft? Mellin. Man vgl. IV 499, 510f. | 50318 benten] A1.2 benten A3-5 | 503 29 feiner] A1. 2 einer A3-5 | 504 18 Reihen] A1. 2 Reihe A3-5 | 505 31. 32 Meinen - Spielen Meinen - fpielen A1 meinen - fpielen A2-5 | 506 12.13 prat= tischen Gebrauchs] A1·2 praktischen Gebrauchs A3-5 | 50635 an sich] A1-3 an fich A4.5 | 50811-15 werde; daß — habe; daß] werde. Daß — habe: daß A || 50816 wie sie find A1-3 wie sie find A4.5 | 50823 ausgedachter] A1-3 außgedachter A4.5 | 50914 reine] Hartenstein keine A | 50926 ihrer A2-5 seiner A1 | 5103 an A1 von A2-5 | 51010 mußte mußte? Erdmann | 51015 hinleitet Mellin herleitet A | 5112 in welchem A1.2 in welchem A3 in welchem A4.5 | 5113 meines] eines? Hartenstein | 5119 als] A2-5 wie A1 | 51115 in fich] A1-3 in fich A4.5 | 511 16 unter fich A1-3 unter fich A4.5 | 511 21 Sand A ber Sand? Mellin | 51136 er ft e] erfte A | 5121 welche] welchen? | 51221 zweite] A1-3 zweite A4.5 | 51222 ein einziger A1-3 ein einziger A4.5 | 51227 als A2-5 wie A1 | 51230 Einem A2-5 einem A1 | 51332 brittel britte A | 51411 mannia. faltig ober] A mannigfaltig find, ober? | 51415 biefen] Erdmann biefem A | 5151 unterzuschieben A1-3 unterzuschieben A4.5 | 5155 gehalten, einander gehalten wird, einander? Erdmann | 5158 fie] die apagogischen Beweise. | 51533 aum] A2-5 wie zum A1 || 51535 ober] A1 ober A2-5 || 51629 bie] ber Grillo, C5? || 51712.13 und mithin - fonnel das fehlende sie (und sie mithin) ist nach Kants Sprachgebrauch aus dem vorhergehenden sie zu ergänzen. | 51726 ihr] Grillo,  $C^5$  fie  $A \parallel 51832$  das bloß]  $A^{2-5}$  bloß das  $A^1 \parallel 52123$  was  $A^{1-3}$  was  $A^{4\cdot 5} \parallel$ 52322 fei] A1.2 fei A3-5 || 52334 a(8] A2-5 wie A1 || 5246 fann] A1.9 fann A3-5 || 52433 fann] A1.2 faun A3-5 | 52434 foll] A1-4 foll A5 | 52528 ber Reigungen] ben Reigungen? v. Kirchmann | 5261 jedermann] A1.2 jedermann A4.5 | 52626 Sinnenwelt und, bas Vorländer Sinnenwelt, ba A | 52819 andres A2-5 anders A1 || 52826 einigen] A2-5 einigen A1 || 52831 einiges] A2-5 einiges A1 || 5296 welches] A2-5 welche A1 | 52926 transscenbentale] A1.2 transscenbentale A<sup>3-5</sup> || 53014 in | A<sup>1-4</sup> zu A<sup>5</sup> || 53023 brachten || brachte? Erdmann || 53037 um nun? Hartenstein | 531 11 verbindlich] verbunden? Erdmann | 531 15 und ihm] Erdmann ihm A | 53323 erlaubt] A1-3 erlaubt A4.5 | 5363 nur A1.2 nur A<sup>3-5</sup> || 53617 zusammenhängt] zusammenhänge? || 53620 führen] Grillo, C<sup>5</sup> führe A || 53631 wiffe A A 1. 2 wiffe A 3-5 | 5374.5 lettere - erfte Mellin erfte - zweite A | 53718 fein — fein] A1.2 fein — fein A3-5 || 5419 auß] A1.2 auß A3-5 || 54126 thm] Rosenkranz ihr A || 5425 welche] welched? Rosenkranz || 54226 Ahilofophie] A1-3 Philosophie A4.5 | 54420 im engeren] A1.2 im engeren A3-5 | 54424 jetil A<sup>1.2</sup> jeti A<sup>3-5</sup> || 54531 verwandt macht] Hartenstein verwandt A || 546s.9 Mues — es | Mue — es A || 54613 es | A1-3 es A4.5 || 54620 gegeben wären] A1.2 gegeben wären A3-5 | 54621 gegebener A1.2 gegebener A3-5 | 54684.35 transscendentale] transscendentale A | 54637 uns] A1.2 uns A3-5 | 5482 geben] A1.2 geben A3-5 | 54914 borübenb] A1-3 vorübend A4.5 | 55013 und bie] A2-5 und A1 || 55018 gründliche] gründlichere? Rosenkranz || 55110.11 fensibele] A1.2 sensibele A3-5 |

## Sachliche Erläuterungen.

932—34 sondern durch das — darstellte, (durch Construction) hervorbringen] A<sup>2-5</sup>. Der Sinn der Construction, die dem Leser überlässt, das nach Kants Sprachgebrauch erforderliche unmittelbare Object zu durch Construction hervorbringen selbst zu ergänzen, ist: sondern den dem Begriff entsprechenden Gegen-

stand, also die Figur eines gleichschenkligen Dreiecks, burch bas, was er nach Begriffen selbst a priori in die Anschauung hineindachte und barstellte, d. i. durch Construction hervorbringen muffe.

291 von keinem abgeleitet, als der felbst] A<sup>2-5</sup> — d. i. nach Kantischem Sprachgebrauch: von keinem anderen abgeleitet, als einem solchen, der felbst. Der überlieferte deductive Sinn des Apriori bleibt dei Kant trotz der einleitenden Erklärung über die neue, kritische Bedeutung der Erkenntniss a priori bestehen, und nicht nur in der durchgängigen Apriorität der analytischen Urtheile, also auch derer mit empirischem Sudject, sondern auch sonst vielfach, z. B. in den Erörterungen Bon dem reinen Gebrauche der Bernunft (S. 241f.) und in der Darlegung über den scientissischen Bernunftbegriff und dessen Schema (Architektonik, S. 538 f.). Der Satz: sindet sich — Urtheil a priori muss also auf das deductive oder analytische Apriori mitdezogen werden. Die Worte 291 gehen, wie auch das schlechterbings hier wie Z. 9 bezeugt, auf das kritische Apriori. Die Ungenauigkeit, dass damit die Grundsäte ausgeschlossen werden, lässt sich nicht heben.

2917-22 Weil es - bedienen A2-5. Wenn man den Nachsatz voranstellt und über den Gedankengang des begründenden Vordersatzes entscheiden lässt, so hätte der Satz etwa folgendermassen lauten müssen: Es ist aber rathfam, sich gedachter beiber Kriterien, beren jedes für sich unfehlbar ist, abgesondert zu bebienen, weil es im Gebranche der Erkenntniss a priori bismeilen leichter ift, die Nothwendigkeit in den Urtheilen, als die strenge Allgemeinheit derselben, ober es auch mannigmal einleuchtenber ift, die unbeschränkte Allgemeinheit, die wir einem Urtheile beilegen, als die Nothwendigkeit besselben zu zeigen, und Entsprechendes von den Kennzeichen der Erkenntniss a posteriori gilt. So unklar die grammatische Beziehung der beiden ersten berfelben in dem uns vorliegenden Text bleibt, und so offenbar die in ihm enthaltene Begründung einen Gedankensprung einschliesst und auf eine Tautologie hinausläuft, scheint er doch Kantisch zu sein. Die von Vaihinger in seinem Commentar vorgeschlagene Umstellung: "die Zufälligkeit in den Urtheilen, als die empirische Beschränktheit derselben" hebt nur die Tautologie auf, aber in dem Gliede, dessen Voranstellung den Gedanken schief macht.

351 gehörten] A<sup>2-5</sup> gehörig A<sup>1</sup>. — Es ist möglich, dass die Lesart von A<sup>2-5</sup> auf einem Versehen beruht. Jedenfalls entspricht nur der Text von A<sup>1</sup> dem vorliegenden Zusammenhang und den sonstigen Ausführungen Kants über das synthetische Urtheil: alle Körper sind schwer. Nach 3512.18 gehören in jedem synthetischen Urtheil Subject und Prädicat zu einanber; nach 3527 sind sie zu einanber gehörig, und zwar in den empirisch synthetischen nur zufälliger Beise, in den synthetischen Urtheilen a priori sogar nothwendig. In dem Erfahrungsurtheil, dass alle Körper schwer sind, sinden wir sogar mit den Merkmalen, die im Subjectsbegriff gedacht werden, auch die Schwere jederzeit versknüpft. Nach 11410ff. gehören in jedem Urtheil, wenn gleich dieses selbst empirisch, mithin zufällig ist, z. B. die Körper sind schwer, Subject und Prädicat vermöge der nothwendigen Einheit der Apperception in der Synthesis der Ans

schauungen zu einander. In der Begründung endlich, die Kant für den synthetischen Charakter des hier in Frage stehenden Urtheils giebt (Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, II. Hauptstück, Lehrsatz, 5, Anmerkung) wird ausgeführt, dass die Anziehung zum Begriffe der Materie ebenso wohl gehört, obgleich sie in demselben nicht enthalten ist, dass sie sogar selbst zur Möglichkeit der Materie ursprünglich ersordert wird, also zu den Grundkräften der Materie gehören muß (IV 509 f.).

38 15—24 Maß unß hier — anhänge] Prolegomena, A<sup>2-5</sup>. — Der Zusammenhang fordert, das hier und das solcher auf die nicht unmittelbar vorher besprochenen synthetischen Sätze der Mathematik zu beziehen. In Rücksicht auf die Bemerkungen 37 ef. ist es sogar angezeigt, die ganze Erörterung auf die synthetischen Sätze speciell der Arithmetik zurückgehen zu lassen. Weshalb es unzulässig ist, mit Vaihinger eine "Blattversetzung" in den Prolegomenen anzunehmen, habe ich in der Analyse der einleitenden Paragraphen dieser Schrift (Historische Untersuchungen über Kants Prolegomena 1904, S. 121 f.) gezeigt.

4318.19 sonbern mit unserer Ersenntnisart von Gegenständen, sosern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt] A<sup>2-5</sup> sondern mit unseren Begriffen a priori von Gegenständen überhaupt A<sup>1</sup>. — Es ist möglich, dass das überhaupt im Text von A<sup>2</sup> nur aus Versehen stehen geblieben ist, obgleich es in dem uns erhaltenen Handexemplar Kants von A<sup>1</sup> nicht durchstrichen ist (Nachträge zu Kants Kritik der reinen Bernunft S. 11). Es ist in A<sup>2</sup> als nähere Bestimmung zu beschäftigt so überslüssig, wie in A<sup>1</sup> als Ergänzung zu Gegenständen nothwendig. Die Nominaldesinition der transscendentalen Erkenntniss in A<sup>1</sup> an dieser Stelle ist sehr viel enger als die Fassung von A<sup>2</sup>, die mit der weiteren, die Erkenntniss von Raum und Zeit einschliessenden Bestimmung 7810 congruirt. Die Definition in A<sup>1</sup> schliesst die Formen der Anschauung aus, da die Gegenstände überhaupt lediglich die Dinge an sich als Gegenstände der reinen Kategorien bezeichnen. Sie entspricht nicht dem Gedankenzusammenhang des ausgestalteten Werks, sondern dessen Vorstadium seit etwa 1772, das in der Einleitung zu A<sup>1</sup> kurz zu charakterisiren war.

5624 Sbealität] A<sup>2-5</sup>. — Die transscendentale Idealität des Raumes setzt diesen als a priori gegeben, die Idealität ihn als Anschauung voraus, d. h. als eine Vorstellung, die an sich ein Object erkennen läßt. Deshalb erscheinen die Beispiele ber Empfindungen für die behauptete Sbealität des Raumes hier bei weitem unzulänglich. Man vergleiche auch 37515 f. Anders, weil in anderem Zusammenhang, 28915 f.

5830 ihnen A, d. i. ben Theilen und jeder gegebenen Große des Gegenstandes muß die unmittelbare Anschauung der ganzen Vorstellung zum Grunde liegen.

6320 Realität] A, d. i. diese bloss empirische, nicht absolute Realität.

6519 ganzlich] A. — So auch in den Prolegomenen (IV 289sf.), aber dort die hier selbstverständliche genauere Bestimmung, daß wir das Ding, wie es an sich selbst sei, burch Sinne gar nicht erkennen können (ebenda Z. 34).

7831—33 sofern sie — bezogen wird — die allgemeine Logik] A, d. i. sofern

die Gesetze des Verstandes und der Vernunft auf Gegenstände a priori bezogen werden, und nicht, wie von der allgemeinen Logik . . .

85 10 oben bloß negativ erflärt] A. — Eine solche negative Erklärung des Verstandes bietet der vorhergehende Text von A<sup>1</sup> nicht. Der Verstand wird vielmehr schon dort, wie in A<sup>2</sup>, von vornherein durch die nächstfolgenden positiven Bestimmungen charakterisirt: als Erkenntniss durch Begriffe, als Vermögen zu denken, als Spontaneität. Dass die Negation der sinnlichen Erkenntniss in allen jenen positiven Bestimmungen liegt, und gelegentlich (83s) in Coordination mit anderen Bestimmungen ausgesprochen wird, ändert daran natürlich nichts. In Rücksicht auf die Erklärung Kants von 1772 (X 125) über die bloss negative Fassung des Verstandes, die in der Dissertation von 1770 enthalten sei, und die für diesen Abschnitt des kritischen Hauptwerks entscheidende positive Bestimmung des Verstandes als Vermögen zu urtheilen wird die Vermuthung nahegelegt, dass es sich in diesem Abschnitt um einen Theil einer Ausführung handele, die auf die Zeit vor 1776 zurückgeht. Man vgl. die Einleitung des Herausgebers zu A<sup>1</sup> der Kritit ber reinen Bernunft in IV 576f.

9820—26 Woraus erhellt — als Princips verwandeln.]  $A^{2-5}$ . — Ich habe Bedenken getragen zu ändern. Der Sinn ist deutlich: In diesen logischen Kriterien der Möglichkeit — sind die drei Kategorien — verwandelt, so dass sie nur in Abssicht — durch die Qualität eines Erkenntnisses als Princips bestimmt sind. Der unconstruirbare Text wird Kantisch sein.

10130—32 auf Erfahrung — gründeten] A. Während der erste Theil der Begründung: weil da sie — reden völlig klar ist, wird der zweite: und die, da sie — gründeten, so weit ich sehe, nur verständlich, wenn angenommen wird, dass Erfahrung hier für Sinnlichkeit steht, wie 54030 ff. das Rationale dem Empirischen entgegengesetzt ist. Man vergleiche auch die nächstfolgende Erläuterung.

10718.19 ber sinnlichen ober nichtsinnlichen Anschauung] A<sup>2-5</sup>. — Schon Mellin verbessert: ber empirischen ober nichtempirischen Anschauung. Nur diese Alternative kann hier in Frage sein. Das beweist nicht nur der vorliegende Zusammenhang — ber ersteren, nämlich der Anschauung, und zwar nach Z. 8 der sinnlichen Anschauung, sondern auch die Einschränkung des Grundsatzes der synthetischen Einheit der Apperception auf unseren discursiven, nicht intuitiven Verstand, z. B. 11220f. Es muss also auch hier sinnlich — empirisch gedacht sein, falls nicht, wie an dieser Stelle wahrscheinlicher, ein Schreibsehler vorliegt.

1092 begleitet] A abgeleitet - schlägt Goldschmidt u. a. vor

12112—16 Die Apperception ... überhaupt geht] Der Sinn ist deutlich: Die synthetische Einheit der Apperception geht, sofern sie der Quell aller Berbindung ist, auf das Mannigfaltige der (sinnlichen) Anschauung überhaupt; und sie geht unter dem Namen der Kategorien vor aller Anschauung auf Objecte überhaupt. Das Fehlen des Komma hinter Anschauungen überhaupt und des Sperrdrucks der Worte Objecte überhaupt in A<sup>2-5</sup> erschwert das Verständniss: die Construction wird Kantisch sein.

12926.27 dieser aber — endlich dieser]  $A^{2-5}$ . — d. i. dieser Principien aber — endlich dieser Bestimmung. Die Belege in meinen oben aufgeführten "Beiträgen".

135 11 ganz unmöglich sind] A. Diese Wendung hebt die entscheidende Voraussetzung der Deduction der Kategorien auf, dass die reinen, d. i. nicht auf die Sinnlichkeit bezogenen Kategorien als Begriffe von Gegenständen überhaupt nicht nur gedacht werden können, sondern gedacht werden müssen. Kant hat in seinem Handexemplar von A<sup>1</sup> zutreffend verbessert: für uns ohne Sinn sind (Nachträge No. LVIII).

13622.23 bes empirischen Bermögens ber productiven Einbildungskraft] A. — d. i. der productiven Einbildungskraft in ihrem empirischen Gebrauche. Man vergleiche z. B. IV 86, 74, 87 Anm. Auch oben S. 11936 ff. enthält nichts Widersprechendes.

13928 einen Begriff vom Object] A. — Man vergleiche zu 13511. Kant hat in seinem Handexemplar verbessert: eine Erfenntniß vom Object (Nachträge Nr. LXI).

14020—22 Denn — bieser — geführt, sondern vielmehr aller Erfenntniß — liegt] A<sup>4.5</sup>; Meyer-Grillo. Denn — dieser — geführt, sondern alle — liegt A<sup>1-3</sup> —, sondern ein Grundsatz vielmehr aller — liegt Mellin —, sondern — alle — legt Grillo. — Ich interpretire jetzt in möglichstem Anschluss an den uns vorliegenden Text: Denn obgleich dieser Beweis nicht weiter objectiv geführt werden könnte, sondern jeder solche Grundsatz a priori vielmehr aller Erkenntniss seines Objects zu Grunde liegt, also jede Zurückführung auf höhere und allgemeinere Erkenntnisse in Bezug auf diese Gesammterkenntniss seines Objects ausschliesst. Kant construirt die Adversation sondern — liegt, als ob er vorher geschrieben hätte: obgleich ein solcher Grundsatz nicht weiter objectiv bewiesen werden könnte.

1528 subjective] A<sup>2-5</sup>. — Das Reale der Empfindung ist derjenige Bestandtheil der Anschauung, wodurch etwas Existirendes im Raume oder in der Zeit vorgestellt wird, also die selbstverständlich subjective Vorstellung, die entsteht, indem die Empfindung unter den Begriff eines Objects überhaupt subsumirt wird. Man vergleiche z. B. 157 soff.

15720 transscenbentalen Überlegung gewohnten] A. Das Auffallende dieser Anticipation fällt fort, wenn man im Sinne von 21433ff. überlegt, dass die intensive Grösse des Empirischen auf einer Subsumtion der Empfindungen unter dem Begriff der Grösse beruht. Die Einschiebung von "Betrachtung" (Hartenstein) oder "Denkungsart" (Vaihinger) statt "Überlegung" ist deshalb nicht angezeigt.

16136.37 bessen — bes ersteren] A. In dem Grundsate selbst werden wir uns zwar der Kategorie bedienen, in der Anwendung der Kategorie auf Erscheinungen aber das Schema der Kategorie, weil es den Schlüssel zum Gebrauch der Kategorien giebt, an die Stelle des Grundsatzes setzen, oder vielmehr der Kategorie ihr Schema als restringirende Bedingung zur Seite setzen, und zwar unter dem von Kant nicht verwertheten, nur gelegentlich, z. B. 20510, noch erwähnten Namen einer Formel des Grundsatzes.

16823.24 Borstellungen, baburch sie uns afficiren] A, d. i. die bloß subjectiven Borstellungen, von denen man sich nur bewußt werden kann, daß das Subject afficirt sei (1528—10).

17434 Apprehenston] A. Die Ordnung im Object vollzieht sich durch die Synthesis der Apprehension, welche die Succession der Synthesis bestimmt. Der Verstand wird hier nicht, wie z. B. 1214, für sich allein betrachtet, sondern, wie z. B. 1257.8, so, dass die Verbindung schon mit diesen Anschauungen zugleich gegeben ist. Darauf weist der Zusatz in der Klammer: bes Mannigsaltigen einer

gegebenen Erscheinung.

18831 aus solchen Begriffen] A. Der Sinn wird durch Hartensteins Änderung als solche Begriffe nicht gebessert. Kant hat anscheinend sagen wollen, entweder: von der (welcher Möglichkeit der Dinge) ich fortsahre zu behaupten, daß sie niemals aus solchen Begriffen für sich allein erkannt werden könne (2452 ff.), sondern dass jene Begriffe a priori jederzeit — oder: von denen ich — allein, sondern jederzeit nur aus ihnen als sormalen und objectiven Bedingungen — überhaupt erkannt werden können.

19022 mittelbar] A<sup>2-5</sup>. Das zweite Postulat und dessen Erläuterung geht auf die Regeln, nach denen wir von unserer wirklichen Wahrnehmung zu Dingen in der Reihe möglicher Wahrnehmungen gelangen. Das unmittelbare Bewußtsein des Daseins anderer Dinge außer mir (1921.2) wird also vorausgesetzt. Die in A<sup>2</sup> eingeschobene Widerlegung des Sbealismus unternimmt es, diese Voraussetzung zu beweisen. Unser Text verträgt demnach keine Änderung.

20412 Dinge überhaupt und an sich selbst A. Kant erläutert in den Nachträgen No. CXVII: Gegenstände, die uns in keiner Auschauung gegeben wer-

ben, mithin nichtsinnliche Gegenftanbe.

2072.3 transscendentalen Möglichkeit der Dinge] A. Kant hat in sein Handexemplar von A<sup>1</sup> statt transscendentalen entsprechend den Bemerkungen von A<sup>2</sup> (17 35 und 207 30) realen eingesetzt (Nachträge No. CXXI).

2079—11 Dinge überhaupt — bezogen werben können] A. Kant hat in seinem Handexemplar verdeutlichend eingesetzt: Dinge überhaupt synthetisch — bezogen werben können, wenn sie Erkenntniß verschaffen sollen (Nachträge

CXXIII/IV).

2089.10 gar kein Gebrauch und A. Der Wortlaut der Wendung steht mit der grundlegenden Lehre von den Dingen überhaupt nicht in Einklang. Kants Eintrag in sein Handexemplar: gar kein Gebrauch, um etwas zu erkennen, und (Nachträge No. CXXVII) hebt diesen Widerspruch. Ebenso hat er Z. 1. 2 verbessert: statt kein Object bestimmt, sondern soll gelesen werden: kein Object bestimmt, mithin nichts erkannt, sondern (No. CXXVI).

21422 ber Begriff] A. Auch hier hat Kant in gleichem Sinne und an demselben Orte verbessert: ber positive Begriff, das mögliche Erkenntniß (Nachträge CXL). Weitere Änderungen dieses Charakters zu dem Texte von A<sup>1</sup> in den

Nachträgen No. CXXXVII/VIII.

22523—2262 diese Begriffe — verkehren] A. Ich interpretire jetzt: Wende ich aber diese Reflexionsbegriffe auf einen Gegenstand überhaupt . . . an, so zeigen sich sofort Einschränkungen, die uns verbieten, aus diesem Begriffe eines Gegenstandes als Dinges überhaupt hinauszugehen — an einem solchen Gegenstande überhaupt ist z. B. nur dassenige innerlich, welches gar keine Beziehung (dem Das

fein nach) auf irgend etwas von ihm Verschiebenes hat (S. 21730.31) —, die also allem empirischen Gebrauch der Restexionsbegriffe, d. i. aller ihrer Anwendung auf Gegenstände der Erfahrung Entgegengesetztes ergeben, allen empirischen Gebrauch somit versehren (S. 216—219).

22932 gebacht] A. — Kant hat in seinem Handexemplar verbessert: von uns erfannt (Nachträge No. CL). Diese Verbesserung giebt die einzig mögliche Lesart, denn der uns jetzt vorliegende Text enthält einen augenfälligen Widerspruch gegen die Lehre von den Dingen überhaupt und an sich als den Gegenständen des reinen Verstandes und contrastirt mit der Weiterführung des Gedankens 2302f. Ich habe trotzdem nicht zu ändern gewagt; einmal, weil der Herausgeber nicht Kantischer sein darf, als Kant selbst, sodann, weil es nothwendig ist, die Differenzen zu erhalten, die diesen Abschnitt von dem in unserem Text unmittelbar vorhergehenden über die *Phänomena* und *Noumena* trennen.

264 20.21 Die Seele ist Substanz] A. — Die Seele egistirt als Substanz hat Kant in seinem Exemplar verbessert (Nachträge No. CLXI). Man vergleiche S. 269 f.

37014—16 nur das phänomenon dieses Subjects — würde] A. — Schon der Zusatz in der Klammer mit aller Causalität desselben in der Erscheinung, sowie die nachfolgende Restriction wenn man von dem empirischen Gegenstande zu dem transscendentalen aufsteigen will, zeigen, dass interpretirt werden muss: das phänomenon dieses Subjects würde nur. Die von Hartenstein eingesetzte Lesart noumenon statt phänomenon ist also sinnwidrig.

50914 feine Privatmeinungen] A. Die Richtigkeit der auch von mir aufgenommenen Änderung Hartensteins feine in reine ist insbesondere von L. Goldschmidt und O. Schöndörffer bestritten worden. Aber beide Interpreten haben den grammatischen Kontext nicht beachtet; sowohl das vorangehende und find also sowie das folgende aber boch ... entbehrt werden fordern die Änderung. Sachlich entscheidet ausser dem Zusammenhang S. 50735ff. und den richtig zu deutenden Ausführungen Bom Meinen, Wissen und Glauben schon der Gegensatz gegen die wahren Meinungen S. 50832.

Benno Erdmann.

## Orthographie, Interpunction und Sprache.

Über das Verhältnis von A¹ und A² hinsichtlich der Orthographie, Interpunction und Sprache lässt sich Übereinstimmendes nicht berichten. Unterschiede sind vorhanden, aber vereinzelt. Weder eine gleichmässige Abwendung von Kant noch Hinwendung zu seinen Gewohnheiten ist in der 2. Aufl. erkennbar. Manches Kantische hat sie getilgt, in Anderem sich dem Brauche des Schriftstellers genähert, ohne dass wir darin seine Einwirkung zu sehen genöthigt sind. Einzelheiten bringen die folgenden Zusammenstellungen.

Orthographie. Vocale. Das unkantische Nebeneinander von inlautendem ei und auslautendem en, welches wir in A<sup>1</sup> bemerken, ist in A<sup>2</sup> nicht hinüber-

genommen. en steht in Parten, Barbaren u. a., fren, frenlich, frenen, zwen, zwente, entawenen, awegerlen, sen, senn (sunt, sint, esse), mennen, vermegntlich, ben (aber beibe, während Kant selbst bende schreibt). - Sonst ist die Orthographie der Vocale in den Drucken gleichartig, vgl. Maaggabe, anmaagen (auch anmagen); nemlich, aufwerts (auch rudwärts). - Vereinzeltes v steht statt u in Propäbevtif. - Consonanten. Zahl und Mannigfaltigkeit der störenden Schreibungen sind erheblich gegen A1 zurückgegangen. Standhaft bleibt c in Fremdwörtern griechischer Herkunft wie Categorie, Character, Architectonik, Critik, cosmologisch, bialectisch, practisch, conisch, microscopisch u. a., desgleichen in den eingedeutschten Sendlingen der lateinischen Sprache: Bunct, Cörper (doch auch förperlich). - A1 und A2 stimmen hierin überein, ebenso in der Abneigung gegen dehnendes h in wol, vornemlich (das dagegen in willführlich, verlohren gesetzt ist). — E steht in A2 im Allgemeinen übereinstimmend mit unserm Brauch, wo A1 noch mehrfach f bevorzugt. - Das consonantische i der 1. Aufl. ist stets durch i ersetzt: jeder, jener, Dbject u. s. w. und damit eine Eigenthümlichkeit Kants getilgt, die er zwar in den 80er Jahren allmählich, in den 90er ganz aufgiebt, jedenfalls aber zur Zeit von A2 in Fremdwörtern wie Obiect, Subiect durchaus noch festgehalten hat. tt ist an Stelle des at der 1. Aufl. (in jeat, feat u. a.) getreten. - ff nach langen Vocalen, in A1 häufig, wiewohl von Kant meist gemieden, ist von å verdrängt worden; &, f treten wie in der 1. Aufl. spärlich neben f auf: Misbeutung, Bewustfenn. - Consonantendehnung, die im Neudruck beseitigt werden musste, ist selten: Geschäffte, beschäfftigen; aber auch - abweichend von A1 - störende Vereinfachung: betrift, vortreflich, insgesantt. Kants Vorliebe für diese lässt in den 80er Jahren nach, doch sind die Fälle immer noch zahlreich. Der Unterschied zwischen A1 und A2 ist jedenfalls auf die Druckerei zurückzuführen. -Einzelheiten, die zwar geändert, aber für die Orthographie der 2. Aufl. nicht charaktergebend noch für die Vergleichung mit der ersten werthvoll sind, übergehe ich. - Die Anfangsbuchstaben sind im Allgemeinen so behandelt wie in A1. Substantivirte Adjective und Infinitive haben in der Regel die Majuskel, ebenso die von Personennamen abgeleiteten Eigenschaftswörter. Doch finden sich mehrfach Schreibungen wie etwas wirkliches, ein schlechthinbegränztes, vom fonnen, copernicanisches Weltsustem. Seltener noch stört der kleine Anfangsbuchstabe: des Unendlichen Fortgangs, anderer Seits u. a. Mehrfach stimmen Anfangsbuchstabe und vorangehende Interpunction nicht zusammen, z. B. 6229, 6424 die Majuskel und das Kolon innerhalb eines Satzgefüges. In solchen Fällen ist dann auch dem heutigen Brauche entsprechend geändert worden. - Schwerfällige Wortverbindungen sind wie in A1 häufig, z. B. successibumenblich, Gleichartigmannigfaltige, und in ihre Bestandtheile zerlegt, andrerseits Trennungen wie Borstellungs-Araft nicht beibehalten worden. so fort, so wohl so gar wurden je nach dem Sinne zusammengezogen oder nicht. - Der Apostroph ist möglichst eingeschränkt, z. B. nicht festgehalten in Brincip's. - Eigennamen wie Bolf, Leibnit, Epicur erhielten die heutige Schreibung.

Interpunction. Wesentliche Unterschiede zwischen A<sup>1</sup> und A<sup>2</sup> sind nicht vorhanden. Über Beispiele, soweit sie nicht im Folgenden gegeben werden,

und über das Verhältniss von Druckerbrauch und Kantischer Gewöhnung vgl. man daher das in den Anmerkungen zu A1 Gesagte (IV 593f.). Überfülle der Kommata, reichliche Verwendung auch des Semikolons, sodann des Kolons, Abneigung gegen das Ausrufungszeichen sind die vortretenden Züge im Bilde der Interpunction. Aber während der Mangel an Ausrufungszeichen den leidenschaftslosen Darlegungen des Philosophen angemessen scheint, Kolon und Semikolon bei der Durchwanderung der Satzgefüge erwünschte Hilfen gewähren und allenfalls eines Austausches bedürfen, fordert die verschwenderische Anwendung des Kommazeichens fortgesetzt zu Eingriffen heraus. - Komma fehlt, wie vorweg gesagt sein mag, auch in A2 verhältnissmässig selten: so wurde es im Neudruck eingefügt zwischen adjectivischen Attributen, wenn diese sich nicht im Verhältniss der Einordnung, sondern der Nebenordnung befinden, z. B. in eine gang abgesonderte für fich bestebenbe Ginheit 1516, von großer abschreckenber Beitläuftigfeit 4133.34. Solche Fälle treten mehrfach auf, und das Komma ist dann für die Erfassung des Sinnes wesentlich. Auch hinter Appositionen, die durch nämlich oder b. i. eingeleitet werden, fehlt es öfter, z. B. hinter Begriffe 429; selten nach prädicativ gestellten adjectivischen Attributen wie burch eigenes Bebürfniß getrieben 415. - Jedenfalls verschwinden diese Fälle unter den vielen anderen, in denen ein Komma des Druckes gestrichen werden musste. Der rhethorische und zugleich unkantische Charakter der Interpunction giebt sich hier ganz besonders deutlich zu erkennen, ähnlich wie in A1. Innerhalb eines Satzes steht das Komma sehr häufig vor und, besonders wenn die angefügten Satzteile durch weitere Bestimmungen beschwert sind oder neue Sätze mit ihnen verkettet werden. Einleitende und überleitende Partikeln werden gern durch das Zeichen vom folgenden Worte abgelöst, wenn dieses eine unterordnende Conjunction ist; so benn, wenn 26317, nur, ba 26412, nämlich, ob 39732, so, baß 3987 u. a. Oft steht Komma vor ober, ohne dass ein Gegensatz betont wird 15016. Manchmal erscheint es, ohne dass Logik oder Grammatik einen Anhalt zur Erklärung böten, z. B. hinter Metaphysif 165, Erfahrung 2649. Konnte es im Neudruck vor aber, folglich, mithin, noch, als auch bewahrt bleiben, so war es doch hinter derart angeknüpften Satzteilen unzulässig, vgl. 1322, 15119.26, 1521s, 26534 u. a. Nicht geduldet wurde es ferner nach adjectivischen Attributen 4224, oder auch vor und hinter ihnen 1533, ebenso bei adverbialen Bestimmungen, die häufig mit dem Prädicat eng zusammenhängen und dennoch durch vorangehendes und nachfolgendes Komma parenthetisch abgelöst werden. Darüber und über die fehlerhaften Kommata bei Klammern vgl. die Anmerkungen zu A1. Eine Einschränkung des Zeichens war wie gegenüber der 1. Aufl. nöthig bei erläuterndem und vergleichendem als, wie, das einer Apposition, einem Prädicatsnomen oder dem zweiten Teile einer Vergleichung vorangeht. — Die übrigen Interpunctionszeichen wurden fast stets bewahrt, nach Möglichkeit auch das Semikolon, so, wenn es zwischen coordiuirten Sätzen oder Satzgefügen auftritt, oder auch wenn der folgende Satz zwar untergeordnet, aber an den vorangehenden nur locker angefügt ist. Bei festerem Zusammenhange zwischen über- und untergeordnetem Satze ist es dagegen meist durch Kolon ersetzt worden 15033, 1536 u. a., oder durch Komma 26329. Letzteres ist auch dann eingetreten, wenn dem gewichtigeren Zeichen die logische und grammatische Bedeutung coordinirter Satztheile oder Sätze nicht entsprach, so 2654.5.6.

Sprache. Laute. Der Umlaut wird ähnlich wie in A1 verwendet. fommt 21634, befommt 16319, aufommt 667 u. a. (im Ganzen 9 Fälle); anhangende 5924, zusammenhangenden 8031 (im Ganzon 5 mal); außdruckt 9014, ausgebruckt 9218.19 (im Ganzen 5 mal) sind die einzigen Formen, die für den Neudruck einer Vocalanderung bedurften. fommt, bekommt, aufommt; anhangende (stets hangt); brudt, ausbrudt (stets ausbruden) herrschen. - Sonstige Stammsilbenvocale. Das unkantische, in A1 nur 1 mal belegte Würfung ist ganz verschwunden, geblieben dagegen vereinzeltes schlüßlich 6419 (andererseits Unschließigkeit 39532), betriege 2371, bestünde 5919. Durchweg steht noch alsbenn, z. B. 3222. Je einmal finden sich Chymiter 1426, ausfündig 47031 (neben ausfindig). — Ableitungssilben. Das e mancher Superlative hält sich. Auch hier bedeutet demnach die 2. Aufl. keineswegs der ersten gegenüber eine Annäherung an Kants Sprache. Vgl. fleinesten 923 (daneben fleinsten), gemeineste 39225, subtileste 6613, flaresten 17931 (häufig), allerrealeften 205 (häufig), größesten 24732 (daneben größten). Liquiden und Resonanten sind also auch in A<sup>2</sup> bevorzugt. Nach Verschlusslauten ist stets Synkope erfolgt, vgl. gunftigsten. - Das e der Ableitungssilben schwacher Verba ist in beiden Auflagen gleichmässig behandelt, sodass hinsichtlich der Beispiele auf die Bemerkungen zu A1 verwiesen werden kann (1V 595). - bahero 5013 ist einziger Nachzügler aus der grossen Sippe gleichartiger Kanzleigebilde. - Flexionssilben. Von Substantiven sind allein zu nennen Gebiete 32220 (im Ganzen 3 mal), Gefechte 49317, Gemische 54428. 1 mal steht Ursach 37215 (sonst Ursache). - Für die 3. Pers. Sing. Präs. kann wiederum auf A1 verwiesen werden. - Von Imperfectformen mit angehängtem e finden sich nur sahe 931 (im Ganzen 4 mal), schiene 46022. — Consonanten. forbern und fobern wechseln in beiden Auflagen, nur dass in A1 ein Unterschied zwischen den ersten Bogen und den späteren vorhanden ist, in A2 dagegen die Formen regellos sich ablösen; vgl. erfodert 1230, Foderung 221, erforderlich 2622, erfoderlich 9624, erforderlich 9830, erfodert 31827, erfordert 3202 u. s. w. Die Formen ohne r. welche bei Kant selbst im Anfange der 80er Jahre noch die Regel geben, dann aber zurücktreten, überwiegen. - Flexion. Es findet sich der Nom. zweene 3 mal: zweene Urtheile 8837 (dagegen zwei Buftande); der Genitiv zweener 2 mal: zweener Sage 897; zween 2 mal: biefer zween Stude 29727, ber zween Cardinalfage 4866; 1 mal zweer (vielleicht Druckfehler): zweer Ausbrude 35013; der Dativ zween 5 mal: zween Augenbliden 17824 (daneben zweben Bradicaten). Schwache Flexion von all ist, wenn nicht ein Druckfehler vorliegt, belegt in zu allen bem 3561. - senn steht 42 mal, 14 mal für seien, 23 mal für sind; zweifelhaft bleiben 821, 21613, 33916, 42628, 4311. Das in Drucken und Kant-Mss. äusserst seltene senen erscheint 1 mal: 683. — Wortbildung. Auch bei den Adverbien ist keine Abweichung von A1 zu erkennen; vgl. demnach IV 596. — Syntax. Im Gegensatze zu A1 ist die schwache Flexion der Adjective nach Präposition ohne Artikel sowie bei substantivischem Gebrauche nach etwas, nichts u. a. stets wie bei Kant selbst durch die starke ersetzt. Nur nach unflectirtem Possessiv-Pronomen findet sie sich einmal: unser transscendentale Sbealism 33914. Geblieben sind dagegen mehrfach die regelwidrigen starken Endungen in ein jeder allgemeiner Sat 23815 (und noch 2 Fälle), jeder Bohlgesinnter 324 24.25, ein jedes bentenbes Besen 27417 (und noch 2 Fälle), bieses ... unterscheidendes 29031.32, alles Mehreres 29426; ber Sternkundiger (Gen. Plur.) 38732 durfte Druckfehler sein (Sternfundigen? oder Sternfundiger?). - benen steht 8 mal für ben, z. B. 1035. - Erwähnt sei noch in selbigen (Sing.) 3327. - Die Flexionsendungen der Zahlwörter zwei, drei sind nach Präposition, Artikel und anderen Wörtern ähnlich wie in A1 behandelt (s. IV 596). - Besondere Verbalconstructionen sind por Irrthumer verwahren 466 30. 31, fliehen por fie 51726. — Der Gebrauch der Präpositionen entspricht den Belegen in Kants gleichzeitigen Mss., weicht also von A1 ab. ohne hat stets den Acc. für m. Acc. ist meist statt por gesetzt; letzteres steht nur noch 6 mal, z. B. 6328. Einzelheiten zur Geschichte der Praposition s. IV 596. 3 mal ist vorjett belegt, so 2901. für m. Dat. steht 4015 statt vor m. Dat. - benn hat 16 mal die Bedeutung von dann, z. B. 95 - Ahweichendes Geschlecht bieten die Bedürfniß 10125 (und noch 4 mal), die Zeitverhältniß 17310 und die Eräugniß 17321, letztere beide je 2 mal. Besonders erwähnt sei noch keinen Bohlgefallen 325 20.

Ewald Frey.



## Date Due

| F2B 9 7 1036       |                      |
|--------------------|----------------------|
| MAR 1 9 1997       |                      |
| MAR 1 7:1997       |                      |
| NOV 1 9 2006       |                      |
| SEP 2 2 2009       |                      |
|                    |                      |
| (hd) CAT. NO. 23 2 | 33 PRINTED IN U.S.A. |



B2753 1910 Bd.3

Kant, Immanuel

Kant's gesammelte schriften.

DATE

ISSUED TO

53472

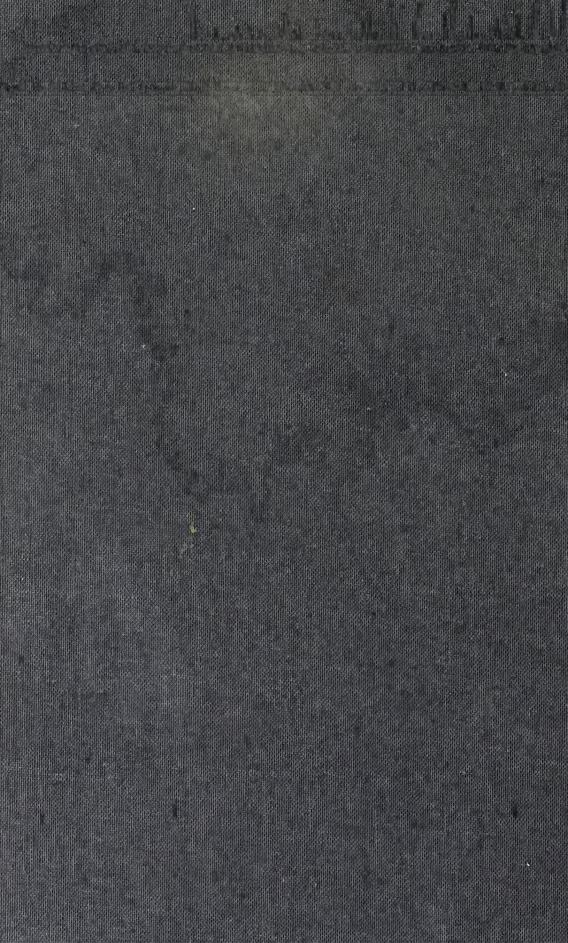